

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

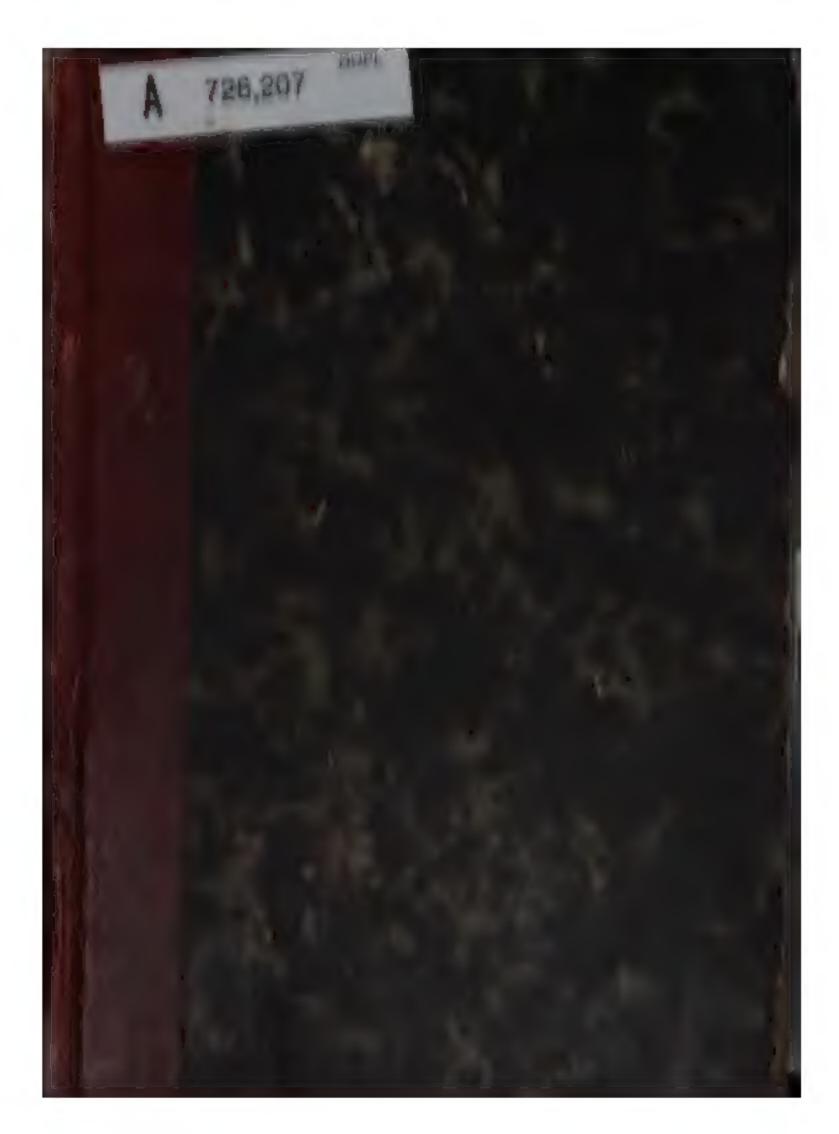

expressed by him.

# THE DORSCH LIBRARY

gan by his widow, May, 1888, in accordance with a wish Monroe, Michigan, presented to the University of Michi-

The private Library of Edward Dorsch, M. D., of

**P** 

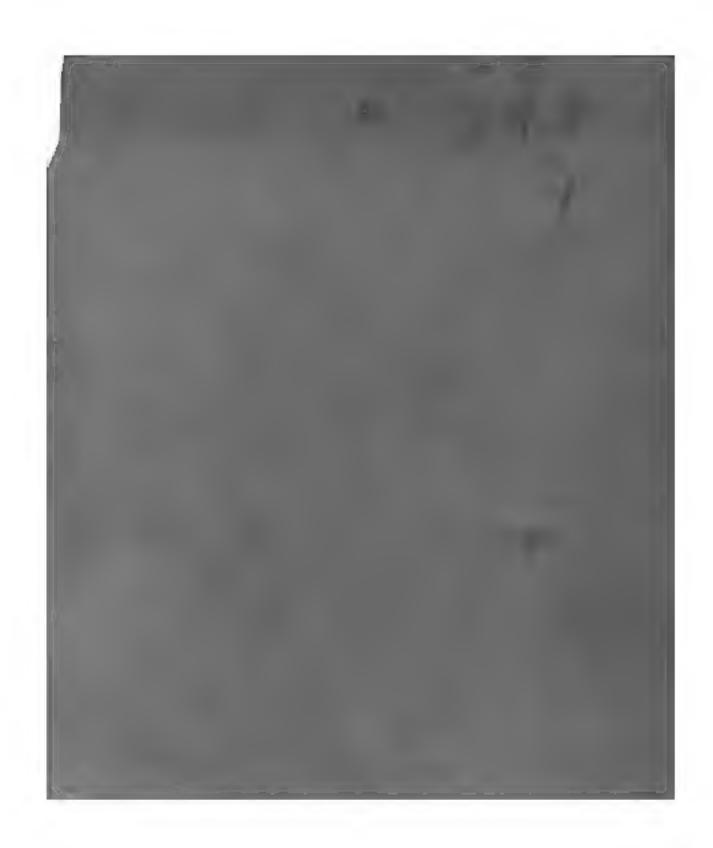

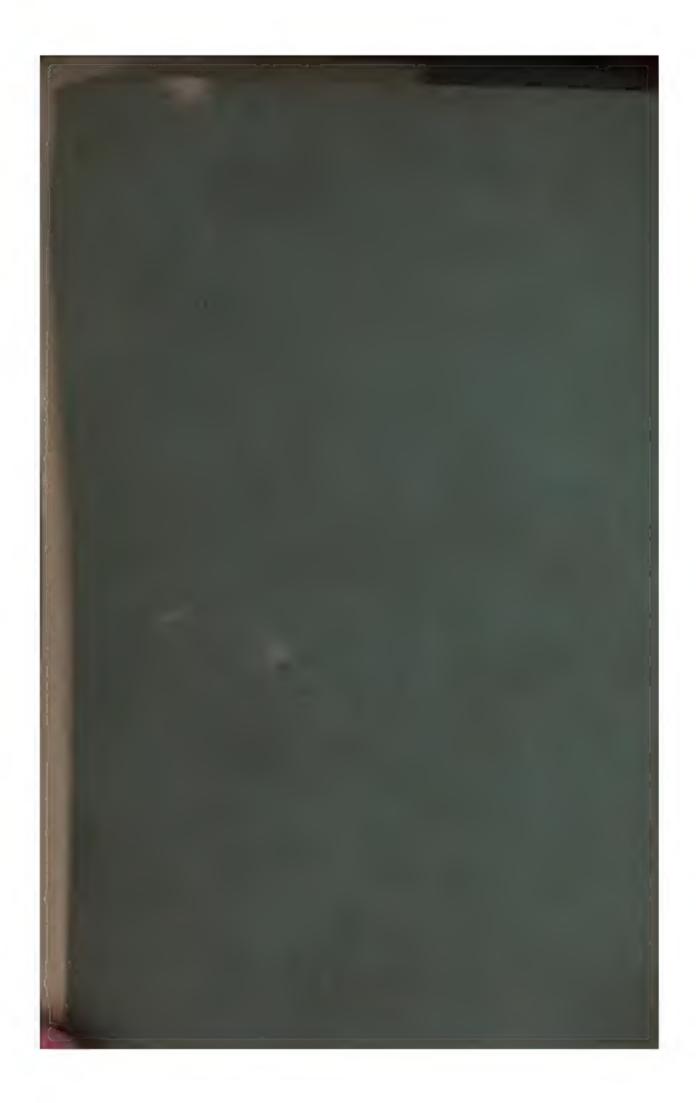

# Die drei Musketiere.

Ben 37162

# Allegandre Dumas.

Mus bem Franzbilichen

Don

August Boller.

Erites bis brittes Banbchen.

Stutigart. Berlag ber Franch'ichen Buchhanblung. 1844.

+286 1.

# Borwort,

in welchem nachgewiesen ist, daß die Helden der Geschichte, die wir unsern Cesern zu erzählen die Ehre haben, obgleich ihre Namen sich in Do und Jo endigen, nichts Mythologisches haben.

Us ich vor etwa einem Jahre in der königlichen Bibliothek Nachsveschungen für meine Geschichte Ludwig XIV. anstellte, sielen mir zufällig die Memoiren von Serrn d'Artagnan in die Hände — gedruckt, wie die Mehrzahl der Werke dieser Beit, no- die Schriftsteller darauf hielten, die Wahrheit zu sagen, ohne einen mehr oder minder langen Gang nach der Bastille zu machen — in Amsterdam bei Pierre Rouge. Der Titel verführte mich. Ich trug das Buch nach Sause, wohlderstanden mit Erlaubnis des herrn Conservators, und verschlang es.

Es liegt nicht in meiner Absicht, hier eine Analyse bes intereffanten Werkes zu geben und ich begnüge mich, viejenige von meinen Lesern, welche Zeitgemalde hochachten, barauf zu verweisen. Sie finden barin mit Meisterhand gezeichnete Porträte, und obgleich die Stizzen meistentheils an Casernenthüren und Wirthshauswände gemalt find, so werben fie ba-

rum die Bilber von Ludwig XIII., von Anna von Desterreich, von Richelieu, von Mazarin und den meisten Hofleuten der Zeit nicht minder ähnlich sinden, als in der Geschichte von Herrn Anguetil.

Aber was den launenhaften, seltsamen Seist des Dichters berührt, bringt bekanntlich nicht im= mer einen lebhaften Eindruck auf die Masse des Volks hervor. Während wir die bezeichneten Einzelnheiten bewundern, wie sie die Andern ohne Zweisel bewundern werden, ist die Sache, welche uns am meisten in Anspruch nimmt, eine Sache, der vor uns sicherlich Niemand die geringste Auf= merksamkeit geschenkt hat.

D'Artagnan erzählt, bei seinem ersten Besuche bei Herrn von Treville, dem Kapitän der Muskeitere des Königs, habe er im Vorzimmer drei junge Leute getrossen, welche in dem berühmten Corps dienten, in das er aufgenommen zu wersten wünschte, und Athos, Porthos und Aramis hießen. Wir gestehen, diese drei seltsamen Namen sielen uns sehr auf, und es entstand sogleich in uns der Gedanke, es wären Pseudonhmen, mit deren Hülse d'Artagnan vielleicht berühmtere, ershabenere Namen verkleidet hätte, wenn nicht diese entlehnten Namen von ihnen selbst an dem Tage gewählt worden wären, wo sie aus Laune, aus Unzusriedenheit ober aus Mangel an Vermögen die einsache Kasake der Musketiere anzogen.

Bon biefer Stunde an fanden wir feine Rube niehr, bis ner in ben gleichzeitigen Werken irgend eine Spur von diefen außerordentlichen Namen entveckten, die urseite Neugierde jo sehr rege gemacht hatten

Der Catalog der Bücher, welche wir lasen, um zu diesem Ziele zu gelangen, würde allein einen ganzen Band fällen, was vielleicht sehr lehrsreich, aber sicherlich sehr wenig unterhaltend sür unseie Leser würe. Wir begnügen und, ihnen unterzutheiten, daß wir in dem Augenblick, wo wir, entmuthigt durch jo viele fruchtlose Nachsorschungen, das Suchen aufzugeben im Begrisse waren, endlich geführt durch die Rathschläge unseres gesehrten und berühmten Freundes Baulin Paris ein Manuscript in Folio fanden, das unter der Mummer 4772 oder 4773, wir erinnern uns nicht mehr genau, im Register eingetragen war, und den Titel batte:

"Mémoire de M le Comte de La Fère, concernant quelques-uns des événements qui se passèret en France vers la fin du règne du roi Louis XIII et le commence-

ment du règne de Louis XIV.

Man fann sich leicht benfen, wie groß unseie Grende war, als wir blejes Manuscript, unsere lette Soffmung burchblätterten und auf ber 20. Seite ben Namen Athos, auf ber 27. den Ramen Porthos und auf ber 31. ben Namen Aranis fanten.

Die Entredung eines vollig unbefannten Dia-

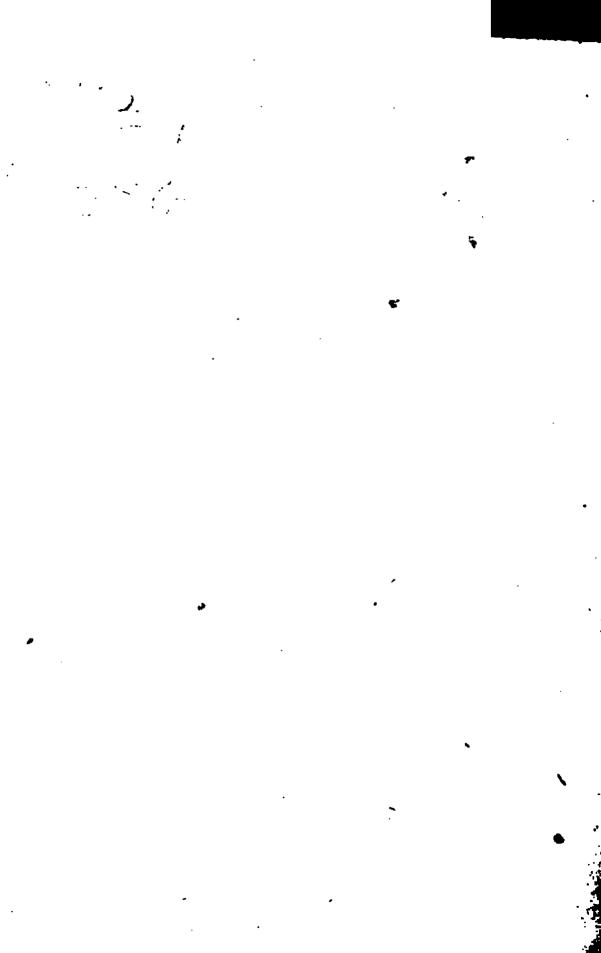

# Bormort,

in welchem nachgewiesen ift, daß die Belden Beschichte, Die wir unsern Lesern zu ergählen die Chre haben, obgleich ihre Namen fich in Co und 30 endigen, nichte Migthologisches haben.

Als ich vor einem Jahre in der könige lichen Bebliothet Machforschungen für meine Gefdichte Ludwig XIV. anflellte, fielen mer zufällig bie Memoiren von herrn b'Artagnan in die Bante - gebruckt, wie bie Mehrzahl ber Werke biefer Beit, mo- bie Chriftsteller barauf hielten, Die Bahrheit zu fagen, ohne einen mehr ober minder langen Gang nach ber Baftille gu machen - in Amsterdam bei Pierre Rouge. Der Titel verführte mich. 3ch trug bas Buch nach Haute, nobibetftanden nut Erlaubniß des herrn Confervators, und verschlang es.

Es liegt nicht in meiner Absicht, Lier eine Analnse ces intereffanten Werkes zu geben und ich begnüge mich, piejenige von meinen Lefern, welche Zeitgemalbe Sochachten, barauf zu vermeisen. Gie finden barin mit Meisterband gezeichnete Porträte, und obgleich te Stiggen meistentheils an Cafernentharen und Berthöhauswände gemalt find, fo werden fie banuscriptes in einer Zeit, wo man die Wissenschaft ber Geschichte auf einen so hohen Grad gebracht hat, erschien uns als ein beinahe wunderbarer Fund. Wir beeilten uns auch, um die Erlaubniß nachzussuchen, dasselbe drucken zu lassen, in der Absicht eines Tages vor der Académie des inscriptions et belles-lettres mit dem Gepäcke von Andern zu erscheinen, wenn es uns, was sehr wahrscheinlich ist, nicht gelingen würde zu der Académie française mit unserm eigenen Gepäcke zu kommen. Diese Erslaubniß — wir müssen es sagen — wurde uns äußerst huldvoll ertheilt, was wir hier ansühren, um die Böswilligen, welche behaupten, wir leben unter einer in Beziehung auf Schriftsteller wenig bereitwilligen Regierung, össentlich Lügen zu strasen.

Wir übergeben nun heute unsern Lesern den ersten Band dieses kostbaren Manuscriptes unter dem ihm gebührenden Titel und machen uns anheischig, wenn dieser Band, wie wir nicht zweiseln, von dem verdiensten Erfolge gekrönt wird, ungesäumt den zweiten erscheinen zu lassen.

Da der Pathe ein zweiter Vater ist, so laden wir unsere Leser einstweilen ein, sich an uns und nicht an den Grafen de La Fère in Beziehung auf Vergnügen oder Unlust zu halten.

Hienach geben wir zu unserer Geschichte über.

# Die drei Geschenke von Beren d'Artagnan, bem Pater.

An dem ersten Montag des Monats April 1625 schien der Markisserten Bleung, wo der Berfasser des Romans der Rofesten Weing, wo der Berfasser des Romans der Rosen besten Aufruht begriffen zu sein, als ob die Huge-netten gefommen wären, um eine zweite Rochele zu maschen. Mehrere Bürger beeilten sich, als sie die Frauen den Morschwellen schreien hörten, den Kuras umzuschnatzen und, ihre etwas unstichere Haltung durch eine Mustete ober eine Partisane unterstupend, sich nach der Herberge zum Freimuller zu wenden, vor der sich von Minnte zu Minute anwachsend eine larmende, neugierige, feste Gruppe drangte.

Bu biefer Zeit waren bie panischen Schrecken gar haufig und wenige Tage vergingen, ohne bag bie eine ober bie andere Stadt in ihren Alchiven irgend ein Grennis dieser Art einzutragen hatte. Da gab es abelige perren, welche unter fich Rrieg führten; ba war ber Rouig, ber ben Carbinal befriegte; ba war ber Spanier, ber ben Konig befriegte. Außer diesen stillen ober offentelichen, geheimen ober geräuschvollen Kriegen, gab es Diebe, Bettler, Sugenotion, Molte und Lacteien, welche

mit aller Welt Krieg führten. Die Bürger bewaffneten sich immer gegen die Diebe, gegen die Wolse, gegen die Lackeien; — häusig gegen die abeligen Herren und die Hugenotten; — zuweilen gegen den König; — aber nie gegen den Cardinal und den Spanier. In Folge dieser Gewohnheit geschah es, daß die Bürger an genanntem erstem Montag des Monats April 1625, als sie das Geräusche hörten und weder die gelb und rothen Standarten, noch die Livree des Herzogs von Richelieu sahen, nach der Herberge zum Freimüller liesen.

Hier angelangt, vermochte jeder die Ursache dieses Lärms zu erschauen und zu erkennen.

Gin junger Mensch . . . entwerfen wir sein Bortrat mit einem Feberzuge: man benke fich Don Duixote im achtzehnten Jahre; Don Duirote ohne Bruftstud, ohne Panzerhemb und ohne Beinschienen; Don Duirote in einem Bamme, beffen blaue Farbe fich in eine unbestimm= bare Nuance von Weinhefe und Himmelazur verwandelt hatte. Langes, braunes Gesicht; hervorspringende Badenknochen, Zeichen ber Schlauheit, außerorbentlich ftark entwidelte Riefermuskeln, ein untrügliches Beichen, an bem der Gascogner selbst ohne Baret zu erkennen ist, und unser junger Mann trug ein mit einer Art von Feder verziertes Baret; bas Auge offen und gescheit; bie Rase gebogen, aber fein gezeichnet; zu groß für einen Jungling, zu klein für einen gemachten Mann, und ein wenig geubtes Auge wurde ihn für einen reisenden Bachteresohn ge= halten haben, hatte er nicht den langen Degen getragen, ber an einem lebernen Wehrgehänge befestigt an die Waben seines Eigenthumers schlug, wenn er zu Fuß war, -und an bas rauhe Fell seines Pferbes, wenn er ritt.

Denn unser junger Mann hatte ein Pferd, und dies ses Roß war eben so merkwürdig, als es bemerkt wurde. Es war ein Klepper aus dem Bearn, zwölf bis vierzehn Jahre alt, von gelber Farbe, ohne Haare am Schweif, aber nicht ohne Fesselgeschwüre an den Beinen, ein Thier,

das, wahrend es ben Kopi im Gehen tiefer hielt, als bie Kuice, was die Anwendung des Sprungriemens überfluffig nachte, muthig noch leine acht Meilen im Tage zustucklegte. Unglucklicher Weise waren die verborgenen Eigenschaften dieses Pierdes so gut unter seiner sellswinen Haut und unter seinem sehlerhaften Gange verssteckt, daß in einer Zeit, wo sich Iedermann auf Pserde verstand, die Ericheinung der genannten Mähre in Menng, wose, die Gricheinung der genannten Mähre in Menng, wose, die vor ungefähr einer Alertelstunde durch das Beaugenenthor eingetrossen war, eine allgemeine Sensation hervorbrachte, deren Ungunft die auf den Reiter zustuckt prang.

Und biese Sensation war für ben jungen b'Artagnan to hieß ber Don Quirote bieser zweiten Rozinante), um so peinlicher, als er sich die lächerliche Seite nicht verbers gen konnte, die ihm, ein so guter Reiter er auch war, ein solches Prerd gab. Es war ihm nicht unbekannt, daß tiefes Thier einen Werth von höchstens zwanzig Lives hatte; die Worte, von denen das Geschenk begleitet wurde,

waten allerbir ge unichabbar.

"Dlein Gobn," fagte ber gascognifche Greimann in bem reinen Patois bes Bearn, bon bem fich Deindich IV. nie batte logmadjen fonnen, antein Cobn, bicfee Prerb ift in bem Saufe Deines Batere vor balb breiichn Jahren geboren, und feit biefer Beit bier geblieben, mas Dich bewegen muß, baffelbe ju lieben. Betfaufe co ne, laff' ee rub g und chrenvoll an Alteraldmache fterben und wenn Du einen Telraug mit ihm machit, fo idone es, we Du einen alten Diener ichonen wurbeit. am Dofe," fuhr b'Artagnan, ber Bater, fort, "wenn Du bie Ehre haft babin ju geben, eine Chre, auf Die wir ubeigens burch unfern alten Abel Anfpruch gu machen faben, halte wurd a Deinen Blomen ale Gbelmann aufecht, ber bon unfern Ahnen feit funfhunbert Jahren auf ne rubmwolle Welfe gefahrt worben ift, halte ibn aufe recht fur Dich und fur bie Deinigen. Unter ben Deini-

aen berflebe ich Deine Bermenbien und Deine Remube : bulbe nie etwas, außer von bem Gerrn Carbinal und von bent Ronig. Durch feinen Muth, bore wohl, nur burch feinen Duth macht ein Ebelmann beut gu Tage fein Glad. Bet eine Gefunde, gittert, lift fich vielleicht bes Riber entgeben, welche ibm bas Glad gernbe mabunb biefer Gefunde berreichte. Du bift fung, Du mußt and gwei Branben tupfer werben : einmal weil Du ein Gabcoaner und bann meil Du mein Goba bift. Farchte bie Belegenbeit nicht und fuche bie Abentunver : ich babe Did ben Degen banbhaben gelehrt, Du befpelt einen effener Rufebug, eine Rablerne Danbtwurgel; fcblage Dich bet fe ber Berenlofung; folage Dich um fo mebr, ole Bme Limpfe berboten finb , unb mell od besbalb eines boppe tru Muthet bebarf, fich ja fologen, Dein Cofa, 14. babe Dir nur funfgebn Thalet, mein Pfert und bie Methfchlage ju geben, bie Die fo eben vornommen baft. Doine Mutter wich bad Rucut ju einem gewiffen Bulfam beffie gen, bas fie ben einer Bigennerin erbalten bat, anb bas bie trunberbare Rraft befigt, jebe Bunbe ju be nicht gerabe bas Derg berührt. Blobe und Allem Ruben, lebe gladtich und lange.

3d babe vor ein Wort beipefigen. 3d will Die ein Beilpiel neunen, nicht bas meinige, benn ich bin nie bei hof gefchimm und babe mer bie Religionde friege als Freinistiger mitgemacht; ich frende von herrn ben Lewille, ber einst mein Ruchen war und bie Then batte, als Lind wit unforem Atnia anderen and tenten ber Atnia arteten ihre Cpiele in Schlacken and tente bei bufet Schlacken bate ber König nicht immer ber fabrier. Die Schlage, welche er erhielt, flepten ihm geofe Achtung und fiche fiche fichen fich herr ben Treville ein. Später feling fich herr ben Treville funfund bahrend seiner gesten Reife noch Beris mit Anderen felt bem

ne die Rriege und Belagerungen zu rechnen, siene die Rriege und Belagerungen zu rechnen, sie, und seit dieser Bolljahrigkeit dis auf den hentiig hundertmal! — Nun ist er troß der Epicte,
connanzen und der Urtheilospruche, Rapitan der
nere, d. h. Ansuhrer einer Legion von Cafaren,
der König sehr hoch achtet und der Cardinal
, er, der, wie Jedermann welß, sich sonst vor
zu surchten psiegt. Mehr noch, Herr von Treville
10,000 Thaler sahelich ein; das ist also ein sehr
mier Hert. — Er hat angefangen, wie Du, brhu mit diesem Wriese und richte Dein Venehmen
einen Vorschriften ein, damit es Dir ergehe, wie

Bonach Berr b'Artagnan ber Bater feinem Cohne eigenen Degen umgurtete, ton garilich auf beibe

Das baterliche Bimmer berlaffenb, fand ber junge

en lufte und ihm feinen Gegen gab.

feine Mutter, welche ihn mit bem berühmten Retwartete, zu befien häufiger Anwendung die so eben
eien Nathschläge ihn nöthigen soliten. Der Abschied
on bieset Seite länger und zärtlicher, als von ber
Nicht a.s ob herr d'Artagnan seinen Sohn, der
niger Sprößling war, nicht gesiebt hätte, herr
gian war ein Mann, und er hätte es als eines
es untwürdig erachtet, sich seiner Nuhrung hinzugewährend Krau b'Artagnan Weib und nicht noch
er war. Sie weinte im Uebermanß, und zum kobe
eern d'Artagnan mussen wir sagen!, daß er, treß
Anstrengungen, tuhig zu bleiben, wie es ein zuter Minkfetier sein solite, von der Natur hingerissen
und eine Weinge Thränen vergoß, von denen er nur
roßer Miche die Pälste verbergen konnte.

en bemfelben Tage begab fich ber junge Mann auf beg, ausgeruftet mit ben bret vaterlichen Gefchenten, wie gefagt, aus fünfzehn Thalern, bem Pferbe

und bem Briefe an Herrn von Treville bestanben Rathschläge waren, wie man fich wohl benfen fan den Kauf gegeben worden. Mit einem solchen Be cum erschien d'Artagnan in moralischer wie in phi Beziehung als eine getreue Ropie bes Helben von vantes, mit bem wir ihn so glücklich verglichen, a uns burch unfere Geschichtschreiberpflichten veranlaßt sein Bild zu entwerfen. Don Quirote hielt die mühlen für Riesen und die Schafe für Armeen, tagnan nahm jedes Lächeln für eine Beleibigung un! Blick für eine Herausforderung. Demzufolge hielt Faust von Tarbes bis Meung geschlossen und fuhr ! stens zehnmal bes Tages an seinen Degenknopf; die traf inbeffen keinen Rinnbacken und ber Degen kan aus ber Scheibe. Richt als ob ber Anblick ber ui lichen gelben Mahre nicht oftmals ein Lächeln at Befichtern ber Borübergebenben hervorgerufen hatte ba über bem Klepper ein Degen von achtungen Größe Mirrte und über biesem Degen ein mehr als stolzes Auge glänzte, so unterdrückten die Borü henden ihre Heiterkeit, oder wenn diese Heiterkeit n ger wurde, als die Klugheit, so suchten sie weni wie die antiken Masken, nur auf einer Seite zu l b'Artagnan blieb also majestätisch und unverlett i ner Empfindlichkeit bis zu bem unseligen Sti Meuna.

Hier aber, als er an der Thure des Freimüller Pferde stieg, ohne daß irgend Jemand, Wirth, I oder Haustnecht, erschien, um ihm den Steigbug Auftritt zu halten, erblickte d'Artagnan an einem I diffncten Fenster des Erdgeschosses einen Edelman schöner Gestalt und vornehmem Aussehen mit leid runzeltem Gesichte, der mit zwei Personen sprach, ihm mit großer Unterthänigkeit zuzuhören schienen. tagnan glaubte ganz natürlich, seiner Gewohnheit zu Gegenstand des Gespräches zu sein und horchte.

mal hatte sich b'Artagnan nur zur Galfte getäuscht; es war zwar nicht von ihm die Mede, aber von seinem Pjerbe, besten Gigenschaften ber Erelmann seinem Zuhoreen aufzahlte und ba diese Zuhörer, wie gesagt, große Chrsucht tur ben Erzähler zu hegen schienen, so brachen
sie zeben Augenbite in ein neues, schallendes Gelachter
aus. Da nun ein halbes Lacheln hinreichte, um den zungen Mann zum Zoine zu reigen, so begreift man leicht,
welchen Einoruck eine so geräuschvolle Deiterleit auf ihn

bervorbringen mußte.

D'Artagnan wollte fich feboch borerft von ber Phys fiegnomie bes Frechen Rechenichaft geben, ber es magte, fich uber ibn luft g gu madjen. Er heftete feinen Bud boll Grotz auf ben Gremben und erfannte in ibm einen Mann von vierzig bie funfundviergig Jahren, mit ichwargen , burdibringenben Augen , bleicher Wenichtetarbe , fart hervortretenber Dafe und ichwargent, volltommen juges ftugtem Connerrbart; berfelbe trug ein Mamme unb beildenbiaue Beinfleiber mit Schnurneffeln bon abnlicher Diefes Wamme und biefe Beinfleiber ichtenen. obwohl neu, boch gerfnittert, wie lange in einem Dantel. fad eingeschloffene Reifefleiber. D'Artagnan machte alle feine Bemertungen mit ber Gefchwindigfeit bee ichariften Beobachtere und ohne Bweifel von einem inglinftartigen Wefuhle angetrieben, bas ibm fagte, biefer Frembe umfte einen großen Ginftug auf fein gutunftiges Leben ausüben.

Da nun in bem Moment, wo b'Artagnan feln Auge auf ben Gbelmann mit ber veilchenblauen Gose heftete, biefer herr in Beziehung auf die bearnische Mähre eine seiner gelehrteiten und tieisten Erläuterungen zum Besten gab, so brachen seine Zuhörer in ein schallendes Gelächeter aus, und er selbst ließ sichtbar gegen seine Geswohnheit, wenn wan so sagen barf, ein bleiches Lächeln über sen Antig schweben. Diesmal konnte kein Zweitel entzlehen, d'Artagnan war wirklich beleidigt. Erfallt von

dieser Ueberzeugung, brückte er sein Baret tief in die gen und rückte, indem er sich Mühe gab, einige von Hosmienen nachzuahmen, die er in der Gascogne bei senden vornehmen Herren aufgefangen hatte, eine Lauf das Stichblatt seines Degens, die andere auf Hüfte gestützt, vor. Leider verblendete ihn der Jorn mer mehr, se mehr er vorschritt, und statt einer würt stolzen Rede, die er in sich zu seiner Heraussorder vorbereitet hatte, fand er an seiner Jungenspitze n mehr, als eine plumpe Persönlichkeit, die er mit wüthenden Geberde begleitete.

"He, mein Herr," rief er, "mein Herr, ber Euch hinter jenem Laden verbergt, ja Ihr, sagt mir ein wenig, über wen Ihr lacht, und wir lachen dann

meinschaftlich."

Der Ebelmann richtete langsam die Augen von Pferde auf den Reiter, als ob er einiger Zeit bedü um zu begreifen, daß so seltsame Worte an ihn gespre würden; da ihm sodann kein Zweisel mehr übrig b so runzelte er leicht die Stirne und antwortete nach ziemlich langen Pause mit einem nicht zu beschreibe Ausdrucke von Ironie und Keckheit Herrn d'Ar nan:

"Ich spreche nicht mit Euch, mein Herr."
"Aber ich spreche mit Euch, mein Herr," rief junge Mann, ganz anßer sich über diese Mischung Frechheit und guten Manieren, von Anstand und

achtung.

Der Unbekannte betrachtete ihn noch einen An blick mit seinem leichten Lächeln und zog sich lang vom Fenster zurück, ging dann aus dem Wirthshinäherte sich d'Artagnan bis auf zwei Schritte und vor dem Pferde stehen. Seine ruhige Haltung seine spöttische Miene hatten die Heiterkeit von jenigen vermehrt, mit denen er plauderte, und wan dem Fenster geblieben waren. Als d'Artas

ihn auf fich gutommen fab, jog er feinen Degen einen

Rug aus ber Scheibe.

"Dieses Pierb ift offenbar ober war bielmehr in leiner Jugend Goldfache," sprach ber Unbefannte, mahrend er in ben begonnenen Untersuchungen sortsuhr, und wonote fich babei an seine Juborer am genflet, ohne bager nut im Geringften bie Erbitterung von d'Artagnan ju bemeifen schren. "Es ift eine in ber Botanik sehr bekannte, aber bis sest bei ben Pierben sehr seltene Farbe."

"Ber uber bas Pferb lacht," rief ber Rebenbubler bon Treville muthenb, murbe es nicht magen, über ben

herrn gu lachen."

"Ich lache nicht oft, mein herr," erwiederte ber Unbefannte, "wie Ihr felbst an meinen Gesichtszugen wahrnehmen konnt, aber ich halte etwas barauf, mir bas Borrecht zu tachen, fo vit es mir beliebt, zu wahren."

"Und ich," rief b'Artagnan, "ich will nicht, bag

fallt,"

"In ber That, mein herr ?" erwieberte ber Unbetannte, ruhiger als je, "nun benn, bas ift gang recht und billig."

Und auf leinen Fersen fich brebend, schiefte er fich an, burch bas großt Thor in bas Balthaus garuckzulehren, wo d'Artagnan ein vollig gesatteltes Pferd mabin-

nommen batte.

Aber b'Artagnan belaß nicht ben Charafter, mit bemt es ihm möglich gewesen ware, einen Menschen, ber bie Frechheit gehabt batte, über ihn zu spotten, los zu geben. Er zog seinen Tegen ganzlich and ber Scheibe und führ fort seinen Streit zu verfolgen.

"limgebreht, mein herr Spotter, bamit ich Guch

nicht auf ben Ruden fchage."

"Mich finlagen, mich ?" fagte ber Andere, fich auf

ben Fersen umbrehend, und schaute ben jungen Mann 1 eben so großer Berwunterung als Berachtung an. "A mein Lieber, Ihr seid ein Narrl" Dann fuhr er mit I ser Stimme und als ob er mit sich selbst spräche, fo "Das ist ärgerlich; was für ein Fund für Seine Mastät, welche auf allen Seiten Leute sucht, um die Mustiere zu rekrutiren."

Er hatte kaum vollendet, als b'Artagnan einen wüthenben Schlag mit ber Spite feines Degens ni ihm führte, daß er ohne Zweifel, wenn er nicht ein sehr raschen Sprung rückwärts gemacht, zum let Mal gescherzt hätte. Der Unbekannte sah jetzt, daß Sache über ben Spaß hinaus ging, zog feinen Deg begrußte seinen Gegner und nahm eine Fechterstellu ein. Aber in bemfelben Augenblick fielen feine zwei & horer in Begleitung bes Wirthes mit Stoden, Schauf und Feuerzangen über b'Artagnan ber. Dies gab b Angriffe eine fo rasche und vollständige Diversion, baß : Begner von b'Artagnan, während fich biefer umwant um gegen einen Sagel von Schlagen Wiberftanb zu 1 ften, ben Degen mit berfelben Gelaffenheit einftedte u aus einem barstellenden Mitgliede, das er beinahe gewiden ware, wieder Zuschauer des Kampfes wurde, eine Rolle, ber er fich mit feiner gewöhnlichen Unempfit lichkeit entledigte. Nichtsbestoweniger murmelte er ba die Babne:

"Die Pest über alle Gascogner! Setz ihn wiel auf sein orangefarbiges Pferd, und er mag zum Teu

gehen."

"Nicht ohne Dich getöbtet zu haben, Feiger rief d'Artagnan, während er sich so gut als mögl und ohne einen Schritt zurückzuweichen gegen seine d Feinde, die ihn mit Schlägen überstutheten, zur Wifeste.

"Abermals eine Gasconnabe," murmelte ber C mann. "Bei meiner Ehre, biese Gascogner find v

besterlicht Gest alfo ben Tang fort, ba er es burchans haben will. Quenn er einmal niube ift, wird er fchon lagen, es fei genug."

Alber ber Unbefannte wußte noch nicht, mit mas fur einem hartnachtgen Dienfchen er ce ju thun batte; b'etrtagnan mar nicht ber Diann, ber Gnabe geforbert batte. Der Rampf banerte alfo noch emige Secunben fort, body enblich ließ billetagnan ericopft feinen Degen fahren, ben ein Schlag mit einer bengabel entimer beach. Gin anberer Schlag, welcher feine Stirne trof, fchmetterte ihn beinahe zu berfelben Beit blutend und fast ohnmächtig nieber. In biefem Augenblick lief man bon allen Geiten auf ben Schauplag, ber Birth befürchtete ein argerliches Ruflohen und trug ben Bermundeten mit Bulfe bon einigen Rellnern in die Ruche, wo man ihm Piftege angebeiben ließ.

Der Gbeimann aber hatte feinen früheren Plag. wieber an bem Genfter eingenommen und betrachtete mit per gewissen Ungebuld bie umberfichende Dlenge, welche im burch ihr Bermeilen einen großen Berbruß gu beret-

"Dan! wie geht ce bem Duthenben ?" fagte er, bent er fich bei bem Geräusche, verurfacht burch bas iffnen der Thure, umfehrte und an den Wirth wantte, fich nach beffen Befinben erfunbigt batte.

"Guere Greelleng ift gefund und toohlbehalten ?" gie ber Duth.

"Ja, vollkommen wehl und gefund, mein lieber b, und ich frage Guch, was aus unferem jungen

"Ge geht beffer mit ibm," erwieberte ber Wirth; ft in Shumacht gefallen,"

3n ber That 9" fprach ber Gbelmann.

Dech die er in Ohnmacht fiel, raffte er alle Reafte zusammen, rief nach Ench und forberte Guch

"Aber dieser Mriche ift also ber Teufel in Person!"

"D nein, Euere Ercellenz, es ift nicht der Teufel,"
entgegnete der Wirth mit einer verächtlichen Grimasse,
"denn während seiner Ohnmacht haben wie ihn durchsucht und in seinem Bärkhen nicht mehr als ein Gemb,
in seiner Börse nicht wehr als zwölf Thaler gefunden,
was ihn jedoch nicht abhielt, kurz bevor er in Ohnmacht
kel, zu demerken, wenn bergleichen in Paris geschehen
wäre, müßtet Ihr dies sogleich bereuen, während Ihr es
bier erst wäter bereuen würdet."

"Dann ift es irgend ein verkleibeter Pring von Ge-

blut," sagte falt ber Unbefannte.

"Ich theile Euch dies mit, mein gnädiger herr," versehte der Wirth, "damit Ihr auf Enner hut sein möget."

"Und er hat Miemand in feinem Born genannt ?"

"Allerdings, er schlug an seine Tasche und sagte : "wir wollen sehen, was herr von Treville zu der Beleidigung sagen wird, die sem Schühling widersahren ist."

"Herr von Treville ?" sprach der Unbekannte mit wachsender Ansmerksamkeit; "er sching an seine Tasche, während er den Ramen des Herrn von Treville anssprach? . . . Seht, mein lieder Wirth, indes Ener junger Mann in Ohnmacht lag, habt Ihr sicherlich nicht

versäumt, ein wenig in diese Tasche zu schauen. Bas

"Ein Beief mit ber Abresse von herrn von Ereville, Kapitan ber Musketiere."

"In ber That ?"

"Es ist, wie ich Enerer Excelleng zu sagen die Chre

Der Wirth, welcher eben nicht mit. Hr großer Scharffinnigkeit bezaht war, gewahrte bes Unbekannt nicht, ben seine Worte ber Physiognomie bes Unbekannt

ten gaben. Diefer entfernte fich von bem Gefinife bes Rreugstocks, auf das er nich bis fest mit bem Ellenbogen gestützt hatte, und faltete bie Stirne, wie ein in

"Teufel in murmelte er zwischen ben Babnen, pfostte mir Ereville biefen Gaecogner geschickt haben ? Er ift noch febr jung! Aber ein Degenftich bleibt ein Degen: ftich, weiches Alter auch berjenige haben mag, ber ihn vertest, und man mißtraut weniger einem Rinde ale febem Andern; zuweilen genugt ein ichwaches hinberniß, um einem großen Plane in ben Meg 34 treten,"

Und ber Unbefannte verfant in ein Rachbenten, bas einige Minuten mabrte.

"Bort einmal, Wirth," fagte er, "werbet 3hr mich nicht von blefem Buthenben befreien ? 3ch tann ihn mit gutem Gewiffen nicht tobten und bennoch," fügte er mit einem falt brobenden Ausbrucke bei, "ift er mir une bequent. Bo verweilt er ?"

"In bem erften Stockwerte in ber Stube meiner Frau, mo man ibn verbinbet."

"Seine Rleibungeftude und feine Taldie find bei ihm ? Er hat fein Wamms nicht ausgezogen ?"

"Alles bies bileb im Gegentheil unten in ber Rucht. ber wenn Guch blefer junge kaffe unbequem ift .... 9"

"Glewiß. Er veraniaßt in Qutem Gafibaufe ein egerniff, bas ehrliche Leute nicht werben anchalten auen, Geht hinauf, macht meine Rechnung und bebrichtigt meinen Ladei."

"Wie! der gnabige herr verläfit une ichen y

"3hr wifit es wohl, da ich Euch Befest geneben mein Pferb zu fatteln. hat man mir nicht Bolge हिला १॥

"Allerdings, und bas Pferd fleht vollig zur Abreife gaumt unter bem großen Thore, wie Gure Greelleng

Das ift gut. Thut, was ich Guch gefagt habe."

"D. men la spiech ber Wirth zu fich selbft; "sollte

er vor bem Meinen Jungen bange haben Pa

Aber ein gehieterifcher Blick boe Unbefannten machte feinen Gebanten mich ein Enbe. Et verbeugte fich be-

muthig und ging ch.

"Mylaby 4) foll biefen Burichen nicht gewahr wetben," fuhr ber Frembe fort ; "fie muß balb vorüber tommen ; beveits zögert fie etwas. Entschieben ift es beffer, wenn ich zu Pferbe fleige und ihr entgegen reite . . Könnte ich nur erfahren, was Diefer an Treville gerichtete Brief enthält !"-Und fortwährend murmelnd wandte fich ber Frembe nach

ber Ruche.

Bahrend biefer Beit war ber Bitth, ber nicht baran zweifelte, daß bie Gegenwart bes jungen Menfchen ben Unbefannten aus seiner Berberge triebe, zu seiner Frauhinaufgegangen und hatte b'Artagnan hier wieber feiner Sinne Deifter gefunden. Er machte ibm begreiflich, bie Bolizei konnte ihm einen schlimmen Streich fpielen, ba er mit einem vornehmen herrn Streit angefangen batte, benn nach ber Meinung bes Birthes tounte ber Unbefannte nur ein vornehmer Berr fein, und bestimmte ibn, trop feiner Schwäche aufzufteben und feinen Beg fortaufegen. Salb betaubt, ohne Bamme und ben Ropf mit Leinwand umwickelt, fand b'Artagnan auf und fing an, von dem Wirthe getrieben, hinabzusteigen; aber als se in die Ruche tam, war bas Erfte, was er bemerkte, seine Berausforberer, welcher ruhig an bem Fußtritte einer schweren, mit zwei plumpen normannischen Bferben bespannten Caroffe plauberte.

Die Person, mit ber er sprach, war eine Fran

<sup>\*)</sup> Wie wiffen sehr wohl, daß ber Ansbruck Mylaby nur gebrauchlich ift, wenn ber Familienname baranf folgt aber wir finben ihn fo im Manuscripte und tonnen teine Beranberung auf uns nehmen. Al. Dumas.

von zwanzig bis zwei und zwanzig Jahren, beren Kopf in ben Kutichenschlag eingerahmt ichten. Wir haben bereits erwähnt, mit welch raschem Forschertalente b'Artagnan eine Phusicanomite aufzufasien wußte; er sah als mit bem ersten Bliefe, daß die Frau jung und hübsch war. Diese Schönheit stel ihne um so mehr auf, als sie eine in den sabischen Gegenden, welche d'Artagnan die jest bewohnt hatte, ganz siennde Erscheinung war. Es war eine Blonde mit langen, auf die Schultern berabiallenden Locken, großen, schmachtenden blauen Augen, rosigen Eippen und Arabasterhänden; sie sprach sehr best mit dem Unbefannten.

"Alfo befiehlt mir Seine Emineng . . " fagte bie

Dame.

"Cogleich nach England gurudignfehren, und fie gu benachrichtigen, wenn ber Bergog London verlaffen bat."

"Und was meine ubrigen Inftructionen betrift ? . ."

fragte bie icone Reifenbe.

"Sie find in biefer Rapfel enthalten, welche 3hr

"Gehr wohl; und 3hr, was macht 3hr ?"

"Ich, ich febre nach Paris gurnd."

"Chne bas freche Buifchen gu guchtigen?" fragte

Der Unbefannte war im Begriffe zu antworten, aber in bem Angenblick, wo er ben Mund öffnete, sprang b'Artagnan, ber Alies gehört hatte, auf die Thursichwelle.

"Das freche Burichchen guchtigt Andere," rief er, und ich boffe, bag berjenige, welchen er zu guchtigen bat, ibm biedmal nicht entfommen wird, wie bas erfte Mal."

"Richt entfommen wirb ?" entgegnete ber Unbefannte,

bie Stirne faltenb.

"Rein, vor einer Dame, bente ich, werbet 3hr es

"Bebenkt," rief Mylaby, als sie sah, bag ber Ebelmann bie Sand an ben Degen legte, "bebentt, baß bie geringste Bogerung Alles verberben fann."

"Ihr habt Recht," rief ber Ebelmann, "reift alfo

Eurer Seite, ich reife meiner Seite ebenfalle."

Und bie Dame mit einem Beichen bes Ropfes begrußenb, sprang er zu Pferbe, mahrenb ber Ruticher ber Caroffe sein Gespann kraftig mit ber Peitsche antrieb. Die zwei Sprechenden entfernten sich also im Galopp, jedes in einer entgegengesetzten Richtung der Straße. "Eh! Eure Rechnung," schrie der Wirth, dessen Er-

gebenheit für ben Reisenden fich in tiefe Berachtung berwandelte, als er sah, daß er abging, ohne seine Beche zu

bezahlen.

"Bezahle Schlingel," rief ber Reisende stets galoppirent feinem Bebienten gu, ber bem Wirthe ein Baar Belbstude vor bie Fuße warf und bann eiligst feinem herrn nachgaloppirte.

"Ah! Feiger, ah! Elenber, ah! falscher Ebelmann!"

rief b'Artagnan und lief bem Bebienten nach.

Aber der Berwundete war noch zu schwach, um eine solche Erschütterung auszuhalten. Kaum hatte er zehn Schritte gemacht, als ihm die Ohren klangen, eine Blenbung sich feiner bemächtigte, eine Blutwolfe über feine Augen hinzog, und er unter bem fortwährenben Ausrufe: "Feiger! Feiger! Feiger!" auf bie Straße fturzte.

"Er ist in der That sehr feig!" murmelte der Wirth, indem er fich b'Artagnan näherte und sich burch biese Schmeichelei mit bem armen Jungen zu versöhnen suchte,

wie der Held in der Fabel mit seiner Schnecke. "Ja, sehr feig," sagte d'Artagnan mit schwacher Stimme, aber fie ift febr fchon."

"Wer, fie ?" fragte ber Wirth.

"Mylady, " stammelte b'Artagnan und siel zum zweiten Male in Ohnmacht.

"Gleich viel," fprach ber Wirth, "aber es bleibt mir biefer ba, ben ich ficherlich einige Tage behalten werbe. Das macht immer eiff Thaler Gewinn."

Man weiß bereite, bag fich ber Inhalt von b'Artag-

nan's Borle gerabe auf eilf Thaler belief.

Der Wirth hatte auf eilf Tage Riantheit ben Tag zu einem Thaler gerechnet; aber er hatte bie Rechnung ohne seinen Reisenden gemacht. Um andern Morgen fand b'Artagnan schon um funf tihr auf, ging in die Ruche hinab und verlangte außer einigen andern Ingredienzien, deren Lifte und nicht zugesommen ift, Wein. Del, Rosmarin und bereitete sich, das Recept seiner Mutter in der hand, einen Balsam, mit dem er seine zahlreichen Wunben salbte, erneuerte seine Compressen selbst und wollte keine Salseleistung von Seiten eines Arztes gestatten. Der Wirksamkeit des Zigeunerbalsams und auch ein wenig der Abwesenheit sedes Arztes hatte es d'Arlagnan ohne Incisel zu banken, daß er schon an demselben Abend wieder auf den Beinen und am andern Tage beinahe völlig geheilt war.

In bem Mugenblick aber, als er ben Rosmarin, bas Del und ben Wein bezahlen wollte — Die einzige Ausgabe bes herrn, ber ürenge Deut hielt, während bas gelbe Roß, wen gltens nach ber Ausfage des Werhes, breimal is viel gefrenen hatte, als sich vernünftiger Weise bei setzner Gestalt voranssenen ließ — fand d Artagnan in seiner Lasche nur noch seine kleine Sammetborse, so wie die eich Thaler, welche sie eich obt boch ber Brief an herrn von

Ereville mar verichwunden.

Der junge Mann suchte Anfangs biefen Brief mit großer Gebuid, brehte feine Taschen um und um, burchwuhlte seinen Mantelfack, öffnete und schloß seine Borfe wieder und wieder; als er aber die Uebergengung gewonnen hatte, daß ber Brief nicht mehr zu unden war, gerieih er in einen britten Anfall von Wuth, ber ihn

zu einem neuen Berbrat ! ar Del veranlaffen sollte: nicht fanbe, ergriff ber

1 n Wein und als ..... jag, baß biefat junge Brausekopf fich e ub brobte, er werde Milan in Sause turz und klein un, weine man feinen Brief einen Spief, feint Fran einen Befenftiel und fein arter nabnt von benfelben

Stöden, welche zwei Tage vorher benütt worben waren, "Deinen Empfehlungsbrief," fchrie b'Artagnan, "mein nen Empfehlungsbrief, ober ich fpieße Euch alle wie Dri

tolane."

Ungläcklicher Beife trat ein Umftand ber Ausfahr rung seiner Drohung in ben Beg; fein Degen war ret wähntermaßen beim ersten Rampfe in zwei Stude zem brochen worben, was er völlig vergeffen hatte. Att b'Artagnan wirklich vom Leber gieben wollte, fah er fic ganz einfach mit einem Degenstumpfe von acht bis zehn Boll bewaffnet, ben ber Wirth forgfältig wieber in bis Scheibe grftedt hatte. Den übrigen Theil ber Klinge hatte ber Berr ber Berberge gefchickt auf Die Geite gebracht, um fich eine Spidnabel baraus zu machen.

Diefe Enttauschung burfte wohl unfern jahzornigen jungen Dann nicht zurudgehalten haben, aber ber Birth bebachte, daß die Forderung, die sein Reisender an ihn

stellte, eine völlig gerechte war.

"In ber That," fprach er und sentte babei feinen Spieß, "wo ift ber Brief ?"

"Wo ift biefer Brief ?" rief b'Artagnan. "Ich fagt Guch vor Allem, bag biefer Brief für herrn von Treville bestimmt ift, und daß er sich wiederfinden muß; ift bies nicht ber Fall, so wird Er schon machen, baß er gefund ben wirb !"

Diese Drohung schächterte ben Wirth vollends ein Rach bem König und bem herrn Carbinal war heer voe Ereville berjeuige Mann, beffen Ramen vielleicht au öfteften von ben Militaren und fogar von ben Bargen weberholt wurde. Wohl war noch ber Bater Joseph porhanden, aber foin Rame wurde immer nur gang leife ausgesprochen, so groß war ber Schreden, ben bie grane Eminenz einflößte, wie man ben Vertrauten bes Card nald nannte.

Er warf auch feinen Spieß weit von fich, befahl feis ner Frau, baffelbe mit threm Befenftiele zu thun und feinen Dienern ihre Stode abzulegen, ging mit feinem Betfpiel voran und fing an, nach bem verlorenen Briefe gu fuchen.

"Enthielt biefer Brief etwas Werthvolles?" fagte ber Wirth, nachbem er einen Augenblick fruchtlos gefucht

hatte.

"Beiliger Gott, ich glaube es mohl !" erwieberte ber Gadcognet, ber mit Gulfe bieles Schreibens feinen Weg zu machen hoffte, ner enthielt mein Glud."

"Unweisungen auf Granien ?" fragte ber Birth un-

enbig.

"Anweisungen auf ben Brivatschat Seiner Majestät,"
erwieberte b Artagnan, ber barauf zahlte, er werbe burch biese Empfehlung in ben Dienit bes Königs aufgenommen werben, und bephalb ohne zu lugen biese etwas fecke Antwort geben zu können glaubte.

"Teufel!" rief ber With gan; in Bergweiffung.

"Alber baran liegt nichts," fuhr b'Artagnan mit gang nationaler Dreiftigkeit fort, "baran liegt nichts, bas Gelb kommit gar nicht in Betracht; ber Brief war Alles. Ich hatte lieber taufend Piftolen verloren, als biefen Brief."

Er wurde nicht mehr gewagt haben, wenn er grangig taufent gefagt hatte, aber eine gewiffe jugenbliche Schuchternheit hielt ihn gurud.

Ein Lichtitrahl burchdrang ploglich ben Geift bes Ubirthes, ber von einem entsetzlichen Grauen befallen murbe,

ale er nichts fand.

"Diefer Bilef ift burdjans nicht verloren," tief er.

"Ah!" seufzte b'Artagnan.

"Dein. er ift Guch geftohlen worben."

"Geftohlen! und von wem ?"

"Bon dem Ebelmann von gestern. Er ist in bie Rüche hinab gegangen, wo Euer Wamms lag, und basselbst allein geblieben. Ich wollte wetten, daß er ihn gestohlen hat."

"Ihr glaubt?" erwiederte d'Artagnan nicht sehr überzeugt, denn er kannte den ganz persönlichen Belang dieses Briefes und sah nichts dabei, was einen Andern nach dem Besitze desselben hätte lustern machen können. Reiner von den Dienern, keiner von den anwesenden Gästen wurde etwas damit gewonnen haben, wenn er sich das Papier zugeeignet hätte.

"Ihr sagt also," versette d'Artagnan, "Ihr habet

biefen frechen Ebelmann im Berbacht ?"

"Ich sage, daß ich vollkommen hievon überzeugt bin,"
fuhr der Wirth fort; "als ich ihm mittheilte, Euere Herrlichkeit wäre ein Schützling des Herrn von Treville, und
Ihr hättet sogar einen Brief an diesen erlauchten Herrn,
schien er sehr unruhig zu werden und fragte mich, wo
dieser Brief wäre, und ging sogleich in die Küche hinab,
weil er wußte, daß Euer Wamms dort lag."

"Dann ist er mein Dieb," sagte b'Artagnan, "ich werbe mich bei Herrn von Treville barüber beklagen, und Herr von Treville wird sich beim König beklagen." Hienach zog er majestätisch zwei Thaler aus seiner Tasche, gab sie dem Wirth, der ihn mit dem Hunt in der Hand bis vor die Thüre begleitete, bestieg wieder sein gelbes Roß, das ihn ohne weitern Unfall bis zu der Porte Saint Antoine in Paris trug, woes der Eigenthümer um drei Thaler verkaufte, was sehr gut bezahlt war, in Betracht, das d'Artagnan dasselbe während des letzten Marsches bedeutend überstrieben hatte. Der Roßtäuscher, welchem direct die Mähre gegen erwähnte neun Livres abtrat, verschie Mähre gegen erwähnte neun Livres abtrat, verschieden Mähre gegen erwähnte neun Livres abtrat, verschieden

auch bem jungen Manne feinesmegs, bag er biefe erbentliche Summe nur wegen ber Drigmalitat ber

bes Thieres bezahle.

D'Artagnan hiert allo zu Tuß seinen Einzug in Batrug fein Nachen unter bent Arme und niarschirte ge umber, bis er eine Stube zu miethen fand, bie eringfugigfeit seiner Mittel entsprach. Diese Stube ine Art von Mansarde und lag in ber Rue bes

rute in ber Dabe bes Luremburg.

Sobald d'Artagnan ben Petethpsennig bezahlt hatte, er Besit von seiner Mohnung und brachte ben en Theil des Tages bamit hin, daß er an sein me und an seine Strumpfe Posamenten annahte, ine Mutter von einem beinahe neuen Mammse von d'Artagnan, dem Nater, abgetrennt und ihm indsagigereaft hatte. Dann ging er auf den Duat Ferraille, um eine neue Range in seinen Deaen mit sonen, hienach kehrte er zum Louvre zuruck rinnbigte sich der dem erften Mussetlere, dem er nete, nach dem Sotel von Geren von Treville, in der Rue du Bieur-Golombier lag, das heist in der Rue du Bieur-Golombier lag, das heist in der Nahe der Wohnung, welche d'Artagnan abet hatte — ein Umitand, der ihm als ein iches Borzeichen für den Erfolg seiner Reise er-

Bufrieden mit ber Art und Weise, wie er sich en ig benommen hatte, ohne Gewinensbisse in Beziehung me Bergangenheit, auf die Gegenwart bauend, vollung fur die Zulunft, legte er fich hieraus nieber und

ben Schlaf bee Berechten.

Diefer noch gang provingmäßige Schlaf wahrte ar neunten Stunde des Morgens, wo er aufitand, ich zu bem beruhmten Geren von Treville, ber briterion des Recidies nach ber väterlichen Schapung, jeben.

# Das Verzimmer bes Beern son Ereville.

Bascogne bieß, ober herr von Treville, wie gu fich feibft um Enbe in Saris nannte, batte wirflich gerabe wie b'Artagnan angefangen, nämlich ohne einen Sen Gelbeswerth, aber mit jenem Grundftode von Aubnahlt, Geift und Ausbaner, wodnech ber armfle gascognische Arantjunter mehr an hoffnungen als väterliches Arbiteil erhält, als ber reichite Ebelmann bes Herleurdes von Berry in Wirflichfeit empfängt. Sein leiter Diuth, fein noch viel Lecteres Glud in einer Beit, wo bie Schläge wie Sagel fielen, hatten ihn auf die Sche ber schläge wer erflinimbaren Leiter gehoben, die man bie Gunt ber schläge wie Sofes neunt, und beren Stufen er vier und

bier auf einmal geftiegen batte,

Er war ber Freund bes Rouigs, ber, wie Bebermann weiß, bas Aubenfen feines Waters Beinrich IV. febr in Ghren bielt. Der Bater von Beren von Erebille Satte ibm fo tren in feinen Rriegen gegen bie Lique gebient, bağ er ibm in Grmanglung bes baaren Gelbes eine Bache, bis bem Bearner fein ganges Leben abging. benn er bezahlte feine Schulben fteis mit bem einzigen Dinge , bas er micht ju entlehnen brauchte , mit 2B.s. bat er ibm in Grmangelung bes baaren Gelbes, fagen wir . nach ber Uebergabe bon Baris bie Bollmacht bere lieb, ale Beppen einen golbenen Lowen im rothen Schoe. mit bem Bebifpruche: fidelle et forten, gu fubrent bas mar viel für bie Gore, aber mittelmaßig fur bas Were mbaen. Mis ber berühmte Gefahrte bes großen beinrich fart , binterlief er auch feinem Deren Cobne ale eine piges Grbe mut feinen Degen und feinen Babifpruch. Diefer bopbelten Gabe und bem fledenlofen Ramen, bon bem fie begleitet mar, hatte herr won Treville feine

mo er fich so gut seines Schwertes bediente, und a Devise so treu war, daß kudwig Alll, einer ber n Degen seines Renigreiche, zu sagen pflegte, wenn men Freund hatte, der sich schlagen wollte, so wurde im den Nath geben, zum Serundanten zuerft ihn und beren von Trevisse oder sogar vielleicht biefen vor

ju nehmen.

bubwig XIII. hegte eine mabre Anbanglichfeit fur tille, eine fenigitche Anbanglichfeit, eine felbilluchtige anglichfeit allerbinge, barum aber nicht minber eine angeichfeit. In biefer ungludlichen Beit ftrebte man aller Dadit banach, fich mit Mannern con bem lage Treville's zu umgeben. Biele founten fich ben amen forten geben, ber bie gweite Baltte feiner fe bilbete, aber Wenige Cbelleute batten Unfpruch tuf, fich fidelis ju nennen, wie ber erfte Theil bieß tule gehörte zu ben letteren; er war eine von ben nen Organisationen mit bem gebordenben Ber: De bes Sundes, mit bem blinben Mathe, mit bem en Muge, mit ber ichnellen Ganb, ein Dann, bent Muge nur gegeben worben war, um gu feben, ob Renta mit Bemand ungufrieben ware, und biefen Beb, einen Beome, einen Dlaurevere, einen Boltiot Mere, einen Bitty nebergufchlagen. Ereville hatte fest nur bie Gelegenheit gefehlt, aber er lauerte baer halte fich gelobt, fie beim Schopte gu faffen, Ib fie in ben Bereich feiner band tame. Lubmig I. madite aus Treville ben Ragitan feiner Bustetier, be für Ludwig XIII binfichtlich ver Ergebenheit ober nebr hinfichtlich bes ganat smus gewesen finb, mas ichottifche Leinwache fur Lubwig Al. und bie Drbie n fur heinrich III, maren.

Der Carbinal mar feiner Seits und in biefer ihung nicht hinter bem Ronig jurud. Ale biefer ober vielmehr erfte Ronig von Frankreich bie

furchtbare Gile wahrnahm, mit ber fich Ludwig XIII. umgab, wollte er ebenfalls feine Leibwache haben. Er hatte also seine Musketiere, wie Ludwig XIII., und man fah biefe machtigen Rebenbuhler in allen Provingen von Frankreich und sogar in auswärtigen Staaten bie berühmten Manner für ihre großen Schwertstreiche ausheben. Ludwig XIII. und Richelieu ftritten fich auch oft, wenn fie Abende eine Partie Schach fpielten, über bas Berbienst ihrer Anhänger. Jeber lobte bie Saltung und ben Muth ber feinigen, und mahrend fie fich gang laut gegen Zweifampfe und Streitigfeiten aussprachen, stachelten fie die bieselben gang in ber Stille gegen eine ander auf, und waren bon mahrem Rummer ober bon unmäßiger Freude über bas Unterliegen ober ben Sieg ihrer Leute erfüllt. Go geben dies wenigstens die De moiren eines Mannes an, ber bei einigen biefer Rieberlagen und bei vielen von diesen Siegen betheiligt war.

Treville hatte seinen Herrn bei der schwachen Seite gefaßt, und dieser Geschicklichkeit verdankte er die lange und beständige Gunst eines Königs, der nicht den Ruf großer Treue in seinen Freundschaften hinterlassen hat. Er ließ seine Musketiere vor den Cardinal Armand Duplessis mit einem verschmitzten Lächeln parsediren, wobei sich die Haare des Schnurrbarts Seiner Eminenz vor Jorn sträubten. Treville verstand sich vosetresslich auf den Krieg dieser Zeit, wo man, wenn man nicht auf Kosten des Feindes leben konnte, auf Kosten seiner Landsleute lebte; seine Soldaten bildeten eine gegen Jedermann, nur gegen ihn nicht, unbotmäßige Legion Ieben dig er Teufel.

Den hals und die Bruft entblößt, weinschwer, geschunden, verbreiteten sich die Mustetiere des Könige, ober vielmehr die von herrn von Treville, in ben Schenken, auf den Spaziergängen, bei den öffentlichen Spielen, schrieen, strichen den Schnurrbart in die habt ließen den Degen klirren, stießen mit wahrer Luft

den bes heren Carbinal und zogen unter taufenderserzen am bellen Lane und auf offener Straße wer; fie wurden zuwerlen getöbtet, aber fie wußten daß man fie in bielem Falle beweinte und rachte, in tödteten fie, aber fie wußten eben so gewiß, daß im Gefangniß zu verlchimmeln hatten, benn Perr wille war ba, um fie zurückzusordern. Das Lobes heren von Treville wurde auch in allen Tonars biesen Leuten gefungen, die, obgleich fie den Sascht fürchteten, vor ihm zitterten, wie Schuler vor Kehrer, seinem geringsten Morte gehordten und reit waren, sich tödten zu laffen, um einen Borsteit waren, sich tödten zu laffen, um einen Borsteit

deumaiden

err bon Treville hatte fich Anfange bieles mache Debeid für ben Ronia und bie Kreunde bee Ronigs in für fich felbit und fur feine Freunde bebient. ine finbet man in feinem bon ben Memoiren biefer velche so viele Memoiren binterlaffen hat, baf bierblge Cheimann, felbit nicht einmal bon feinen , und er hatte beren fo viele unter ben leuten bon er, ale unter benen bom Degen ; nirgenbe , fagen abet man , bag biefer murbige Gbelmann angeliagt ware, er habe fich fur bie Mitmirfung feiner Geiablen laffen. Bel einem feltenen Intriguengeifte, auf biefelbe Stufe mit ben flarfiten Intriganten war er ein ehrlicher Mann geblieben. Diebr noch. er großen Stogbegen, melde lenbenlahm machen, z angeftrengten Uebungen, welche ermuben , mar er ber galanteften Stragenlaufer, einer ber feinften entnechte, einer ber gemurfeltflen Schonrebner feieit geworben; man iprach von bem Glude bei bon herrn von Treville, wie man zwanzig Jahre bon bem bon Baffompierre gelprochen hatte, und folite viel fagen. Der Rapitan war alfo beet, gefürchtet und geliebt, und bieg bilbet bret Dustettere.

wohl ben Culmiationspunkt menschlicher Glucksum-

Lubwig XIV. verschlang alle kleine Gestirne seines Hofes in seiner weiten Ausstrahlung, aber sein Bater, eine Sonne pluribus impar, ließ seinen persönlichen Glanz jedem von seinen Günstlingen, seinen eigenthümslichen Werth jedem von seinen Hösslingen. Außer dem Lever des Königs und dem des Cardinals zählte man damals in Paris mehr als zweihundert einigermaßen besuchte Levers. Unter den zweihundert kleinen Levers war das von Treville eines von denjenigen, nach welchen man sich am

meiften brangte.

Der Sof feines in ber Rue bu Bieur-Colombier gelegenen Sotele glich einem Lager, und bieß von Morgens feche Uhr im Sommer und von acht Uhr im Binter. Funfzig ober fechzig Mustetiere, welche fich bier abzulofen fchienen, um ftete eine imposante Bahl barguftellen, gins gen beständig in völliger Kriegeruftung und zu Jeglichem bereit umher. Auf einer von den großen Treppen, auf beren Raume unsere moderne Civilisation ein ganzes Ge baube errichten wurbe, fliegen bie Bittfteller von Barie auf und ab, welche irgend einer Gunft nachliefen; ferner die Ebelleute aus ber Proving, welche begierig barnac trachteten, eingemuftert gu werben, und bie in allen Far ben verbramten Ladeien, Die an Beren von Treville bi Botschaften ihrer Bebieter überbrachten. In ben Bor gimmern ruhten auf langen, freisformigen Banten, bi Auserwählten, bas heißt biejenigen, welche berufen waren Das Gesumme bauerte bom Morgen bis zum Abend während Herr von Treville in feinem an biefes Borgim mer ftogenden Rabinet Besuche empfing, Rlagen anhörte seine Befehle ertheilte und, wie der König au seinem Balkon im Louvre, sich nur an das Fenster zu ftellen hatte, um Menschen und Wassen Revue passiren zu laffen.

Den Tag, an welchem b'Artagnan sich hier einfand, war die Bersammlung außerft imposant, besonders sur einen Provinzbewohner, der eben erft aus seiner Heimath anlangte; dieser Provinzbewohner war allerdings Gaerogner und damals besonders standen die Landeleute von d'Artagnan nicht im Ruse, als ließen sie sich so leicht einschiedern. In der That, sedald man einmal burch die starke, mit langen Nägeln mit diereckigen Köpfen beschlagene Thure gelangt war, siel man unmittelbar mitten in eine Truppe von Männern vom Degen, die sich im hofe durchkreuzten, einander anriesen, mit einander stitten und spielten. Um sich durch diese brausenden Wogen eine Bahn zu brechen, hätte man Otstier, vornehmer herr oder hübsche Frau sein mussen.

Weiten burch bieles Gebrange und diese Unordnung ruckte unfer junger Mann mit zitterndem Gerzen, den langen Mauftegen an die magern Beine druckend und eine Sand an den Nand seines Frizes haltend, mit dem verlesgenen provinzialen halblachein, das eine aute haltung geben soll, sachte vorwärts. hatte er eine Gruppe hinter fich, so athmete er freier; aber er begriff wohl, daß man sich umwandte, um ihm nachzuschauen und zum ersten Plate in seinem Leben sam sich d'Artagnan, der bis auf biesen Tag eine ziemlich gute Meinung von sich selbst ge-

hart batte, lacherlich bor.

Ais er zur Treppe gelangte, war die Sache noch schlimmer: er fand hier auf ben erften Stufen vier Blusfetiere, die fich mit solgender Uebung belustigten, mahrend zehn bis zwölf von ihren Rameraden auf dem Rubeplag der Treppe warteten, bis es an fie tame, an der
Partie Theil zu nehmen. Einer von ihnen, der nitt entblößtem Degen auf der obersten Stufe ftand, verhinderte
bie Andern, herauf zu steigen, oder er bemühte sich wenigstens, sie daran zu verhindern. Diese bret Andern
sochten nitt sehr behenden Degen gegen ihn. D'Artagnan

hielt Anfangs ihre Eisen für Fechtrappiere und glaubte, sie wären mit Knöpfen versehen; aber bald erkannte er an gewissen Schrammen, daß jede Wasse im Gegentheil gehörig zugespist und scharf geschlissen war. Und bei jeder von diesen Schrammen lachten nicht nur die Zuschauer, sondern auch die handelnden Personen, wie die Narren.

Derjenige, welcher in biesem Augenblick bie oberfte Stufe behauptete, hielt seine Gegner vortrefflich in Achtung. Man bilbete einen Rreis um fie. Es mar Bebingung hiebei, daß bei jedem Stoße der Berührte bie Partie verlaffen mußte, und dadurch seine Audienzreihe zu Gunften des Berührenden verlieren sollte. In fünf Minuten waren drei gestreift, der eine an der Sand-wurzel, der andere am Kinn, der britte am Ohr, während der Bertheidiger, der ihnen diese Schrammen beis brachte, nicht berührt war, eine Geschicklichkeit, die ihm eine dreimalige Audienzreihe zu seinen Gunsten eintrug. So schwer unfer junger Reisender auch in Erstaunen gu setzen — nicht war, sondern sein wollte, so setze ihn dies ser Zeitvertrieb doch sehr in Erstaunen: er hatte in seis ner Provinz, auf diesem Boben, wo sich die Köpfe doch fo schnell erhigen, etwas mehr als Praliminarien au Zweikampsen gesehen, und die Gasconnade der vier Spieler erschien ihm als die stärkste von allen benjenigen, von denen er bis jetzt selbst in der Gascogne gehört hatte. Er glaubte sich in das berühmte Land der Riesen verset, wohin Gulliver ging und wo er so gewaltig bange hatte; und er war noch nicht eimal am Ziele: es blieben noch ber Ruheplat und bas Borzimmer.

Auf dem Ruheplat der Treppe schlug man sich nicht, man erzählte sich Geschichten von Frauen und im Borzimmer Geschichten vom Hose. Auf dem Ruheplat erröthete d'Artagnan; im Borzimmer schauderte er. Seine rege, umherirrende Einbildungstraft, die ibn in ber Gascogne fur Rammermabden und guweilen fogar fur junge Ebelbamen furchibar machte, batte nie, felbft nicht einmal in ben Augenblicfen bes Delitirens, bie Baite bon biefen berliebten Abenteuern und ben vierten Theil von brefen, burch bie befannteiten Damen und nichte weniger ale verichleierten Gingelnheiten ere bobten , Belbenibaten getraumt. Aber wenn feine Liebe fur gute Sitten auf bem Rubeplag verlegt murbe, fo bereitete man feiner Achtung vor bem Girbinal in bent Borgimmer ein mabres Arrgernig, Dice borte b'Artagnan ju feinem größten Geftannen gang laut bie Bo trit, welche Gurepa gittern mechte, und bas Brivatleben bes Carbis nale fritiffren, fur beffen berabiegung fo viele boch genellte und machtige herren gentraft worden maren; biefer große, bon Deren b'Artagnan bem Bater verehrte Mann, biente ale ein Wege itano bes Spottes fur bie Dustetiere von Beren bon Treville, welche fich uber feine frummen Beine und feinen gewollbten Raden liftig machten; Er nige angen Spottlieber über Diabaine b'Aiguition, feine Geliebte, und über Frau Combalet, feine Dichte, mahrend Anbere gegen bie Bagen und bie Leibwachen bes Garbinal . Bergoge Berabrebungen trafen, lauter Dinge, welche D'Artagnan ale monftruble Unmöglichfeiten pote famen.

Indeffen trat zuweilen ploplich und ganz unversehens der Ramte des Ronigs mitten unter diese cardinaliftischen Scherze wie eine Art von Knebel, der für einen Augenblick allen Anwesenden den spöttischen Mund verstopite; man schaute sachte um fich her und schien die Indiserteiten der Scheidewand des Kabineis von Herrn von Treville zu surchten. Aber bald drachte irgend eine Unsbielung das Gelpräch wieder auf Seine Eminenz, und die Ausbruche des Spottes traten nur flatter hervor und feine von seinen Handlungen blieb von einer kräftigen Beleuchtung verschont. ber Bastille gebracht und gehängt werben," bachte b'Artagnan mit Schrecken, "und ich ohne Zweifel mit ihnen,
benn von dem Augenblick an, wo ich sie gehört und Verfanden habe, wird man mich für ihren Mitschuldigen
halten. Was würde mein herr Bater sagen, der mir se
sehr Achtung vor dem Cardinal eingeschärft hat, wenn er
mich in Gesellschaft von solchen Banern wüßte?"

D'Artagnan, wie man sich leicht benten kann, wagte es also nicht, an bem Gespräche Theil zu nehmen, er schaute nur mit allen seinen Angen, hörte nur mit allen seinen Angen, hörte nur mit allen seinen Dhren, seine fünf Sinne gierig spannent, um nichts zu verlieren, und trotz seines Bertranens auf die väterlichen Ermahnungen fühlte er sich, in Volge seiner Geschmackerichtung und von seinen Instintten hingerissen, mehr geneigt, die unerhörten Dinge, die sich in seiner Gegenwart ereigneten, zu loben als zu tabeln.

Da er indessen der Menge der Höstlinge von Geren von Treville völlig fremd war, und da man ihn zum ersten Male an diesem Orte demerkte, so fragte man ihn, was er wünschte. Auf diese Frage nannte d'Artagnan demüthig seinen Namenz er berief sich, auf seinen Titel als Landsmann und ersuchte den Rammendiener, der diese Frage an ihn gerichtet hatte, Geren von Treville für ihn um eine kurze Audienz zu die ten, welche Bitte man im Tone eines Beschühers zu geeigneter Zeit und geeigneten Ortes vorzutragen von specigneter Zeit und geeigneten Ortes vorzutragen von specigneten.

D'Artagnan erholte sich allmälig von seinem erften Staunen und hatte nun Muße, die Trachten und Gesichter ein wenig zu ftubiren.

.3

Beit geringerer Freiheit, aber größerer Unabhängigteit uicht burchaus berbunden mar, sondern er hatte einen etwas abgetragenen leibrod an, nid auf biesem Rleibe gewahrte man ein prachtvolles Webrgehänge mit goldenen Stidereien, das juntelte wie ein Mafferipiegel int vollen Sonnenscheine. Ein langer, farmesinrother Mantel fiel anmuthig uber die Schultern und ließ vorne nur bas glangende Wehrgehange sehen, woran ein riefiger Raufe begen befestigt war.

Diefer Bluskeifer mar so eben von ber Mache abgekommen, bekagte fich aber Schnupfen und huftete von Zeit zu Zeit mit einer gewissen Affektation. Definatb hatte er ben Blantel genommen, wie er zu seiner Umgebung lagte, und während er von oben berab sprach und verächtlich seinen Schnurrbart frausette, bewunderte man nut großer Begeisterung — b'Artagnan mehr, als seber

Anbere - bas geftidte Wehrgebange.

"Das wollt 3hr, es tommt in bie Dote," fagte ber Musfetier; "es ift eine Thorheit, ich weiß es wohl, aber es ift einmal Dobe. Ueberbieß muß man boch anch

bas Gelb feines Erbtheile berbrauchen."

"Ah! Porthos!" rief Giner von ben Umberftebenben, "versuche es nicht, uns glauben zu machen, biefes Wehrgehange fel Dir burch bie väterliche Großmuth zugefallen; bie verschleierte Dame bat es Dir ohne Zweifel gegeben, mit ber ich Dir an einem Sonntage in ber Rabe ber Porte Saint-Honoré begegnete.

"Rein, auf Ehre und Ebelmannswort, ich habe es felbit und zwar um meine eigenen Pfennige gelauft," antwortete bergenige, welchen man mit bem Ramen Porthos

begeichnete.

"Ja, wie ich biefe neue Borfe mit Dem gefauft babe, mas mir meine Geliebte in bie alte gestedt hat," fprach ein anderer Musfetter. "Bahrhaftig, ich habe zehn Pistolen bafür bezahlt,"
- fagte Borthos.

Die Bewunderung verboppelte sich, obgleich ber

Zweifel noch fortbestand.

"Richt mahr, Aramis ? - fragte Porthes und wandte

fich babei gegen einen britten Ruefetier um.

Dieser bildete einen vollständigen Kontrast mit dem Fragenden, der ihn mit dem Namen Aramis bezeichnet hatte. Es war ein junger Mann von kaum zwei dis breiundzwanzig Jahren, mit naivem, süslichem Gesichte, schwarzem, sanftem Auge und mit Wangen, so rosig, wie ein Pfirstch im Herbste; sein seiner Schnurrbart zog eine völlig gerade Linie auf seiner Oberlippe; seine Hande schienen sich vor dem Herabhängen zu huten, aus Furcht, ihre Adern könnten anschwellen, und von Zeit zu Beit kneiste er sich die Ohren, um sie in einem zarten, durche sichtigen Incarnat zu erhalten. Er hatte die Gewohnheit, wenig zu sprechen, viel zu grüßen und geräuschlos zu lachen, wobei er seine schönen Zähne zeigte, auf die er, wie auf seine ganze Person, die größte Gorgfalt zu verwenden schien. Er beautwortete die Ausserung seines Freundes mit einem bestätigenden Kopfnicken.

Diese Bestätigung schien allen Zweiseln in Beziehung auf bas Wehrgehänge ein Ende zu machen; man bewunderte es fortwährend, aber man sagte nichts mehr bavon, und bas Gespräch ging in Folge von einer der raschen Wendungen bes Gedankens auf einen andern Gegenstand über.

"Was benkt Ihr von dem, was der Stallmeister von Chalais erzählt?" fragte ein anderet Musketier, ohne seine Worte unmittelbar an Einen von der Gruppe zu richten, sondern im Gegentheil sich an alle Umstehenden wendend.

"Und was erzählt er ?" sagte Porthos mit anmaß-

"Er ergablt, er habe in Bruffel Rochefort, beng

Bertrauten bee Carbinale ale Rapuginer berfleibet troffen; ber berfluchte Rochetort hatte in diefer Beiff bung Deern bon Laigues, gerade wir er ift, ale ein mabren Ginfaltepinfel gefpielt."

"Mis einen mabren Ginfaltspinfel, " fragte Porifor paber ift bie Sache gewiß ?" Dinofetier,

"Ich habe es von Aramis gehört," antwortete bei " Wirlid 3"

"Et! 3be wißt es wohl, Porthos," fragte Aromis, wich babe es Ench seibst gestern erzähle; sprechen wir nicht mehr babon."

"Spredjen wir nicht mehr babon, bas ift Guere Meinung," etwiederte Porthos. Sprechen wir nicht niebr bavon! Peft ! wie 3hr doch so rasch schließt. Wiel Der Carpinal laßt einen Greimann belpaben, er läßt ibm feine Rorrespondeng durch einen Berrather, burch einen Dieb, buech einen Galgenstrick flehien; laßt mit Guife biefer Spaher und biefer Rorrespondenz Chalais unter bem ibb. richten Bormand, er habe den Ronig ermorden und Monfieur mit ber Konigin verheirathen wollen, ben Sole abschneiben | Miemand wußte etwas von diesem Rathsel, 3hr erfuhrt es gestern zum allgemeinen Erftaunen, und mabrend wir liber diese Meurgkeit noch gang verwundert find, bavon !" 3hr heute und fagt : Sprechen wir nicht mehr

"Sprechen wir alfo babon, wenn 3he es wünscht," awieberte Aramis gedulbig.

Bare ich det Stalimeifler bes armen Chalais," Porthos, plo würde dieser Rochefort einen schlimmen genblick mit mie erleben."

"Und 3he würdet einen ichlimmen Augenblid mit bem Bog Roth erleben," verfeste Aranie

246 ! ber Berjog Roth ! bravo, bravo, ber Bertog !- ertvieberte Porthos in die Gande flotidiend. "Der og Roth, bas ift reigenb. 3ch werbe ben 28th verbreiten, seid nur ruhig. Wie viel Beist hat er boch, dies ser Aramis! Es ift ein wahres Unglud, daß Ihr Euren

Beruf nicht verfolgen konntet, mein Lieber, was für ein köstlicher Abbe wäre doch aus Euch geworden!"
"Ah! das ist nur eine augenblickliche Berzögerung,"
entgegnete Aramis, "ich werde es eines Tages sein; Ihr
wist wohl, Porthos, daß ich zu diesem Behuf die Theo-

logie zu ftubiren fortfahre."

"Er thut, was er fagt," rief Porthos, "er thut es früher ober spater."

"Früher," sprach Aramis.

"Er wartet nur Eines ab, um sich ganzlich hiefür zu entscheiden und die Sutane zu nehmen, welche hinter seis ner Uniform hängt," sagte ein anderer Musketier.

"Und was wartet er benn ab ?" fragte ein Dritter. "Er wartet, bis die Konigin ber Krone Frankreichs einen Erben gefchenft hat."

"Scherzen wir nicht hierüber, meine Herren," sprach Porthos; "sie ift, Gott sei Dank! noch in bem Alter, um

ber Rrone einen Erben gu ichenten."

"Man sagt, Herr von Buckingham sei in Frankreich," versetze Aramis mit einem spöttischen Lächeln, das diesem scheinbar so einfachen Worte eine ziemlich standalose Bebeutung verlieh.

"Aramis, mein Freund," unterbrach ihn Porthos, "biesmal habt Ihr Unrecht, Eure Manie, Wiße zu maschen, läßt Euch beständig alle Gränzen überspringen; wenn Berr von Ereville Guch borte, fo burftet 3hr eine folche

Sprache theuer zu bezahlen haben."
"Wollt Ihr mir eine Lektion geben, Porthos!" rief Aramis und durch sein sanstes Auge zuckte ein Blitz.
"Mein Lieber, seid Musketier oder Abbe, seid das Eine oder das Andere, aber nicht das Eine und das Andere," erwiederte Porthos. "Hört, Athos hat Euch noch vor Rurzem gesagt: Ihr est an allen Rausen! Ahl erzürnt Euch nicht, es wäre vergeblich, Ihr wist wohl, was

zwischen Guch, Athes und mir abzemacht ift. Ihr geht zu Madante b'Arquellon und macht ihr ben hof; Ihr geht zu Frau von Bois-Trace, ber Base von Frau von Openereuse, und man sagt, Ihr flehet bedeutend in Gnabe bei ber Dame. Ohl mein Gott, Ihr braucht Guer Gluck nicht einzugestehen; man fragt Auch nicht um Guer Gesteinn fi, benn man kennt Guer Discretion. Aber da Ihr biese Tugend benigt, so macht in des Teufels Ramen in Beziehung auf Ihre Majestät bavon Gebrauch. Beschäftige sich mit bem König und bem Cardinal wer will und wie seher will; aber die Königin ift gehelligt, und wenn man von ihr spricht, so muß es in Gutem geschehen."

"Porthos, Ihr feid anmagend, wie ein Rarjiß," erwiederte Acamis. "Ihr wise, daß ich die Meral halle,
außer, wenn sie von Althos gepredigt wird. Was Guch
betrifft, mein Lieber, Ihr habt ein viel zu prachtvolles Wehrgehänge, um in diesem Punfte start zu sein. Ich
werde Abbe, wann es mir beliedt; mittlerweile bin ich
Muskeller; in dieser Gigenschaft sage ich, was mir getällt,
und in diesem Augenblick gefällt es mir zu sagen, daß

3hr mich ungebulbig macht !"

"Araniis !" "Porthos !"

"De! meine herren ! mieine herren !" tief man um

"herr bon Treville erwariet herrn b'Artagnan," unterbrach ber Bebiente, Die Thure bee Rabinere offnenb.

Bet biefer Ankundigung, während ber bie Thure offen b ieb, schivteg Jeber, und unter bieiem Stillschweigen burch-schritt ber junge Gadcogner bas Borgimmer und trat bei bem Rapitan ber Musketiere ein, nicht ohne sich von gangem Bergen Glud zu wunichen, bag er gerade zu rechter Beit bem Ende bieses seitsamen Streites entging.

## 111.

## Die Andienz.

herr von Treville war in diesem Angendicke in einer abscheulichen Laune; nichtsvestoweniger grüßte er höstlich den jungen Mann, der sich die zur Erde vor ihm vondengte, und nahm lächelnd sein Rompliment auf, dessen bearnesischer Anddruck ihn zugleich an seine Jugend und an seine Deimath erinnerte — eine doppelte Erinnerung, welche den Menschen in jedem Alter zum Lächeln dewogk. Aber beinahe in demselden Augendlick trat er, d'Artagnan mit der hand ein Zeichen machend, als wollte er ihn um Erlaubnis ditten, die Andern abzusertigen, ehe er mit ihm ansinge, trat er, sagen wir, an die Thure, und rief dreismal, jedes Ral die Stimme verstärkend, so dass er alle Intervall-Tone zwischen dem beschlenden und dem ausgesreizen Accente durchlief:

"Athos! Borthos! Aramis!"

Die uns bereits befannten zwei Mustetiere autwortesten auf die zwei letten von diesen drei Randen, verließen sogleich die Gruppen, unter denen sie standen, und gingen auf das Rabinet zu, dessen Thute sich hinter ihnen schloß, sobald sie die Schwelle überschritten hatten. Ihre Haltung erregte, obgleich sie nicht ganz ruhig war, durch ihre zugleich würdevolle und ehrerdietige Ungezwungenheit die Bewunderung von d'Artagnan, der in diesen Menschen Halbgötter und in ihrem Ansührer einen mit allen seinen Bliden bewassneten Jupiter erblickte.

Als die Musketiere eingetreten waren, als die Thure hinter ihnen geschlossen war, als das Gemudmel im Borzimmer, dem der Aufruf ohne Aweisel neue Nahrung gab, wieder angefangen und herr von Treville endlich brei bis viermal sein Kabinet, schweigend und mit gefalteter Stirne, immer an Popthes urb Arben vernbergebend, weiche fird und Anmin wir auf ber Larube, baltanben, ber gangen fange nach burchtitten batte, bied er plopisch ver ibnen fieben, mas fie vom Repf bis gum Fuße mit einem gernigen Bliede und rief.

"Bi fit 3br., mas mir ber Renig gefagt bat, und groat erft geffern Abend, wift 3br es, meine Beiren ?"

"Rein." antworteien bie amei Mudlettere nach fure gem Stillichmeigen; "nein, anabiger herr, wir wiffen es

"Aber ich hoffe, 3hr werbet une bie Ghre ermeifen, es uns zu fagen," funte Aramis in feinem botlichften Tone und mit ber unmutbigften Berbeugung bel.

"Er hat mir gelagt, er murbe in Bufunft feine Mustetiere unter ber Leibmache bes heirn Carbinal te-

"Unter bet Leibmache bee Gardinal, und warum

biee ?" fragte Borthoe lebhalt.

"Beil er fab, bag fein Trebermein burch eine Wermifchung mit gutem Beine aufgetrifcht werben mufite."

Die zwei Mustettere errotheten bis unter bas Weifte ibrer Augen. D'Artagnan wußte nicht, wo er mar, und

mare gern hunbert Buf unter ber Grbe gemefen.

"Ja, ja," fuhr herr von Treville bipiger wers bend fort, "und Geine Mafeftat hat Recht, benn, auf meine Ghre, die Mustetiern fpielen eine traurige Molle bet Hofe. Der herr Cardinal erzählte genern beim Spiele bes Königs mit einer Miene bes Liedauerns, bie mir fehr mibnet, biese verdammten Mustetiere, biese lebenbigen Teufel, und er legte auf diese Alberte einen tronischen Nachbruck, der nier nach nicht miffiel; biese Ropfipalter, fügte er bei und schaute mich babei mit seinem Tigerkapenauge an, hätten sich gestern in der Rue Ferou in einer Schenke verspätet, und eine Runde von seiner Leibwache, ich glaubte, er wollte mir in das

Gesicht lachen, ware genothigt gewesen, die Ruhestorer zu verhaften. Mord und Tod! Ihr mußt etwas bavon wissen! Musketiere verhaften! Ihr waret babei, Ihr leugnet es nicht, man hat Euch erkannt, und ber Car-binal hat Euch genannt. Es ist freilich mein Fehler, ja, mein Fehler ist es, da ich mir meine Leute auswähle. Seht boch, Aramis, warum bes Teufele habt 3hr mich um die Kasake gebeten, ba Ihr boch so gut unter ber Sutane gewesen waret. Und Ihr, Porthos, habt Ihr ein so schönes goldenes Wehrgehange, nur um einen Strohdegen daran zu tragen! Und Athos, ich sehe Athos nicht. Wo ift er ?"

"Gnabiger herr," antwortete Aramis traurig, "er

ift frant, febr frant."

"Rrank, sehr krank, sagt Ihr, und woran leibet

"Man befürchtet an ben Blattern, gnabiger Berr," antwortete Porthos, ber auch ein Wort mitsprechen wollte, "was sehr unangenehm ware, benn es wurde sicherlich

fein Beficht verberben."

"Blattern! Abermals eine glorreiche Geschichte, bie Ihr mir da erzählt, Porthos! In seinem Alter an den Pocken krank? — Nein! . . Aber verwundet ohne Zweifel, vielleicht getöbtet, — Ah! wenn ich es wußte. . . . Gottesblut! meine Berren Mustetiere, ich bulbe es nicht, daß man fich auf diese Art in schlechten Schenken umhertreibt, auf der Straße Sandel anfängt und an jeber Ede vom Leber gieht. 3ch will nicht, bag man fich vor ben Leibwachen bes herrn Carbinal lächerlich macht, benn biefe find brave, ruhige, gewandte Leute, die fich nie der Verlegenheit aussetzen, verhaftet zu werden, und die fich überdieß nicht verhaften laffen, gewiß nicht, ich bin es überzeugt! Sie wurben eber auf bem Blate sterben, als einen Schritt zuruchweichen. Sich flüchten, aus bem Staube machen, Fersengelb geben, bas ist gut für die Musketiere bes Königs, bas!"

Porthos und Aramie bebten por Buth. Gie murben gerne Beren bon Treville erwurgt baben, wenn fie nicht gezuhlt hatten, bag ihn bie große Liebe, welche er für fie begte, tu biefer Errache veranlagte. Gie fambiten mit bem Rug auf ben Boben, biffen fich bie Lippen blutig und preffen bas Stichblatt ibred Degent mit aller Gemalt gufammen Augen batte man ermabntermaßen Athee, Berthos und Aramis ruten boren, und an bem Tone ber Stimme bes herrn von Treville batte man errathen, bag er febr gornig war. Bebn neugierige Ropfe febnten an ber Tapete und erbleichten ber Ingrimm ; benn ihre feit an bie Thure gehaltenen Ohren verloren fein Wort bon bem , mas gesprochen murbe, mabrent ihr Plund Guibe far Gulbe bie fur bie gange Bevolferung beleibigenben Reben bes Rapitans wieberbolte. In einem Augenblid mar bas gange wotel von ber Thure bes Ras binete bie ju bem nach ber Etrafe fubrenben Thore in Gabrung.

"Ahl die Muskeriere des Königs laffen fich von ben Leibwachen des Herrn Garbinal verhaften!" fuhr herr von Treville fort, in feinem Inneren eben so worthend, wie seine Soldaten, aber seine Worte abstoßend und gleichsam eines nach dem andern wie eben so viele Dolchstiche in die Bruft seiner Zuhörer bohrend. "Ah! sechs Leibwachen seiner Eminenz arreiten sechs Musketiere Seiner Majestät! Mord Clement! ich habe meinen Entsichluß gesaßt. Ich begebe mich auf der Stelle nach dem Louvre; ich nehme meine Gutlaffung als Rapitan des Konigs und bewerbe mich um eine Lieutenantskelle bei den Garben des Cardinals, und wenn er es nur abichlägt,

Morb Element! fo werbe ich Albbe "

Bet biejen Morten tam es von bem Gemurmel außen zu einem volligen Ausbrucht: überall horte man nur Schwure und Fluche. Die Mord-Glementel bie Gottesblut! Die Tob und Teufel! burchkreugten fich in ber Luft. D'Artagnan schaute sich nach einer Tum, um fich babinter zu verbergen, und hatte sehr g

Buft nuter ben Tifch gu friegen.

"Wohl! mein Kapi " sprach Parthos außer "wir waren allerdings i gegen sechs, abet wir ben verrätherischer Weize überfallen und ehe wir hatten, den Degen zu zi n, stürzten zwei von und nieder, und Athos war, als schwer verwundet, mehr werth. Denn Ihr iennt Athos, Kapitän; zweimal versuchte er es, sich zu erheden, abet zw siel er wieder zu Boden. Wir haben uns indessen ergeben; nein, man hat uns mit Gewalt sortgeschlunf dem Wege süchteten wir uns. Athos hielt für tobt, ließ ihn ruhig auf dem Schlachtselde liegen achtste es nicht der Rühe werth, ihn wegzuschaffen, ist die ganze Geschichte. Was den Teufel! Kapitän, gewinnt nicht alle Schlachten, der große Pompesuide von Pharsalus verloren und Franz I., der, wisagen hörte, seinen Rann werth war, unterlag in Schlacht bei Pavia."

"Und ich habe die Ehre, Euch zu verfichern, ich Einen mit seinem eigenen Degen tödtete," sagte mis; "benn ber meinige war bei ber erften Barabe brochen. Getöbtet ober erbolcht, gudbiger Herr, w

Euch gefällig ift."

"Ich wuste das "erwiederte Herr von Tr mit etwas sa ; "der Herr Cardinal hat, es scheint, übert

"Alber hal aben, Herr Kapitan," f. Aramis, ber- vu tru von Treville etwas besats sah, eine Bi " en wagte 3 "sagt nicht, g ger Herr, dun der ist er wäre in dweislung, vien den Ohren des Königs sand da die entend zu sein scheint, insa seingebrungen so wäre zu

In bemfelben Aligenblid bob fich ber Thurborhang und ein ebier, idiener, aber farchtbar biefdier Rept er-

"Athos!" rieten bie imei Denefet ere.

"Ihr habt nach mir verlangt, gnabiger herr," fprach Aibos mit einer ichwachen, aber vollfommen rubinen Stimme, "Ihr habt nach mir verlangt, wie mir niene Rameraben fagen, und ich beeile mich, Guerem Befehle nachzusemmen. Dier bin ich, gnabiger heer, was ftebt zu Dieniten?"

Mitt b eien Worten trat ber Mustetier feiten Schrittes, in tabelisfer Haltung, gegurtet wie gewihnlich, in bas Cabinet. Im Innerften feines herzens durch biefen Beweis von Math geruhtt, einte ihm Berr von Treville

entgegen.

"Ich war eben im Juge, bleien herren zu bemerken,"
fügte er bei, "bag ich meinen Musketieren versiele, ihr beben unnothig auszusepen, benn brave Lente find bem Konig sehr theuer, und ber Roma we fi, daß seine Wludstet ere bie braviten Leute biefer Erbe find. Eure hand, Alibos."

Und ohne eine Antwort bes so eben Angekommeren auf biesen Beweis von Juneigung abzuwarten, jaste herr von Treville seine rechte hand und druckte sie mit aller Kraft, wobet er nicht gewahr wurde, daß Athes, wie groß auch seine Selbitbeherrschung war, eine Beweg ing bes Schwerzes nicht zu bewaltigen vermochte und noch bleicher wurde, was man kaum hatte fur möglich halten sellen.

Die Thare war halb offen geblieben, so sehr hatte bie Ankunft von Athos, beffen Bermundung, trop bes Geheinunffes, Allen befannt war, Auflehen etregt. Ein Freudengeschret war bas Echo ber tehten Borte bes Rreptans und von ber Begeinerung hingerinen, zeigten fich einige Köpte brech bie Deffnungen ber Lateie. Dhie

Lie bert Deublit eie 1

Zweifel war Berr von Treville im Begriff, burch fi Worte Diesen Ginbruch in Die Gelete ter Grifette 3 gubrangen, ale er fuhlte, baß fich bie Band von frampshaft in der seinigen zusammenzog, und dabei Blicke nach ihm richtend bemerkte, daß derselbe Dhnmacht nabe nar. In bemfelben Augenblick fiel & ber alle feine Rrafte zusammengerafft batte, un Schmerz zu befampfen, wie tobt auf ben Boben r

"Ginen Wundarzt!" rief Herr von Treville. meinigen, ten des Königs, den nächsten besten! Bundarit! ober, Gottesblut! mein braver Athos

scheidet!"

Auf bas Geschrei von Berrn von Treville Alles in sein Cabinet, ohne daß er daran dachte Thure gegen irgend Jemand zu verschließen und alle wesenben brangten fich um ben Bermundeten. Aber Gifer mare fruchtlos gewesen, wenn fich ber gefo Argt nicht in bem Botel felbft befunden hatte: burchschritt die Menge, naberte fich dem immer noch machtigen Athos, und ba ihn bas Geräusch und Geb in seiner Thätigkeit hemmten, so verlangte er als l und Wesentlichstes, daß man den Wlusketier in ein bi bartes Zimmer bringe. Sogleich dffnete Herr von ville eine Thure und zeigte Porthos und Aramis, r ihren Rameraden auf ihren Armen trugen, ben Hinter Dieser Gruppe marschirte ber Wundarzt und ! bem Bundarzt schloß fich bie Thure. Mun wurde Cabinet von Berrn von Treville, Diefer fonft fo gea Ort, ein zweites Borzimmer. Jedermann ichn sprach, beclamirte, schwur, fluchte ganz laut und wui den Cardinal und seine Leibwachen zu allen Teufeln. Nach einem Augenblick kehrten Borthos und Ar

gurud; ber Chirurg und herr von Treville maren

bei bem Bermunbeten geblieben.

Endlich fam auch Herr von Treville in fein Ca gurud. Der Bermundete hatte bas Bemußtsein w

erlangt und ber Wandarst erWare, der Zoffand best Was tet ers battle forme Sucumbe burd aus n'int be manha enda seine Stipache engig und alien barch ben mig verluft verantigt werren mare.

hetr von Trebille gab man ein Zeiden mit bet Sand und Betermann entfernte fich, mit Rainobme ven bute. tagnan, ber bardhaus nicht vergaß, bab er Rabiens batte und mit ber haringst gleit eines Gascogners an berfelben

Mie fich Alle entfeent hatten und bie Thate wieber verschieffen war, wandte sich were von Treville um und fand fich allein mit dem Jungen Manne, Duid bas vorhergebente Greign & batte er eintgermaßen ben kaben seiner Gedanken verloren. Er fragte baher ben hartigstie Ben Bitificiler nach feinem Berlangen. nannte seinen Namen. Rasch tauchten in Herrn von Eren lle alle Grinnerungen an Glegenivart und Werstangtenbett wieder auf und er war im kaufenden über seine T Metagran

.Um Bergebung," forach er lächelnb, "um Bergebung, mein lieber Lancemann, aber ich hatte (5 ich vollig erzeifen, Mas wellt Ihr! ein Rupian ift nur ein Fabiltenvater, dem eine großere Breantwortlichkeit obliest, 18 einem gewöhnlichen Fanalienvater. Die Solvaten Broke Rinber; ba ich aber barauf halte, bag bie Peele bes Renigs und besonders die bes Perin Gardinals

Ditagnan fonnte ein Lächeln nicht unierbrücken. Diesem Lacheln urtheiste Gere von Treville, daß er teinem Aibernen zu than hatte, und gerave auf Sache longehend veranderte er das Gesprach und jagte: 3d habe Guern Mater frhe gel ebt; was town ich onen Cohn thun ? Beette (Such, meine Zeit geh'it

Gnaviger Berr," sprach d'Artagnan, "ale 1th Fare Bieg und hierher tam, hatte ich Die Abnicht, Gach

## Die Andienz.

herr von Treville war in diesem Angandicke in einer abscheulichen Lanne; nichtsbestoweniger grüßte er höstlich ben jungen Mann, der sich die zur Erde vor ihm verbeugte, und nahm lächelnd sein Kompliment auf, desseit bearnesischer Andornat ihn zugleich an seine Jugend und an seine Heinerte — eine doppelte Erinnerung, welche den Menschen in jedem Alter zum Lächeln bewegt. Aber beinahe in demselden Augendlick trat er, d'Artagnan mit der hand ein Zeichen machend, als wollte er ihn um Erlandniß bitten, die Andern abzusertigen, ehe er mit ihm ansinge, trat er, sagen wir, an die Thüre, und rief dreimal, jedes Mal die Stimme verstärkend, so daß er alle Intervall-Tone zwischen dem besehlenden und dem aufgerreizen Accente durchlief:

"Athos! Porthos! Aramis!"

Die uns bereits bekannten zwei Musketiere antworteten auf die zwei letten von diesen drei Randen, verließen
sogleich die Gruppen, unter denen fie ftanden, und gingen
auf das Rabinet zu, deffen Thute fich hinter ihnen schloß,
sobald fie die Schwelle überschritten hatten. Ihre Haltung
erregte, obgleich fie nicht ganz ruhig war, durch ihre zugleich würdevolle und ehrerbietige Ungezwungenheit die Bewunderung von d'Artagnan, der in diesen Menschen
Belicken bewasseren Jupiter erblickte.

Als die Musketiere eingetreten waren, als die Thure hinter ihnen geschlossen war, als das Gemurmel im Borzimmer, dem der Aufruf ohne Aweisel neue Nahrung gab, wieder angefangen und herr von Treville endlich drei die viermal sein Kadinet, schweigend und mit gefalteter Stirne, immer an Popville fort, ich tenne biefe Mienen, ich bin nach Paris mit vier Thalern in ber Safche gefommen und hatte mich mit Jebem geichlagen, ber mir gesagt haben wurde, ich ware nicht im Stanbe ben Loubre zu fauten "

. D'Artagnan richtete fich noch hober auf; in Folge bee Bertaufe feines Pferbes begann er feine Laufbahn mit bier Thalern niebe, ale herr von Trebille bie feinige

begonnen hatte.

was Ihr babt es also, tvie ich sagte, nothig, bas was Ihr besitt zu bewahren, so ftark auch diese Summe sein mag. Aber Ihr habt auch nothig, Guch in den Urdungen zu vervollkommnen. die einem Ebelmann ansfichen. Ich werde noch heute einen Brief an den Dieestor der königlichen Academie schreiben, und schon morgen seld Ihr unenigelblich aufgenommen. Schlagt dieses steine Geschenk nicht aus. Unsere höchtigebostenen und reichsten Ebelleute bewerden sieh zuweilen um diese Gunst, ohne sie erlangen zu können. Ihr werdet retten, sechten und tanzen lernen. Ihr werdet gute Kenntnisse erlangen, und von Beit zu Beit besucht Ihr mich, um wir zu sagen, wie weit Ihr seid und ob ich etwas fur Euch thun kann."

Co wenig b'Artagnan mit ben Goffitten befannt war, fo entging ihm boch bie Ralte biefes Empfangs

nicht.

.Ach! mein anabiger Berr," fagte er, "ich lebe, wie febr ber Empfehlungsbrief, ben mir mein Bater ein-

gebanbigt batte, mir beute fchit."

"In der That," erwiederte herr von Treville, "ich wundere mich, daß Ihr eine fo weite Reise ohne bieses nothwendige Blaticum, unser einziges halfsmittel, untersnommen habt."

"Ich hatte es, Gott fei Dant, in guter Form ber mir," rief b'Artagnan, "aber es ift mir geftoblen

morben #

Und er ergablte bie gange Scene in Meung, geich-

nete ben Unbefannten in seinen geringfügigften Ginzelnbeiten, Alles mit einer Barme, mit einer Bahrheit, bie Derrn von Treville entzuckte.

"Das ift feltsam," fprach ber lettere nachfinnenb:

"Ihr hattet also ganz laut von mir gesprochen ?"

"3a, gnabiger Berr, ich hatte allerdinge biefe Unflugheit begangen; ein Rame, wie ber Gurige, mußte mir auf ber Reise als Schild bienen. Ihr konnt Guch benten, daß ich mich oft unter ben Schut beffelben geftellt habe."

Schmeichelei mar bamals fehr in ber Mobe, und Berr von Treville liebte ben Beibrauch, wie ein Roara

pber Carbinal.

Er konnte also. nicht umbin, mit fichtbarer Befriebigung zu lächeln, aber biefes Lacheln verschwand balb wieber, er tam felbft auf bas Abenteuer in Meung que rud und fuhr fort:

"hatte biefer Gbelmann nicht eine leichte Marbe an

ber Mange?"

"Ja, wie von bem Rigen einer Rugel."

"War er nicht ein Mann von schönem Geficht?"

"3a."

"Bon bober Gestalt ?"

"3a."

"Bon bleicher Gefichtsfarbe und braunen Saaren ?"

"Ja, ja, so ist es. Wie kommt es, gnabiger herr, tag Ihr biefen Menschen kennt ? Ach! wenn ich ibn wieber finbe, und ich werbe ihn wieber finben, ich fcwore es Guch, und mare es in ber Bolle . . . "

"Er erwartete eine Frau?" fuhr Treville fort. "Er ift wenigstens abgereist, nachdem er einen Aus genblick mit ber Erwarteten gesprochen batte."

"Ihr wift nicht, was bet Gegenstand ihres Be-

sprach s war ?"

"Er übergab ihr eine Rapfel, sagte, biese enthalte Instruftionen, und schärfte ihr ein, fie erft in London gu offaen."

"Diefe Fran mar eine Englanderin ?"

"Er nannte fie Minlabn "

"Er ift ed! miermelte Tremiet, , er ift is" 3ch

glaubte, ce ware noch in Bruffet."

"Ehl gnabiger herr, wein 36r bieten Menichen fennt," rief d'Artagnan, "fo fagt mir, wer er ist und mo er ift; bann entb obe ich Gach von A leat, leibit von Garem Beriptechen, nicht unter bie Miefettie autzunehemen, bern vor Allem will ich mich rachen."

"Butet Euch wohl, junger Bann," rief Treville; wenn 3hr ihn auf ber einen Gete ber Strofe fommen seht, geht im Gegentheil auf bie andere, nont Gian nicht an einem folden Feisen, er wurde Gud wie Glas ger-

bretten #

"Benn ich ihn je wieder finde," iprach b'Artaman, galt mich bieft nicht ab . . ."

"Sacht ibn einftweifen nicht auf " verfeste Fier fie,

"wenn ich Guch auf gu Rathe fein foll."

Bloglich bieit Treville, von e nem inichen Nerbnitte beenbrt inne Der gewaltige bon, ben ber funge Meifenbe fo lait gegen bie en Mente en fund gab, ber ibin, we febr mabr die nlich ibre . ben Brief feires Platere entwentet hatte, bieter Dag berbarg er uicht eine freue lonafot ? mar biefer junge Dann nicht bon Geiner Umineng abgefandt & fant er mitt, unt ibm eine Gille gu legen ? war bieler angebieche b'Artignan nicht en Gmillar bee Garbina e, ben man in fein Saud ju bringen luchte, ben man in feine Dabe gestellt hatte, um fein Mertennen ju erichleichen und ibn fpater in verberben, wie bieft laufer binal geichen mar ? (Pr ichaute b'Artagnan bas greete Mal noch ichiefer an, ale bas eifte Dr. Tuie bon id, auem Geite und gebencherter Unterthant feit gle defom funfelnbe I byftognomie vermochte ibn nur meag ju berahigen

- 34 weiß, bag er Gastogner ift, bachte Berr bon Trevice, aber er fann es eben fo wohl fir ben

Cardinal, als sur mich sein. Wir wollen ihn einmak auf die Brobe fichen. "Wein Freund, I sprach er langs sant, "ich vill Euch als den Sohn meines alten Freundes, bes, benmich halte die Geschichte dieses verletzten Beleges für wahr, ich all Euch; sage ich, um tie Kälte, die Wieder gut zu machen, die Geheimnisse unserer Politit offenbaren. Der König und ber Cardinal find die besten Freunde; ihre scheinbaren Streitigkeiten sollen nur die Albernen tänschen. Ich will nicht, daß ein Landsmann, ein hübscher Cavalier, ein braver Bursche, von diesen Fintenmachern bethört werde und wie ein Einfaltspinsel hinter benen her, welche barin zu Grunde gegangen find, in das Garn gehe. Bebenkt wohl, daß ich diesen zwei allmächtigen herren ergeben bin und daß meine ernstlichen Schritte nie einen andern Zweck haben werben, als dem König und dem Cardinal, einem der erhabensten Beifter zu bienen, welche Frankreich bervorgebracht bat. Darnach richtet Euch nun, junger Mann, und wenn Ihr, sei es Euerer Familie., sei es Enerer freundschaftslichen Berbindungen wegen ober aus Inflinkt gegen ben Cardinal einen Groll hegt, wie wir ihn oft bet unsern Ebelleuten zum Vorschein kommen sehen, so sagt uns Lebewohl und verlaßt uns. Ich werbe Euch in tausenberlei Dingen unterflugen, aber ohne Euch eine nahere Berbindung mit meiner Person zu gestatten. Ich hosse jedenfalls durch meine Freimuthigkeit meinen Freund aus Euch zu machen, denn bis zu dieser Stunde seid Ihr der einzige junge Meusch, mit dem ich so gefprochen habe."

Treville sagte hiebei zu fich felbft !

— Wenn der Cardinal diesen jungen Fuchs an mich abgesandt hat, so-wird er, der wohl weiß, wie sehr er mir verhaßt ift, nicht verfehlt haben, seinem Spion kundzugeden, das beste Mittel mir den Hof zu machen sei, das Schlimmste von ihm zu sagen. Der

gen antworten, er verab deue ben Carbenal ...

We and gang antere, ale Ereb lie ermariere: b'ftre

tagnan antwortere mit ber größten Gintadbeit.

"Diein anabiger hert, ich fomme mit abul den finfichten und Atfichten noch Parie. Mein Bater bat und
eingeichartt, ben Remand, ale von bem Romg, bem Garbinal und von Gach, die er fur bie beit Gruen von Frankreich balt, Etwas zu bulben."

D'Artagnan fugte herrn von Treville ben beiben Anberen bei, wie man bier bemeilt, aber er bachte, biefe

Beifugung tonnte nichte ichaben.

Ich hege also die großte Berehrung für ben Heren Garbinal," jubr er fort, "und die tietste Achtung fur seine Handlungen. Deito bester ine mich, gnabiger Gerr, wenn Ihr, wie Ihr sagt, freimuthig mit mir sprecht, benn Ihr werbet mir bann die Gbre erweisen, biete Geichmadsahnlichkeit zu schahen; babt Ihr aber itgend einen allerdings iehr naturi chen Argwebn gehabt, so ichte ich, bas ich mich zu Grunde richte, indem ich die Wohrbeit sage; bas ware um so schlimmer, als ich Giere Werthichatung verlieren würde, und gerade dieses ist es, worant ich in der West ben höchten Werth lege."

Bere von Treb lle war überraicht burch ben festen punkt Co viel Dgenherzigleit, so viel Schartfinn erregeten tem Bewanderung, hoben aber seinen Zweitel nicht ganglich; je haber bieler junge Dlann über anderen sungen lene Peuten ftand, besto mehr war er zu suichten, wenn er fich tauschte. Deffenungeachtet brudte er b'Artagnan die

band und lagte:

"Ihr feid ein ehrlicher Buriche, aber in biefem Que genblid fann ich nicht mehr thun, als ich Guch fo eben angeboten habe. Mein hotel ift ftete fur Guch eren. Da Ihr zu jeder Stunde bet mir einiprechen und folge chriebe Gelegenheit benugen konnt, so weider Ihr wahrlcheinelich spater erreichen, was Ihr zu erreichen wirnliht."

"Das heißt, gnädiger Herr," erwiederte d'Artagnan, "Ihr werdet warde, bis ich mich deffen würdig gemacht habe. Nun gut!" fügte er mit der Vertraulichkeit eines Sascogners bei: Ihr follt nicht lange zu warten haben." Und er grüßte, um Ich zu entsernen, als ob das Uebrige nur ibn anginge.

"Aber wartet boch," rief Herr von Treville ihn zu-ruchaltend, "ich habe Euch einen Brief an den Borftand ber Academie angeboten. Seib 3hr ju ftolg, ibn angu-

nehmen, Junter ?"

"Nein, gnübiger Herr," entgegnete b'Artagnan, "ich stehe Euch bafür, daß es mit diesem nicht gehen soll, wie mit dem andern. Ich werde ihn so gut bewahren, daß er, ich schwöre es Euch, an seine Abresse gelangen soll, und wehe bem, der er versuchen wurde, ihn mir zu rauben." Herr von Treville lächelte bei dieser Großsprecherei, ließ seinen jungen Landsmann in der Fenstervertiefung zu-

rud, wo bie Unterrebung flattgefunden hatte, feste fich an einen Tisch und schrieb den versprochenen Empfeh-lungsbrief. Während dieser Zeit sing d'Artagnan, da er nichts Besseres zu thun hatte, an, einen Marsch an den Fensterscheiben zu trommeln, beschaute die Mukketiere, welche sich einer nach dem andern entfernten, und folgte ihnen mit bem Blide, bis fie an ber Wenbung ber Strafe berichwanden.

Nachbem herr von Treville ben Brief geichrieben harte, verfiegelte er ihn, stand auf und naherte sich dem jungen Manne, um ihm benselben einzuhändigen, aber ges rade in dem Augenblick, wo d'Artagnan die Hand ausftredte, um ihn in Empfang zu nehmen, war herr von Treville sehr erstaunt, als er seinen Schützling einen Sprung machen, vor Zorn roth werden und unter dem Ausrufe aus dem Cabinet stürzen sah:

"Ab! Gottesblut! biegmal foll er mir nicht ents fommen !"

"Wer benn ?" fragte Berr von Treville.

"Er, mein Dieb," antwortete b'Artagnan. "! Berraiber !" Und er verfdmanb.

"Rarricher Trufel!" murmelte herr von Trevi "Benn bas nicht eine geichielle Manier ift, fich ban ju machen, ba er geleben bat, bağ lein Gieß feblgegar

Die Schulter von Athon, das Wehrnehänge von Porthos und das Cafdentuch von Aramis.

Bon Wath entbrannt hatte b'Artagnan in brei Sprine gen bas Borgimmer hinter fich und er flurgte noch ber Treppe, beten Stufen er zu vier und vier hinab eifen wollte, als er blindlings foristnemend einen Mussener. ber burch eine Nebenthure von Beren von Terville fam, so gewaltig mit ber Stirne auf Die Schulter fließ, bag biefer laus aufschrie ober vielmehr brullte.

Lauf fortzusegen versuchte, "entschuldigt mich, aber sch

Raum war er bie erfte Treppe hinabgefliegen, als hn eine eiferne hand bei ber Scharpe padte und juind

"Ihr habt Gile," rief ber Mineletter, bleich wie ein ntuch, "unter diesem Borwande fleßt 3hr mich; 3hr 31: ""Entschuldigt mich "" und nsandt, . das genuge. cht gang, junger Mann. Glaubt 3hr, weil 3hr Deren

von Treville heute habt ein wenig cavaliermäßig mit uns fprechen boren, fonne man une behandeln, wie er mit uns fpricht ? Benehmt Euch bie Taufchung, 3hr feib nicht

Bert von Treville, 3hr!"

"Meiner Treue," erwieberte b'Aringnan, welcher Athos erkannte, ber, nachbem ber Arzt ben Berband vorgenommen hatte, wieber nach feiner Bohnung gurude fehrte, "meiner Treue, ich habe es nicht absichtlich gethan, und weil ich es nicht absichtlich gethan habe, fagte ich: ""Entschuldigt mich." Das-fcheint mir genug zu sein. Ich wiederhole Euch indeffen, daß ich bei meiner Ehre Eile habe, große Eile. Laßt mich los, ich bitte Euch, - laßt mich bahin, wo ich zu thun habe."
"Mein herr," sprach Athos, indem er ihn losließ,

"Ihr feib nicht artig. Dan fieht, baf Ihr von ferne

berfommt."

D'Artagnan hatte fcon brei bis bier Stufen aberfchritten, aber bie Bemerfung von Athod bielt fin piby-

lich zurück.

"Bei Gott! mein Herr," sprach er, "aus so weiter Ferne ich auch kommen mag, so werbet Ihr mir boch feinen Unterricht in ben feinen Manieren ertheilen, basfage ich Euch."

"Bielleicht," erwieberte Athos.

"Ahl wenn ich nicht so fehr Gile hatte," rief b'Artagnan, "und wenn ich nicht Ginem nachlaufen würde I...

"Ei !" mein eiliger Gerr, "mich werbet Ihr finden,

ohne mir nachzulaufen, verfteht 3hr ?"

"Und wo bies, wenn es gefällig ware ?"

"Bei ben Raymeliter-Barfagern."

"Bu welcher Stunde ?"

"Gegen Mittag."

"Gegen Mittag, gut; ich werbe bort fein."

"Laßt mich nicht lange warten, benn ein Biertel

nach ber Mittageffunde laufe ich Guch nach , bas fage ich Guch , und fchnote Guch bie Chren im laufen ab."

"Gut !" riet b'elriagnan; gich werbe gebn Dlinuten

bor Dlittag nuch einfinden."

Und er fing wieder an ju rennen, ale ob ihn ber Teufel holte, in der honnung, seinen Unbefannten gut finden, ben fein ruhiger Gang noch nicht weit geführt

haben fonnte.

Aber an bem There ber Straße plauberte Porthos mit einem Wache flehenben Soldaten. Imidien ben zwei Sprechenben war gerade Naum fur einen Mann. D'Aretagnan glaubte, dieser Raum würde fur ihn genugen, und flutzte vor, um wie ein Pfeil zwischen beiden durchzischen. Aber d'Artagnau hatte ohne den Wind gerechenet. Als er eben im Begriffe war, durchzudeingen, sing sich der Wind in dem langen Mantel von Porthod und d'Artagnan pralite gerade in den Mantel. Livithod satte ohne Iwestel Gründe, diesen wesentlichen Theil seiner Rieidung nicht preiszugeben, denn katt das Biatt, welches er festhielt, sahren zu lassen, zog er es an sich, so daß d'Artagnan durch eine umdrehende Bewegung, die sich leicht durch den Widerstand des hartnäckigen Porthos erklären last, sich in den Sammet einwickeite.

Als d'Artagnan den Minsketier fluchen horte, wollte er fich unter dem Mantel, der ihn verblendete, hervorsarbeiten und suchte seinen Weg in den Falten. Er jurchtete besonders die Frische des, und bereits besannten, glanzenden Wehrgehanges beschadigt zu haben, als er aber schüchtern die Augen önnete, kand es sich, daß seine Rase zwischen den beiden Schultern von Porthos, das he fit gerade auf dem Wehrzehinge sial. Uch twie die meisten Dinge dieser Welt, die nur den Schein sur sich haben, war das Wehrzehunge vorne von Geld und hinten von Buffelieder. Ta Porthos, ein Dechemuthsnare, wie er war, kein Wehrzehunge gang von Gold haben sonnte, so hatte er wenighens die Du tie

bavon : man begreift jest bie Nothwenbigkeit bes Schnus

pfens und das dringliche Bedürfniß eines Mantels.
"Donner und Teufel!" schrie Porthos, während er sich mit aller Gewalt anstrengte, von d'Artagnan loezukommen, der ihm am Rücken krappelte, "seid Ihr denn

wahnsinnig, daß Ihr Euch so auf die Leute werft!"
"Entschuldigt mich," sagte d'Artagnan, als er wies ber unter den Schultern des Riesen erschien, "aber ich

hatte Gile, ich laufe Ginem nach, und . . . . "

"Bergest Ihr vielleicht Gure Augen, wenn Ihr Je-

mand nachlauft?" fragte Porthoe.

"Nein." antwortete d'Artagnan gereizt, "nein, und meinen Augen hab' ich es fogar zu banten, bag ich bas febe, was Andere nicht feben."

Porthos verstand ober verstand nicht, jedenfalls er-

faßte ibn ber Born und er rief :

"Dein Berr, man wird Euch zu ftriegeln wiffen, wenn Ihr Euch an ben Musketieren reibt."

"Striegeln, mein Berr !" fagte b'Artagnan , "bas

Wort ist hart."

Es ift bas eines Dlannes, ber feinen Feinben in bas Geficht zu sehen gewohnt ift."

"Ah! bei Gott, ich weiß wohl, daß Ihr ben Eurisgen ben Ruden nicht zukehrt."

Und über seinen Wig entzuckt, entfernte fich ber junge Mann laut lachenb.

Porthos schäumte vor Wuth und machte eine Be-wegung; um sich auf b'Artagnan zu stürzen. "Später, später," rief bieser, "wenn Ihr Euren Mantel nicht mehr anhabt."

"Um ein Uhr also, hinter bem Lurembourg."
"Sehr wohl, um ein Uhr," erwiederte d'Artagnan, sich um die Straßenecke wendend.

Aber weber in ber Straße, bie er burchlaufen hatte, noch in berjenigen, in welcher er jest feine Blide umberlaufen ließ, fab er irgend Jemand. Go fachte ber Unbefannte gegangen mar, fo batte er boch einen Berfreung gemonren; vielleicht mar er auch in en Saus eingetreten D'Aridanan eifuntigte fich bei Allen, benen er bezegnete, nach ibm, fireg bis gur Sabre binab und flieg wieber burch bie Rue te Seine und bie la Gro to Brouge & nauf, boch nichte, burdaus nichte. Diejes Louten war aber in fo ferne fur ibn boithei.baft, ale je mebr ber Edweiß feine Stirne überftedmite, befto mehr fein Memuth fich ablabite. Er fing nun an, uber bie Greige nine, bie er fo eben erlebt batte, nachzubenten, fie maren jabireich und ungludlich; es mar faum eilf libr und bereite batte ibm ber Dorgen bie Ungunft von Berin von Treb lle jugezogen, ber bie Art und Weife, wie b'Artage pan ibn verlaffen batte, nothwentig etwas cavaltermagig finden mußte. Dann hatte er zwei Duelle mit zwei Mannetn angebunben, bon benen beibe im Gtanbe maren, brei b'Artagnan in totten, mit zwei Dusfelieren enblich, mit zwei bon biefen QBefen, ble er fo boch ichagte, bag er fie in feinem Beitte und in feinem Bergen uber alle anbere Dlenfeben ftellte.

Diele Conjunctur war sehr traurig. In der Uesbeigeugung, von Athos getödiet zu werden, bestimmerte sich der zunge Mann begreift der Meise nicht viel um Porthos. Da sedoch die Honnung das Lette ist, was in dem Horzen des Mienschen erlischt, so sing er wirklich an zu hossen, er konnte diese zwei Daelle, freil ih mit kurchtbaren Munden, überteben, und im Fall des Uebertebens machte er sich für die Zusunft folgende

Borftellangen :

"Was fur ein hirolofer Tolpel bin ich! Diefer beave und ungläckeiche Athos ift an ber Schulter verswardet und ich fturze mit bem Ropfe barauf zu, gestade wir ein Stier. Die in undert nur, daß er mich nicht tott zu Boben ftreckte; er hatte das Richt dazu, und der Schmerz, ben ich ihm verutlacht habe, muß furchtbar geweien sein. Was Poeihos betrifft, — ah Poes

thos! bas ift brolliger." Und unwillfürlich fing ber junge Mann an zu lachen, wobei er indeffen umberschaute, ob burch bieses vereinzelte Gelächter ohne Grund Niemand verlett murbe. "Die Sache mit Borthos ift brolliger, barum bin ich aber nicht weniger ein eleuber Dummkopf. Wirft man fich so auf bie Leute obne : "habt Acht!" zu rufen, nein! und schaut man ihnen unter ben Mantel, um zu feben, was nicht ba ift! Er batte mir gewiß vergeben. Er hatte mir vergeben, mare ich nicht fo untlug gewesen, von bem Behrgebange sprechen, allerdings mit verblumten Worten! ja, schon verblumt! Ah! verdammter Gascogner, ber ich bin, ich wurde in ber Bratpfanne Bige machen. Auf! b'Artage nan, mein Freund," fuhr er fort, indem er mit sich seibst mit aller Anmuth sprach, die er sich schuldig zu sein glaubte, "entgehst Du, was nicht sehr wahrscheinlich ift, fo haft Du in Bufunft eine vollkommene Soflichfeit aubeobachten. Man muß Dich von neuem bewundern, ale Musterbild nennen. Buvorkommend und höflich fein, beißt nicht feig fein. Man schaue nur Aramis an, er ift bie Sanftmuth, die Artigfeit felbst und Riemand ift noch ber Meinung gewesen, er fei ein Feiger! Rein, gewiß nicht, und von nun an will ich mich gang nach feinem Bors bild formen. Ah! hier ift er gerabe."

Immer vorwärts marschirend und mit sich selbst sprechend war d'Artagnan bis auf einige Schritte zu dem Hotel d'Aiguillon gelangt, und vor diesem Hotel hatte er Aramis wahrgenommen, welcher munfer mit drei Ebelleuten von der Leibwache des Königs planederte. Aramis bemerkte d'Artagnan ebenfalls; da er nicht vergaß, daß sich Herr von Treville diesen Morgen in seiner Gegenwart so start ausgedrückt hatte und ein Zeuge der Borwürsel, welche den Musketieren zu Theil wurden, ihm in keiner Beziehung augenehm war, so gab er sich den Anschen, als würde er ihn gar nicht gewahr. D'Artagnan aber, bes a Gegene

thert gang mit feinen Berfebnunge. und Doft Gleiteerflatungen beichattigt wor, noberte ud ben vier jungen Leue sen und machte eine tiete Berbengung, begleitet mit tem artingen Lachein. Aramie nichte techt mit bem Repf, ladelte aber nicht. Aue bier unterbrachen tetech fogleich ibr Gleiproch.

D Arraman war nicht fo thouder, um nicht enque feben, bağ er bier gu viel mar, aber er hatte in ben Manieren ber schenen Welt nech nicht genug Gemanet. beit, um fic auf eine gelchidte Art que einer Lage 34 gieben, wie es in der Regel die eines Meniden ift, Err fich unter Leute, bie er nicht fennt, und in ein Gre prach gem idit bat, bas ibn nichte angebt. Gr fachte eben in feinem Innern nach onem Mittel, fich auf Die wenigft hufnebe Weife jurudingeben, ale er fab, bay Mranne ein Laidjentuch entfallen war, auf das ei, obne 3meriel aus Unachtamkeit, feinen fuß gesteilt hatte; Dies ichien ihm ber gunnige Angenolick zu fein, um feine Unich if. lichfeit wieber gut zu machen; er baffte fich, gog mie ber lieblichsten Miene, Die er fib zu geben vermochte, bus Taimentuch unter bem Tuffe bes Mnofetiere beiver, pie febr biefer fich auch anitrengte, es gurudguhatten, ind fprach, febem er ihm baffelbe ubergab:

"3ch glaube, mein Herr, 3hr murbet biefes Tafchenich wehl nicht gerne verlieren,"

Das Zaschentuch war in der Ihat reich gestaft und tte eine Riene und ein W open in einer von ben Gain, amis erröthete im hichften Grabe, er rip bas Talchenb mehr, ale er es nahmt, aus ben handen bes Gad-

"Ab! ab !" rief Giner bon ben Umfichenben; "wieft noch behaupten, Du ftebest fchlecht mit frag von g-Train, ba piele anmuthige Danie Die Gefalugfeit Aranie fchienperte b'Artagnan einen von ben Bile

den zu, welche einem Menschen begreislich machen, bas er fich einen Tobseind zugezogen hat; aber sogleich wieder seine füßliche Miene annehmend, sprach er:

"Ihr tauscht Euch, meine Herren, dieses Taschentuch gehört nicht mir, und ich weiß nicht, warum diesem Menschen in den Kopf gekommen ift, es eher mir, als einem von Euch zuzustellen, zum Beweise: hier ift das meinige in meiner Tasche."

Bei biesen Worten zog er sein eigenes Taschentuch hervor, ebenfalls ein sehr elegantes Tuch und feiner Betift, obgleich Batist damals noch theuer war, aber eine Wappen, ohne Stickerei und nur mit einem einzigen Buchstaben, mit bem seines Eigentbumers, bezeichnet.

Buchstaben, mit dem seines Eigenthumers, bezeichnet.
Diesmal gab d'Artagnan keinen Ton von fich; er hatte seinen Mißgriff erkannt. Aber die Freunde von Aramis ließen sich durch bessen Leugnen nicht überreden, und der Eine von ihnen wandte sich mit gehenchelten

Ernste an ihn und fprach:

"Wenn es so ware, wie Du behauptest, mein lieber Aramis, so wurde ich mich genothigt seben, es won Dir zurückzusorbern, benn Bois-Trach ist, wie Du weißt, einer von meinen innigsten Freunden und man soll keine Trophaen aus bem Eigenthum seiner Gattin machen."

"Du stellst Dein Verlangen nicht auf die geeignete Beise," erwiederte Aramis, "und während ich die Gerechtigkeit Deiner Forderung im Grunde würdige, maßte

ich fie ber Form wegen gurudweifen."

"In der That," wagte d'Artagnan schüchtern zu bemerken, "ich habe das Tuch nicht aus der Tasche von Aramis fallen sehen. Er hatte den Fuß darauf, das ift das Ganze, und weil er den Fuß darauf hatte, glaubte ich, das Taschentuch gehöre ihm."

"Und Ihr habt Euch getäuscht," antwortete Arauite falt, ohne auf diese Entschuldigung Berth zu legen Dann sich an ben wendend, welcher fich in Frank bon Brie-Traip genannt hatte, fuhr er fortt "lieberbies, mein lieber Inniger von Bois-Traen, bedenke ich,
bag ich seibit ein nicht weinger gartiicher Freund von
ihm bin, a.s Du sein kannit, so baß bieles Luch ebensewebt aus Deiner Tasche, als aus ber meinigen gefallen
fein kann."

"Rein , auf meine Chre," rief ber Solbat bon ber

Leibmache Geiner Majeffat.

"Du ichmorft bei Deiner Ehre und ich bei meinemt Worte, und babei muß nun notbivendig einer von und beiten lugen. Salt, ce ift das Gescheiteite, Montaran, es nimmt jeder von und bie halfte babon."

"Bon bem Tajdientuch ?"

"3a."

"Bortreffich," trefen bie gwei Anbern. "Das Uttheil bes Calomo. Aranile, Du bift in ber That ein Dann von Beicheit."

Die jungen Leute brochen in ein schaltenbes Gelamter aus und die Sache hatte, wie man fich benten tann,
feine me tere Folge. Rach einem Augenbink hörte bas Besträch auf, die bret Soldaten von der Leibwache und der Mustetier brückten sich herzlich die hande und gingen auseinander.

"Das ift ber Alugenblick, um mit biesem artigen Mann Fileben zu schließen," sagte b'Artagnan, ber fich wahrend bes letten Theils ber Unterrebung etwas bei Seite gehalten hatte, zu nich felbst, und mit biesem gusten Gesuble trat er naher zu Aramis, ber fich entfernte,

ohne ibm weitere Aufmeiffamfeit gu ichenfen,

"Mein Derr," fprach er, "3hr werbet nuch hoffente

lich entichulbigen."

"Ah | mein herr," unterbrach ihn Niamis, "ersiandt mir, Euch zu bemietten, bag 3he in dieset Cache nicht gehandelt habt, wie ein artiger Mann hatte handeln muffen.

"Bie, Berel 3hr meint . . ."

"Ich weine, Herr, daß Ihr tein Dunmtwof fold, und daß Ihr, sögleich Ihr und der Gascoque komant, wohl wift, daß mein nicht ohne Grund auf den Sufdham tüchern marfchiet. Was den Tenfel, Paris fit nicht und Batift gepfiestent."

"Mein herr, Ihr habt Unrecht, daß Ihr mich ge bemathigen fucht," sagte d'Artagnan, bei dem ver ange borene Streitgeist lauter sprach, als seine friedlichen But schließungen. "Ich din allerdings aus der Bastogne, und da Ihr dieß wist, so bounche ich Euch nicht zu kupul daß die Gastogner wenig Ansbauer bestern, und wenn sich sich einmal entschuldigt haben, sei es auch wegen chan Grobheit, so sind sie überzeugt, sie haben um die Halps

mehr gethan, als fie hatten thun follen."
"Dein Gerr." ertvieberte Avanis, "tons in Con

sage, sage ich nicht um Streit herbeignführen. Ich gie hore, Gott sei Dank! nicht zu ben Mansern, mit ich nur einstweilen Mustetier bin, so schlage ich mid bloß, wenn ich bazu genöthigt werbe, und steil mit Widerstreben. Aber diesmal ist es eine Angelogenhal von Belang, denn Ihr habt die Ehre einer Dame zu fährbet."

"Ich? was wollt Ihr bamit sagen?" vief bill tagnan.

"Barum hattet Ihr bie Ungefchillichfeit, mir ! Taschentuch jurudzustellen ?"

"Barum hattet Ihr bie Ungeschicklichkeit, es

3n lassen ?"
"Ich habe gesagt und wiederhole, wein Con
das dieses Tuch nicht aus weiner Tasche gesaum

ifi." imal gelogen, mein Gun

Cen feben."
viesen Lone, herr Co

cogne. : !
bringen!"

pund ich werbt God in Garre Mene jurud die fied weit gent der der beiter beite beite

Bein, wie Guerer Griandus, wein ich ver fireunt, wen juene wicht ber. Sied Ide wicht, das wit dem Consist to Carpina of Mir tant mir, tap Guch aucht Sant Ginnenz beaufra t bat, ihm weinen Kopf zu verichanen. Ninn hange ih auf eine iniberliche Mere an weinem Kopf, in Betried, baß er mir iehr auf zu weinen Schleiten zu vanen iche nt. Ich wir finch wohl terten, fied gang tusban, aber in der Stine, an einem beimt ben, verdergenen Dies, damit Ihr Eine Guch gegen Niemand Outed Lotes tubs men fennt.

"Be man wohl fein, aber verlaßt Guch nicht barauf, und nehmt Guer Laschentuch mit, ob es Guch gehert, ober nicht, Ihr habt wielle cht Gelegenheit es zu ben gen."

" Ict perr ift en Godcegner ?" froute Mramis,

"3a, aber ber wert ver diebt einen 3meitampf nicht

and Klumbe t."

"Tie Ringhet ift eine fur Dinefetiere giemlich überftuluge Lugend, wie ich wiehl weip, aber fie int uneilinitch fur Gen, che, und ba ich nut proviterisch Dinefetier bin, to beniebe ich nich ling zu bie ben. Um zwei libr werbe ich bie ihre haben, Euch im greiel bes deren um Tres wie zu erwarten, bort zeige ich Euch geeignere Greilen."

Tie gwei jungen teute grunten, Aran is gug bo Sirafe bout, wecht nach tem kunnnkrung fabrte, wahe eind binde beit mmis Bunto nabe rudte, ben Lieg nach ben Kammenter-Parlamern eine la ut. Tier fagte er zu fich seibelt "Ich sonn offenbat wit tem Leben burchlemmen, aber menn ich gertetet werte, so weibe ich boch wenig tend von s nem Mandetter verlitet.

## Die Musketiere bes Rouige und bie Seib-

D'Artegnan taunte Riemand in Paris. Er ging baber nach bem bestimmten Orte, ubne einen Sefundanten mitjubringen, entichloffen, fich mit benen ju begungen, welche fein Gegner gewählt haben wurde. Ueberbien war of ausbrucklich seine Abficht, offen, aber zugleich ohne Schwiche jede Autschuldigung auszufprechen; er furchtete, of tounte biefes Duell jun Golge faben, was gewöhnlich bie Folge einer Angelegenheit biefer Ret ift, wenn sich ein junger und fraftiger Rann mit einem berbembeten und geschwächten Gegner schäftt übermunden verbembete und Lriumph Jeines Bibersachers, als Stegen wied er ber Bitchtvergeffenheit und eines leichten Muthes angestagt.

Denn wir ben Charafter unjeres Albenteuerers nicht schiecht geschilbert haben, so tann es ben Lesern nicht ente gangen sein, bas b'Ariagnan burchaus tein gewöhnlicher Mensch war. Wahrend er fich fiels wiederholte, sein Zub mußte undermeiblich sein, ergab' er sich durchaus nicht barein, ganz gedulbig zu fierben, wie ein anderer minter muthiger Mensch au jeiner Ctelle gethan haben wurde. Er zog die verschiedenen Charattere bergenigen in Betracht, mit welchen er fich schlogen sollte, und fing an, seine Lage siaver zu burchschenen. Durch bie lovalen Unischulbigungen, die er auszusprechen gedachte, bestie er fich aus Athos, besten vernehmet Antschen und fletze Bitiene ihre ungewein gestellen, einen Freund zu machen. Un schweite sielte fich, Porthos mit bem Behrgebänge-Abenteuer eine zuschächtern, das er, wenn er nicht auf der Stelle getäbtet

würde, Jedermann ertiblen flante, und bine feiche Brejablung, ingle er fich. wurde, auf eine geschiefte Liebe verdreitet, Louided in bich dem Maye eicher D machen; vor dem bud nauferi den Kram 6 war ibm nicht be one berd barge, und winn es be zu ihm fame, jo miente er, es wurde ihm wehl gelingen, ihn gang und gar adquistie bein oder wenigkend, wie es ha ar gegen die Sochatin bes flompe as empiohen hatte, burch inchinge Diebe in bas Gesicht zur immer die Schönheit zu Grunde richten, auf die er so fielz war.

Dann beiaß b'Artagnan jenen uverliedterlichen Grundsted von Entschlessendert, ben in seinem Gemande bie Ermahnungen seines Baters gebildet hatten, welche borauf hinaus erfen, daß er von Remand, auster von dem König, dem Gardinat und von Perru von Lreville eines bulden sollte. Er flog a so nicht, als er ging, nach dem Aloster der Karmeliter Baifager, einem Gebärde ohne Kenster, das an untruchtbaren Wiesen, einem Inluge zu dem Pre aur Gieres lag, und von Leuten, welche feine Beit zu verlieren hatten, gewöhnlich zu Zweifam, ien des

nust wurde Als b Artagnan auf bem fleinen Grundgebiete auf im, bas fich am Fiße bes Riogiers ansdichnte, wartete Athas erft feit funf Minuten, und es schlug gerade Mittag. Er war also pünktlich wie die Samaritauerin, und der Urenalle Rasu it in Beziehung auf Tuelle hätte nichts zu bemeilen gehabt.

Athod, welcher noch immer graufant an feiner Munbe in, obgleich fie um neun tihr von bem ih turgen bes beren von Treville verbunden werben war, fag auf einem Brunnen und etwartete feinen Gegner mit ter tuhinen Galtung und ber murt gen Mitene, be ihn nie verließ. Viet bem Antlick von b'Artagnan fland er auf und ang ihm b'il ch einige Schritte entgegen; bieler nuherte fich feinem in terlacher, ten hut in der hand.

"Mic a herr," fagte Athne, "ich babe juiel von mele

nen Freunden benachrichtigen lassen, die mir als Sekuns danten dienen werden; aber diese zwei Freunde sind noch nicht eingetroffen. Ich wundere mich, daß sie zogern, benn es ist sonst nicht ihre Gewohnheit."

"Ich meines Theils habe keinen Sekundanten, mein Herr," erwiederte d'Artagnan, "denn erst gestern in Paris eingetrossen, kenne ich hier Niemand außer Herrn von Treville, dem ich durch meinen Bater empfohlen worden bin, welcher sich zu seinen Freunden zu zählen die Ehre hat."

Athos überlegte einen Augenblick.

"Ihr kennt nur herrn von Treville ?" fragte er.

"Ja, mein herr, ich fenne nur ihn."

"Ei, denn !" fuhr Athos halb mit sich selbst, halb zu d'Artagnan sprechend fort, "wenn ich Euch tödte, werde ich das Ansehen eines Kinderfresses haben!"

"Nicht zu sehr, mein Herr," erwiederte d'Artagnan mit einer Berbeugung, ber es nicht an Würde mangeltez, "nicht zu sehr, da ihr mir die Ehre erweist, den Degen gegen mich mit einer Wunde zu ziehen, die Euch sehr be-

lästigen muß."

"Sie ist mir auf mein Wort sehr lästig, und ich muß Euch sagen, Ihr habt mir sehr wehe gethan; aber ich werde die linke Hand nehmen, was unter solchen Umständen meine Gewohnheit ist. Glaubt nicht, daß ich Euch eine Gnade gewähre, denn ich stoße gleichmäßig mit beiden Händen; ja, Ihr seid sogar im Nachtheil, ein Linker ist sehr unbequem für Leute, die nicht zuvor davon in Kenntniß gesett sind. Ich bedaure daher ungesmein, Euch diesen Umstand nicht früher mitgetheilt zu

haben."
"Mein Herr," sagte b'Artagnan, sich abermals verbeugend, "Ihr seid in der That von einer Höflichkeit, wo-

für ich Guch im bochften Dage Dant weiß."

"Ihr macht mich verlegen," erwiederte Athol mit seiner edelmannischen Miene; "ich bitte, sprechen

mer von etwas Anderem, wenn es Guch uicht unangenibm ift. 21h, Giveteeblut ! wie habt 3hr mir web gethant bie

"Benn 3be mit erlauben wollt," . . . fagte billte tagnan ichuchtern.

"Bae benn, mein herr ga

3ch besige e nen Wanterbalfam für Bunben, einen Ballam, ben mir meine Mutter gegeben bat, und bon bem ich an mir feibst eine Birobe gemacht babe -

Den benn, ich bin überzeugt, bag blefer Palfam Guch in weniger als brei Tagen heilen wurde, und nach Ablauf biefer beef Zage, mein Gere, ware es mir immer eine große Chre, Gud ju Dienften ju fichen,"

D'Actagnan iprach bie e Morte nut einer Ginfachbeit, pie feinen höflichen Eitten Gyre machte, ohne feinem Ruthe (Stutrag zu than.

"Bet Gott, mein Bere," fa tie Athoe, "bas ift ein erschlag, ber mir getallt. Micht als eb ich tha annehe en muere, aber auf eine Meile erfennt man daran ben elmann. Co freachen und hanbelten bie Zabfeen in Beit von Rarl bem Greffen, nach benen jeber Ravafich ju formen fuchen muß. Leiber benaben wir und mehr in der Beit bieles groffen Raifers; wir leben er Zeit bes herrn Gardinals und in bref Tagen von on erfuhre man, fo gut bas Glebelming auch bet fein mag, bag wir uns schlagen sollen, und man fich unterem Rampfe wiberfegen. Gi, ben Teufet! faulen Butiche fommen nicht "

Wenn 3he Eile habt, mein Bett in saile b Are In Atboe mit berfelben Ginfachheit, mit bet er nen Augenblick verher bas Duell um brei Tage gu ben ben Borichlag gemacht hatte, "wenn 3bt Gile d es End gefallig wire, mich segleich abzuserlegt Ench, ich blite, feinen 3mang an.

"Abermals ein Wort, bas mir gefällt," sprach Athos mit einem anmuthigen Beichen bes Ropfes gegen b'Artagnan. "Er ift fein Mensch ohne Beift, und ift ficherlich ein Mann von Berg," bachte er. "Mein Berr, ich liebe bie Leute von Gurem Schlage, und febe, bag ich, wenn wir einander nicht tödten, später ein großes Wergnügen an Eurer Unterhaltung finden werde. Wir wollen diese Herren abwarten, benn ich habe Zeit genug, und so wird es punktlicher sein. Ab, ich glaube, ba kommt einer !"

Am Ende ber Rue de Baugirard erschien wirklich ber riefige Borthos.

"Wie," rief b'Artagnan, "Guer erfter Beuge ift Gent

Porthos ?"

"Ja; ift Euch bieß etwa unangenehm ?"

"Rein, feineswege."

"Und hier ift ber zweite."

D'Artagnan wandte fich nach ber von Athos bezeich neten Seite und erkannte Aramis.

"Wiel" rief er mit einem noch mehr verwundertes

Tone, "Guer zweiter Beuge ift Berr Aramis Y"

"Allerdinge; wißt Ihr nicht, daß man nie eines von une ohne ben Andern fieht, und bag man und ba ben Dlusketieren wie bei ben Leibmachen, bei Sofe wie is ber Stadt Athos, Porthos und Aramis, ober bie bed Ungertrennlichen nennt? Da Ihr jeboch von Dar ober Pau fommt . . . "

"Bon Tarbes," sagte b'Artagnan. "So ist es euch erlaubt, biese Dinge nicht zu wie

fen," fprach Athos.

"Meiner Treu'," erwiederte b'Artagnan, nennt Euch mit Recht so, und mein Abenteuer, wo es einiges Aufsehen macht, wird wenigstens beweisen, b Eure Berbindung nicht auf Rontraften beruht."

Während Diefer Beit tam Borthos naber und beart

ihos mit ber Sand. Dann blieb er, fich gegen b'Ar-

Bellaufig bemerten wir, bag er fein Wehrgehange

twechfelt und feinen Mantel abgelegt hatte.

"Ab! ab!" ricf er, "was ift bas ?"

"Dit Diefem Beren ichlage ich nich," fprach Athos

"3ch fchlage mich ebenfalls mit ihm," fagte

oriboe.

"Mber erft um ein Uhr," erwieberte b'Artagnan.

aulis, ber in biefem Mugenblick berantam.

"Aber erft um zwei Uhr ," entgegnete b'artagnan,

tit berfelben Rube.

"Doch fage mir, aus welchem Bennbe fchlägft Du

"Meiner Treu', ich weiß es nicht, er bat mir an bet

dulter webe gethan; und Du, Borthee ?"

"Weiner Treu', ich ichlage mich, weil ich mich folage,"

imortete Borthos errothenb.

Athos, bem nichts entging , fab, wie fich ein feines ichetn über bie Lippen bes Gascogners hingog.

"Bir haben einen Streit über ben Bug gehabt,"

gte ber junge Dann

"Und Du, Aramie ?" fragte Athoe.

"3ch ichlage nuch wegen eines theologischen Bunteichen, burch bas er ihn bat, bie lirfache ihres Duells beim ju halten.

Mihos fab ein zweltes Ladjeln über bie Lippen bon

Actagnan fditoeben,

"In ber That ?" fagte Athoe

"Ja, ein Buntt uber ben heiligen Augustin, über eichen wir verschiedener Meinung find," erwiederte ber ascogner.

"Das ist entschieben ein Mensch von Geist," mur-

melte Athos.

"Und nun, da Ihr beisammen seib, meine Herren,"
sagte d'Artagnan, "erlaubt mir meine Entschuldigungen

vorzutragen."

Bei bem Worte Entschulbigungen zog eine Wolfe über die Stirne von Athos hin; ein hochmuthiges Lächeln glitt über die Lippen von Porthos und ein verneinendes Zeichen war die Antwort von Aramis.

"Ihr versteht mich nicht, meine Derren," sagte d'Artagnan sein Haupt, auf welchem in diesem Augen-blick ein Sonnenstrahl spielte, der die feinen, keden Linien vergoldete, hoch aufrichtend. "Ich bitte Euch um Bergebung, falls ich nicht im Stande sein sollte, meine Schuld an alle drei abzutragen; denn Herr Athos hat das Recht, mich zuerst zu tödten, was Eurer Schuldsforderung, Herr Porthos, viel von ihrem Werthe benimmt, und die Eurige, Herr Aramis, beinahe zu nichte macht. Und nun, meine Herrn, wiederhole ich, entschuls digt mich, aber nur in dieser Beziehung, und auszes legt!"

Bei diesen Worten und mit der ritterlichsten Geberde, die man sehen konnte, zog d'Artagnan seinen Degen. Das Blut war ihm in den Kopf gestiegen und er hätte in diessem Augenblick seinen Degen gegen alle Musketiere des Königreichs gezogen, wie er es gegen Athos, Porthos und

-Aramis that.

Es war ein Biertel nach zwölf Uhr. Die Sonne stand in ihrem Zenith und die zum Schauplatz des Zweikampfes gewählte Stelle war völlig ihrer Gluth

ausgesett.

"Es ist sehr warm," sagte Athos, ebenfalls seis nen Degen ziehend, "und bennoch kann ich mein Wamms nicht ablegen. Ich habe so eben gefühlt, daß meine Wunde blutet und ich mußte den Herrn zu belaffigen furchten , wenn ich ihn Blut feben ließe

beifen Austrom er nicht feibit veranlagt batte,"

"Das int mahr, mein Seir," lagte D'Artagnan, "und ich berlichere Guch, bag ich, mag ber Ansttom burch mich ober durch einen andern veranlaßt fein, flets nit Bebauern bas Blut eines fo braven Chelmannes feben werde; ich werbe mich alfo ebenfalls im Mamme ichlagen."

"Bormaris !" rief Porthes, "genng ber Artigleisten, bebenft, bag wir marten, bis die Reihe an und

fommt."

"Sprecht für Cach allein, Porthes, wenn Ihr felche iengereimtheiten vorzubringen habt," unterbrach ihn Arasmis, "Ich, was mich betrifft, ich flade die Dinge, bie fich biese Gerren sagen, sehr gut gesagt und gang zweier Grelleute wurdig."

"Denn es beliebt, mein Berr," fprach Althos, fich

auelegenb.

"3d erworte Gute Befehle," entgegnete b'Plrtage

nan ben Degen freugenb.

Aber bie zwei Raufbegen hatten kanm bei ihrer Berubrung gefingt, als eine Corporalichaft von ten Leibwachen Seiner Eminenz, beschligt von herrn von Junac, fich an ber Ede bes Rlofters jeigte.

"Die Leibwachen bes Garb nalel" tiefen gugleich Porthes und Atamie. "Den Degen, in die Sche be,

nieine horen, ben Degen in bie Scholbe !"

Aber es war zu fpat. Man hatte bie zwei Rams

an ihren Abfichten gulien

"Halloh!" rief Juffac, indem er gegen fie zurückte und feinen Leiten ein Beichen gab, baffelbe zu thun, "halloh! Mustetieie, man ichlägt fich alfo hier ? und bie Edicte, wie fliht es bamit ?"

Ihr feit tehr ebelmuthig, meine Berren Garben," jugte Athos voll Groll, benn Juffac war einer von ben Angreifern zwei Tage vorher. "Benn wir feben, baß Ihr Euch schlagt, so stehe ich Euch bafür, baß wir uns wohl hüten werden, Euch baran zu hindern. Laßt uns also gewähren, und Ihr sollt ein Vergnügen haben, bas Euch gar keine Mühe kostet."

"Meine Herren," entgegnete Juffac, "zu meinem größten Bedauern erklare ich Guch, tag bieg unmöglich ift. Unsere Pflicht geht Allem vor. Stedt ein, wenn

es Euch beliebt, und folgt uns."

"Mein Herr," sprach Aramis, Jussac parodirend, "mit größtem Vergnügen würden wir Eurer freundlichen Einladung Folge leisten, wenn es von uns abhinge, aber leider ist dies unmöglich. Herr von Treville hat es uns verboten. Seht also Eures Weges, das ist das Beste, was Ihr thun könnt."

Dieser Spott brachte Juffac außer fich.

"Wir greifen Guch an," fprach er, "wenn 3hr nicht

gehorcht."

"Sie sind ihrer fünf," sagte Athos mit leiser Stimme, "und wir sind nur zu drei; wir werden abermals geschlagen und mussen hier sterben, denn ich erkläre, daß ich besiegt nicht vor dem Kapitan erscheine."

Athos, Porthos und Aramis traten sogleich näher zu einander, während Juffac seine Leute in Linie stellte. Dieser einzige Augenblick genügte für d'Artagnan, seinen Entschluß zu fassen. War dies eines von den Ereigniffen, welche über bas Leben eines Menschen entscheis ben, so war eine Wahl zwischen bem König und bem Cardinal zu treffen, und hatte er gewählt, so mußte er dabei beharren. Sich schlagen, hieß dem Gesetze ungehorsam sein, hieß seinen Kops wagen, dieß mit einem Male sich einen Minister zum Keinde machen, der machtiger war, als der König selbst. Dies begriff der junge Mann, und wir haben zu seinem Vode zu erwähnen, daß er nicht eine Sekunde zögerte. Er wandte sich gegen Athos und feine Freunde und fagte:

"Ich habe an Guren Worten, wenn es erfaubt ift, etwas auszuhegen. Ihr fagtet, Ihr maret nur zu brei, boch mir ichrint es, wir find unferer vier "

"Aber Ihr gebort nicht gu ben Unfern," fprach

Porthos.

"Allerdings," entgegnete b'Artagnan, "nicht bem Gewande, aber bem Gemuihe nach. Dein Gerg ift bas eines Mueletiere, bas fuhle ich wohl, meine Gerren und

bas te fit mich fort."

"Entternt Guch, junger Moun ," rief 3uffac, ber obne 3meifel aus feinen Geberben und bem Ausbrucke feines Gefichtes bie Abficht von b'Artagnan errathen hatte. "Ihr fount Guch zuruckziehen , wir erlauben es. Bettet Gure haut, geht geschwinde."

D'Artagnan wich nicht von ber Stelle.

"Ihr feid entichteben ein herrlicher Junge," fagte Athoe, und brudte bem Gascogner bie Sand.

"Boemarte, vormarte, entichliegen wir une," frrach

Buffac.

"Auf! fagten Porthos und Aramis, " wir muffen

"Der herr ift voll Gbelmuth," fprach Athos.

Alle bret jogen bie Jugend von b'Artagnan in Be-

tracht und furchteten feine Unerfahrenheit.

"Wir werben unserer nur brei fein, wobon ber eine verwundet, nebit einem Rinde, und man wird nichtebeftoweniger sagen, mir waren ver Manner gewesen."

"3a, aber gurudweichen !" entgegnete Borthoe.

"Das ift femmieria," lagte Athod.

"Ge ift unmöglich," bemerfte Bramie. D'Artagnan begriff ihre Unentichloffenheit.

"Weine Berren, fiellt mich immethin auf bie Probe," rief er, "und ich schwore Guch bei meiner Chre, baß ich nicht von biefer Stelle geben will, wenn wir befiegt finb."

"Wie heißt 3hr, mein Braver ?" fagte Mihoo.

"D'Ariagnan, mein Herr."
"Run wohl, Athos, Porthos, Aramis and b'Mot nan, vorwärts!" rief Athos.

Gut, meine herren, Ihr habt Ench entichteben

rief Juffac jum britten Dal.

"Es ist geschehen," entgegnete Athos. "Und was gebenkt Ihr zu thun !" fragte Juffac.

Bir werden die Ehre-haben, Euch anzugreife antwortete Aramis, indem er mit der einen Sand hut lupfte und mit der andern den Degen zog.

Und die neun Kampfer fintzten gegen einandereiner Wuth los, welche eine gewiffe Rethode nicht a
schloß. Athos nahm einen gewiffen Cahusac, ben L
ling des Cardinals, auf sich; Porthos hatte Pisca
gegen sich und Aramis sah sich zwei Feinden gegenstl

gestellt. D'Artagnan hatte gegen Juffac zu kampfen.

Das herz des jungen Gascogners ischlug, daß ihm beinahe die Brust zersprengte, nicht aus Kurbenn bavon hatte er keinen Schatten, sondern deiner hatten, sondern deiner gegner und veränderte mie ein wuthender Tieger, der sigmal seine Stellungen und sein Terrain. Infac deine man es damals nannte, ein Freund der Rlinger wie man es damals nannte, ein Freund der Rlinger hatte viele Uebung; aber nur mit der größten Mühren mochte er sich gegen einen Widersacher zu wehren, der mund behende alle Augenblicke von den Regeln der Kradbing, von allen Seiten zugleich angriff, während er bei als ein Mensch parirte, der die größte Achtung seine Oberhaut hegt. Endlich verlor Justac dei die Streite die Geduld; wüthend darüber, daß er seinem Menschen im Schache gehalten wurde, den sinem Menschen im Schache gehalten wurde, den

an, fich Blogen ju geben. D'Artagnan; ber

gelung ber Pracis eine tiefe Theorie befaß, verte feine Thatigleit. Buffac wollte ber Cache ein maden und juhrte einen jurchtbaren Streich nach Begner; aber biefer parirte Brime, und mabrenb fich wieber erhob, flieg er ibm , einer Galange unter feinem Stable hingleitenb, ben Degen burch ib. Juffac fiel wie eine trage Maffe gu Boben. D'Artagnan warf nun einen raichen, unrubigen Blid

te Schlachtselb.

Tramis batte bereite einen von feinen Gegnern geaber ber anbere bebrangte ibn lebbait. Doch mar in einer guten Stellung und er tonnte fich noch

Biecarat und Borthos batten gleichzeitig gegen eine geftogen. Borthos hatte einen Degenftich burch rm und Biecarat einen burch ben Schenfel befom-Aber ba meber bie eine noch bie andere Wunbe end war, fo fochten fie nur mit um fo größerer

trung.

Ibermale von Cabufac vermunbet, erbleichte Athos e, boch er wich nicht einen Sug breit gurudt; er bur ben Degen in eine andere Dand genommen und

fich jest mit ber Unfen,

Urtagnan fonnte nach ben Duellgefegen fener Beit beifteben: mabrent er mit ben Augen benjenigen inen Befahrten auffuchte, ber feiner Gulfe beburfte, ie er einen Blid von Athes. Diefer Blid mar in Brabe berebt. Athos mare lieber geftorben, a.e um Bafe gerufen batte. Aber er fonnte bliden it bem Blide Unterflugung forbern. D Artagnan ibn, machte einen frechtbaren Sprung und fiel e mit bem Rufe in bie Geite;

Wegen mid, mein herr Garbe, ober ich tobte

ahusar wandte sich um, es war bie bochite Beit, ret Dasteture. L

Athos, ben sein außerorbentlicher Muth allein a:

hielt, fiel auf ein Rnie.

"Gottes Blut!" rief er d'Artagnan zu, "töbt nicht, junger Mann, ich bitte Euch, ich habe eir Geschichte mit ihm abzumachen, wenn ich geheilt bin. waffnet ihn nur, bindet ihm den Degen. Das aut! febr aut!"

Dieser Ausruf wurde Athos durch den Dege: Cahusac entrissen, welcher zwanzig Fuß hinauss: D'Artagnan und Cahusac stürzten zugleich auf ih ber Gine, um ihn wieber zu ergreifen, ber Unbere fich beffelben zu bemachtigen. Aber D'Artagnan fa: ber behendere zuerst an Ort und Stelle und setzte

Ruß darauf.

Cahusac lief nach bemjenigen von ben Garben chen Aramis getöbtet hatte, bemächtigte fich seine gens und wollte gegen b'Artagnan zurückgehen, ab seinem Wege begegnete er Athos, ber währenb Pause von einem turgen Augenblick, die ihm b'Art verschaffte, Athem geschöpft hatte, und aus Furcht, tagnan konnte ihm seinen Feinb tobten, ben Rampf beginnen wollte.

D'Artagnan begriff, daß es eine Unhöflichkeit Athos nicht gewähren zu lassen. Nach einigen Ses flürzte Cahusac wirklich, die Gurgel von einem Dege burchbohrt, nieber. In Diesem Augenblick sette A seinem niedergeworfenen Feinde ben Degen auf bie

und nothigte ihn, um Gnade zu bitten. Nun blieben noch Porthos und Biscarat übrig. thos gab, während er fich schlug, tausenberlei P reien preis, fragte Biscarat, wie viel Uhr es wol möchte, und beglückwunschte ihn wegen ber Comp welche fein Bruber bei bem Regiment Ravarra befo hatte; aber unter biefen Spottereien gewann er Biscarat war einer von jenen Gifenmannern, welch fallen, wenn fie getobtet finb.

Wache konnte kommen und alle Rampier, verwundete over mehtverwundete, Ronalisten oder Cardinalisten, verhalten. Athos, Aramis und d'Artagnan itellten fich um Bistostat und forderten ihn auf, fich zu ergeben. Obgleich allein gegen Alle und mit einem Degenftich durch den Schenlei, wollte Biscarat Stand halten; aber Juffac, der fich auf feinen Ellendogen erhoben hatte, rief ihm zu, er solle sich ergeben. Wiscarat war ein Gascogner wie d'Arstagnan. Er siellte sich tand, bezeichnete zwiichen zwei Paraden eine Stelle auf dem Boden und fagte, einen Berd der Bibel parodirend: "Her wird Biscarat sterben, der einzige von denen, die bei ihm find!"

"Aber fie find ihrer vier gegen Dich, enbige, ich be-

feble ce Dir la

"Abl wenn Du es besiehlit, bann lit es etwas Anberes," erwiederte Biscarat, "ba Du mein Brigadier bift,

fo ning ich Die geborchen."

Und einen Sprung ruchwarts machend, zerbrach er feinen Degen, um ihn nicht übergeben zu niuffen, warf be Stude uber bie Rloftermaner und freuzte, ein carbinalis

ft.fcee Lieb pfefenb, bie Arme über ber Bruft.

Der Muth werb immer geachtet, selbst bel einem Feinde. Die Mustetiere bezrupten Biscarat mit ihren Tegen und stecken biese wieder in die Scheide. D'Arstagnan that dasse und trug bann, unterstugt von Aletatat, welchee allein oufrecht geblieben war, Jusiac, wahnsac und denjenigen von den Gegnern von Aramis, welcher nur eine Munde besommen hatte, unter die Klesstechalle. Der vierte war, wie gesagt, todt. Dann zogen sie an der Glocke und wanderten, nachdem vier Degen über funf den Erez davon getragen hatten, freusbeitunken nach dem hotel von heren von Treville. Man sach sie Arm in Arm die ganze Breite der Stease einnehen und zeden Musketzer, dem sie begegneten, anrusend einhermarichten, so daß am Ende ein wahter Letumphzug

baraus wurde. D'Artagnan's Herz schwamm in Seligsteit. Er ging zwischen Athos und Porthos, die er sanft an seinen Leib drückte.

"Wenn ich auch noch nicht wirklich Musketier bin," sprach er zu seinen neuen Freunden, als er die Schwelle des Hoiels von Herrn von Treville überschritt, "so din ich doch jest wenigstens als Lehrling aufgenommen, nicht wahr?"

## VI.

## Seine Majestät der König Indwig der Dreizehnte.

Diese Begebenheit machte großes Aussehen, Herr von Treville schmähte viel mit lauter Stimme gegen seine Musketiere und wünschte ihnen ganz leise Glück. Da aber keine Zeit zu verlieren war, um den König zu benachrichtigen, so begab er sich eiligst in den Louvre. Es war schon zu spät. Der König war mit dem Cardinal eingeschlossen, und man sagte, derselbe arbeitete, und könnte in diesem Augenblick Niemand empfangen. Am Abend kam Herr von Treville zum Spiele des Königs. Der König gewann, und da Seine Majestät sehr geizig war, so war sie auch vorstresssicher Laune. Sodald der König Treville von fern erblickte, rief er ihm zu: "Kommt hierher, Herr Kapitän, daß ich Euch schmäle; wist Ihr, daß Seine Eminenz Klage über Euere Musketiere bei mir ges

ret hat und bieg mit einer Gereigtheit, bag Geine intnenz heute Abend krank ift. Et, et, es find boch endige Teufel, Leute gum Sangen, Guere Mutte-

"Mein, Sire," erwieberte Treville, ber mit bem Blide bemerkte, welche Wenbung die Sache nahm, jein, gerabe im Gegentheil, es find gite Geschehete, ift wie die kammer, und hegen, wofür ich mich verige, den einzigen Bunsch, daß ihr Degen nur im infte Guerer Nazestät aus der Scheide sommen mone, er was wollt Ihr, die leibwachen des herrn Cardis fuchen unabläng Streit mit ihnen und fur die Ghre Gorps sehen sich die armen sungen Leute zur Berstbigung genotibigt."

Sort Herrn von Treville l" fagte ber Rönig, "hort I Sollte man nicht glauben, er fpreche von einer reltjen Gemeinschaft! In ber That, mein lieber Rapitan,
habe Luft, Guch Guer Patent abzunehmen und es
tulein von Chemerault zu geben, ber ich eine Abtei
rfagt habe. Denkt aber nicht, ich werde Guch auf
Wort glauben. Man nennt mich Ludwig ben Ge-

ten, und wir werben fogleich feben! "

"Gerade, weil ich auf biefe Gerechtigfeit baue, Gire, arte ich ruhig und gebulbig, mas Guerer Majeftat

"Wartet immerhin, mein Berr, wartet immerhin, werbe Euch nicht lange warten faffen," fprach ber

Das Glud nahm wirklich eine Wendung, und ba König bas, was er gewonnen hatte, zu verlieren ing, so war es ihm nicht unangenehm, einen Wore b zu haben, um — man entschuldige ben Spielers bruck, besten Ursprung wir nicht kennen — um Rarl Großen zu machen. Der Renig stand bald auf, tie bas Gield, bas vor ihm lag und zum größeren

Theil von seinem Gewinn herrührte, in die Tasche unt

sagte:

"Bieuville, nehmt meinen Platz ein; ich habe is wichtigen Angelegenheiten mit Herrn von Treville zu ver handeln. Ah! . . . ich hatte achtzig Louis vor mir Legt biefelbe Summe auf, bamit biejenigen, welche ber loren haben, sich nicht beklagen können. Bor Allem Be rechtigkeit." Dann wandte er sich gegen Herrn von Tre ville, ging mit ihm nach einer Fenstervertiefung und fuh fort:

"Nun, mein herr, Ihr fagt, die Leibwachen Sei ner Eminenz haben Streit mit Euren Musketieren ange

fangen ? "

"Ja, Sire, wie immer."

"Und wie fam bas, sprecht? benn Ihr wifit, mei lieber Rapitan, ein Richter muß alle Parteien horen."

"Ah! mein Gott! auf die einfachste und natürlich fte Beife. Drei meiner beften Solbaten, welche Guer Majestät dem Namen nach kennt, und deren Ergebenhei Ihr mehr als einmal gewürdigt habt, denn ich kann de König versichern, daß ihnen ihr Dienst sehr am Herze liegt; drei von meinen besten Soldaten, sage ich, di Herren Athos, Borthos und Aramis, machten eine Luft partie mit einem Junker aus Gascogne, ben ich Ihne an bemselben Morgen empfohlen hatte. Die Partie sollte wie ich glaube, in Saint- Bermain ftattfinben, und fi hatten fich bei ben Rarmeliter - Barfüßern zusammenbe stellt, als sie von herrn von Jussac, ben herren Cahusa und Biscarat und zwei anderen Leibwachen gestört wur den, welche gewiß nicht ohne eine schlimme Absicht gege bie Ebicte in fo zahlreicher Befellschaft babin famen."

"Ah! ah! Ihr bringt mich auf den Gedanken, fi haben die Absicht gehabt, sich selbst zu schlagen." "Ich klage sie nicht an, Sire, aber ich überlasse e Guerer Majeftat, ju bebenten, was funf bewaffnete Das

ner an einem fo oben, verlaffenen Orte, wie bie Umf gend bes Rarmeliter - Clofters ift, thun tonnen."

"30, 3hr habt Recht, Ereville. 3hr habt Recht." "A.e fie meine Pluofettere erblichten, gaben fie fe bann ihren Plan auf und vergaßen ihren Perwathaß ube bem Corpehag; benn es ift Guerer Dageltat nicht um befannt, bag bie Duefettere, bie gang und gar nur bem Renige angehoren, Die naturlichen Geinde ber Leibmache find, welche bem herrn Garbinal angeberen,"

"Ja, Treville, ja, " lagte ber Ronig fdiwermuthig, es int fehr trantig, glaube mir, in Frankreich zwei Parteten, zwei Kepie bes Konigthams zu seben, aber bies fell ein Enbe nehmen. 3br sagt and, die Leibtvachen haben Streit mit ben Dinefetieren gefucht ? "

"3ch lage, bag bie Sache mabricheinlich fo gegans gen ift, aber ich schwore nicht, Sire. Ihr wift, wie nicht mit bem bewindernemurbigen Inftintle begabt ift, ber Labwig XIII. ben Beinamen "ber Gerechte" eriborben bot . . . "

" Und 3hr habt Recht , Trebille; aber Guere Dusketlere waren nicht allein, es befand fich noch ein Rind

"Ja, Gire, und ein verwundeter Diann, fo bag brei Mustetiere bes Konige, wobei ein Bermundeter und ein Rind, nicht allein gegen funf ber furchtbarften Leibipachen bes herrn Carbinale Stand gehalten, fonbern auch vier von ihnen jur Eibe niebergeftredt ba-

"Aber bas ift ja ein mabrer Gleg ! " rief ber Rouig ing ftrablend; "ein vollstanbiger Gieg !" Go!", Gite, eben jo vollstandig als ber bom Pont

b, fagt 3hr 8"

"Der Mann, worunter ein Bermunbeter, und ein

"Raum ein Jüngling, bet sich bei bieser Gelegen-heit so vortrefflich benommen hat, daß ich mir die Frei-heit nehme, benselben Seiner Majestät zu empfehlen."

"Wie beißt er ?"

"D'Artagnan, Sire. Es ift ber Sohn eines meiner ältesten Freunde; ber Sohn eines Mannes, ber mit bem König, Euerem Bater, glorreichen Andenkens, ben Parsteigänger-Rrieg gemacht hat."

"Und Ihr fagt, bieser junge Mensch habe sich gut benommen ? Erzählt mir bas, Treville; Ihr wift, ich liebe

Erzählungen von Rrieg und Rampfen."

Und ber Ronig richtete fich auf und ftrich fich ftolg

ben Schnurrbart in bie Bobe.

"Sire," erwieberte Treville, " herr b'Artagnan ift, wie ich Ench gesagt habe', beinahe noch ein Rind, und ba er nicht die Ehre hat, Musketier zu sein, so trug er burgerliche Kleidung; als die Leibmachen des Herrn Garbinals erfannten, wie jung er war und daß er nicht zu Dem Corps gehörte, fo forberten fie ihn auf, fich zurud. zuziehen, ehe fie angreifen murben."

"Ihr seht also, Treville," unterbrach ihn ber König,

"baß sie ber angreifende Theil gewesen find."

"Allerdings, Sire, es unterliegt keinem Zweisel mehr; sie forderten ihn also auf, sich zu entfernen, er aber antwortete: er wäre seinem Herzen nach Musketier und gehorte gang und gar Seiner Majestat, und murbe alfo bei ben Berren Dlusketieren bleiben."

"Waderer Jungling!" murmelte ber Konig.

"Er blieb in ber That bei ihnen, und Guere Majeftat hat einen fo festen Rampen an ihm, bag er es war, ber Juffac ben furchtbaren Degenstich beibrachte, worüber ber Herr Cardinal so sehr erbost ist."
"Er hat Jussac verwundet ? " rief ber König; "er,

ein Kind! bas ist unmöglich, Treville."

"Es ift, wie ich Euerer Dajeftat zu fagen bie Ehre habe."

"Juffac, einer ber beften Degen bes Ronigreichs!" "Bobl! Sire, or hat feinen Meifter gefunden."

"Ich will biefen jungen Wenschen seben, Treville, ich will ihn feben, und wenn man etwas fur ihn thun kann, nun, wir werben forgen."

"Bann wird Guere Dajeftat benfelben gu empfangen

geruhen ?"

"Morgen um bie Mittageffunbe, Treville."

"Goll ich ibn allein beingen ?"

"Nem, bringt mit alle vier miteinander. Ich will allen zugleich banken; ergebene Manner find felten, Treville, und man maß bie Ergebenheit belohnen."

"Um bie Mittagoftunde werben wir im Loubre

kin,"

"Ahl über bie kleine Treppe, Treville, über bie fleine Treppe, ber Garbinal braucht co nicht zu erfahren. . . ."

"Gehr wohl, Gire."

"Ihr verfieht, Treville, ein Gbiet bleibt immer ein Gbiet, und ce ift am Enbe verboten, fich ju ichlagen."

"Aber biefes Busammentreffen, Stre, liegt gang aufers balb ber gewöhnlichen Bedingungen bes Duells, es ift ein Stret, und es bient babet jum Beweis, baß funf Leibe wachen bes Carbinals gegen meine bret Mustetiere und Berin b'Artagnan maren."

"Das ift richtig," iprach ber Ronig, "aber gleich

viel, tomint immerbin uber bie fleine Treppe."

Ereville lachelte, da ce aber schon biel mar, baß er bieles Rind baju gebracht hatte, daß es ifich gegen ben Gebieter auftehnte, so verbeugte er nich chrinichtes voll vor dem Ronig und veradschiedete fich mit beffen Erlaubn'y

Schon an bemfelben Abend wurden bie brei Dusletiere von ber ihnen bewilligten Chre benachrichtigt. Da fie ben Ronig schon feit langer Zeit kannten, so gerteihen fie baburch nicht besonbers in's Feuer, aber b'Artagnan mit seiner gascognischen Einbildungsfraft erblickte barin sein zufünftiges Glück und brachte die Nacht in goldenen Träumen hin. Schon um acht Uhr Worgens war er bei

Athos.

D'Artagnan fand den Musketier ganz angezogen auch zum Ausgehen bereit. Da man fich erft zur Mittagsftunde bei dem König einzusinden hatte, so beabsichtigte er mit Porthos und Athos eine Pattie in einem, nahe bei den Ställen des Lurembourg liegenden, Ballhause zu machen. Athos lud d'Artagnan ein, ihn zu begleiten, und obgleich er dieses Spiel nicht kannte, an dem er nie Theil genommen hatte, willigte dieser doch in den Borschlag ein, da er nicht wußte, was er von neun Uhr Morgens

bie Mittag mit feiner Beit machen follte.

Die zwei Dustetiere waren ichon eingetroffen und fpielten mit einander jum Beitvertreib, ohne bie Ranein gu beobachten. Athos, ber in allen forperlichen Uconngen fehr ftart war, stellte fich ihnen mit b'Artegnan gegenüber und forberte fie heraus. Iber bei feiner erfien Bewegung bemerkte er, obaleich er mit ber linken Ganb spielte, daß seine Bunbe n en war, um ihm eine solche Uebung zu gestatten. 2 agnan blieb alfo allein, und ba er fich fur ju ungeschiert erklarte, um eine regele mäßige Partie aufrecht zu erh i, so fuhr man freit, fich die Balle zuzusenden, ohne vas Spiel zu berechnen. Aber einer von ben Ballen flog, von ber herfulifden Fauf an b'Artegnan's Gevon Porthos geschleubert, so i ficht vorüber, daß, wenn er ihm getroffen hatte, fatt an ihm vorbei zu schießen, seine vienz verloren gewesen ware, insofern es ihn ohne allen , weifel in die Anmagelichkeit versetzt hatte, vor d. König zu erscheinen. Da nun seiner gascognis bildungstraft zu Folge von dieser Audi - Bukunft abbing, so verbeugte er sich, Borthos und Aramis und erklärte, er würde und erklärte, er würde und erklarte, er würde als bis er im Stande wure, many to leiter

wonach er seinen Play bei ber Corbe auf ber Sallerie

nobin.

lingludlicher Weile befand fich unter ben Bulchauern ein Mann von der Leibmache Seiner Eminenz, ber, noch gang grimmig über die Riederlage, die feine Kameraden am Tage vorhet erlitten hatten, fest entschlossen war, die eine Gelegenheit zu ergreiten, um Rache zu nehmen. Er meinte, diete Gelegenheit bote sich ihm, und sagte, sich an seinen Nachbar wendend:

"Mon darf sich nicht wundern, daß biefer junge Mensch vor einem Balle bange hat: es ist ohne Bweifel

eine Musteller-Lehrling."

D'Artagnan brehte fich um, ale ob ihn eine Schlange geftochen batte, und schaute ben Mann, ber bas tede Wort

gefprochen, feft an.

"In Gottes Namen !" fuhr biefer, seinen Rnebelbart auf eine freche Weise frauseind fort, "schaut mich an, so lange Ihr wollt, mein fleiner Herr; was ich gesagt habe, habe ich gesagt."

"Und ba bas, was Ihr gefagt habt, zu flar ift, um einer Erläuterung zu bedürfen, fo bitte ich Guch, nitt zu folgen," antwortete b'Artagnan mit bumpfer

Stimme

"Mann bies ?" fragte ber Garbe mit berfelben fpote

"Cogleich, wenn es Guch gefällig ift."
"Und Ihr wift ohne Bweifel, wer ich bin ?"

"Ich ? ich weiß es nicht und fummere mich auch nicht barum."

"Ihr habt Unredit, benn wenn Ihr meinen Mamen wüßtet, maret 3hr vielleicht minber eilig."

"Wie heißt 3hr Yn

"Beinajour, Guch gu bienen."

"Bohl mein herr Bernajout," erwieberte b'Artagnan zuhig, "ich will Cuch vor ber Thure erwarten."

"Beilt Euch nicht zu fehr, mein herr, bamit man nicht gewahr wirb, daß wir mit einander geben; 3hr begreift, daß bei unserem Geschäfte zu viele Menschen läftig waren."

"Gang gut," antwortete ber Garbe, erstaunt, baß fein Rame feine größere Wirfung auf ben jungen Mens

schen hervorgebracht hatte.

Der Name Bernajour war in ber That Jebermann befannt, b'Artagnan allein vielleicht ausgenommen; benn es war einer bon benjenigen, welche am haufigften bei ben täglichen Streitigkeiten vorkamen, welche alle Ebicte bes Ronige und bee Carbinale nicht zu unterbruden im Stanbe

gemesen waren.

Porthos und Aramis waren so fehr mit ihrer Partie beschäftigt und Athos schaute ihnen mit so viel Ausmerksamkeit zu, daß sie nicht einmal ihren jungen Sesährten hinausgehen sahen, der, wie er zu dem Garde Seiner Eminenz gesagt hatte, vor der Thure wartete; nach einem Augenblick folgte ihm Bernajour. Da d'Artagnan keine Zeit zu verlieren hatte, in Betracht, daß die Audienz bei dem König auf die Mittagsstunde bestimmt war, so schaute er um sich her und sagte zu seis nem Gegner, als er feinen Menschen auf ber Strafe erblicte:

"Meiner Treue, es ist ein Glück für Euch, obgleich Ihr Bernajoux heißt, daß Ihr es nur mit einem Musfetier-Lehrling zu thun habt; feib inbeffen ruhig, ich werbe

wir alle Mube geben. Legt Euch aus!"
"Aber," erwiederte der Mann, den d'Artagnan auf biefe Art herausforberte, "mir scheint biefer Blat fehr schlecht gemählt, wir waren viel beffer binter ber Abtei

Saint-Germain ober auf bem Bre-aux-Clerce."

"Was Ihr da sagt, ist sehr verständig," ents gegnete d'Artagnan; "leider kann ich nur über wes nig Zeit verfügen, da ich gerade um zwölf Uhr ein

Renbeg-bous habe. Ausgelegt alfo, mein Berr, aus-

gelegt !"

Bernajour war nicht ber Mann, ber eine folche Aufforberung zweimal an fich ergeben ließ. In bemfelben Augenblid glanzte fein Degen in feiner Sand und er fiel gegen feinen Biberfacher aus, ben er bei feiner großen

Sugend leicht einzuschuchtern boffte.

Aber b'Artagnan hatte ben Tag vorber feine Lebre gemadit und gang freich geldil ffen burch feinen Gieg, gang aufgeblafen bon feinem gutunftigen Gilude, war er entichloffen, feine Band breit gurudgumeichen; bie zwei Degen maren auch fogleich gebunben, und ba b'artagnan feit auf feiner Stelle baeb, fo machte fein Wegner einen Schritt rudwarte. Aber b'Artagnan ergriff ben Mugenblid, wo, bei biefer Bewegung, bie Rlinge bon Bernajour pon ber Linte abmich , machte feine Rlinge los , fuhrte einen Dieb von oben berunter und traf feinen Gegner in Die Chulter. Cogleich mochte b'Artagnan feiner Gette einen Schritt gurud und bob feinen Degen in bie Bobe, aber Bernajour rief ibm gu, es mare nichte, fturgte wie blind auf ihn ju und rannte fich felbit in ben Degen fel-Da er inbeffen nicht fiel, ba er fich nicht nes Welnbes. für befiegt erflatte, fonbern nur feine Stellung mehr nach bem Botel bee Beren be la Eremouille gu nahm, in beffen Dienften er einen Bermanbten batte, fo bebrangte ibn D'Artugnan, welcher nicht mußte, wie ichwer fein Gegner bermundet mar, auf bas lebhaftefte und hatte ibm ohne 3weifel mit einem britten Streiche ben Baraus gemacht, als auf bae Beraufch, welches von ber Strafe bie gu bem Ballipiele binaufdrang, givel von ben Freunden bee Barbe, welche ihn hatten einige Borte mit b'Artagnan medfeln und in Folge hiebon hinausgeben feben, mit bem Degen in ber Fauft ans bem Balbaufe flurgten und über ben Sieger berfielen. Aber fogleich erichtenen Athos Borthos und Aramis ebenfalls und nothigten bie zwei

Leibwachen in dem Augenblicke, wo sie ihren jungen meraden angriffen, zum Rückzuge. Jest siel Bernazu Boden, und da die Leibwachen nur zu zwei gegen waren, so schrieen sie: "Zu Hülfe Hotel de la Tremouil Auf dieses Geschrei lief Alles, was sich in dem Ebefand, heraus und siel über die vier Gefährten her, wiihrer Seits: "Uns zu Hülfe, Musketiere!" zu schr

anfingen.

Dieser Ruf fant in der Regel Gehör, benn i kannte die Musketiere als Feinde Seiner Eminenz liebte fie megen ihres Saffes gegen ben Carbinal. 9 ergriffen bie Leibwachen ber Compagnien, welche nicht Herzog Roth gehörten, wie ihn Aramis genannt hin der Regel bei biesen Streitigkeiten Partei für Mustetiere bes Ronigs. Bon brei Garben von ber C pagnie von herrn bes Effarts, welche vorübergingen, men also zwei ben vier Gefährten zu Hülfe, währenb andere nach bem Hotel von Herrn von Treville lief bafelbft : "Bu Bulfe, Mustetiere, uns zu Bulfel" Da gewöhnlich bas Hotel von Herrn von Treville von Soldaten bieser Waffe war, welche ihren Ramer schnell zu Bulfe eilten, so wurde das Gefecht allgen aber bie Oberhand war auf ber Geite ber Musteti bie Leibwachen bes Cardinals und bie Leute von C be la Tremouille zogen sich in bas Hotel zuruck, b Thore sie noch zeitig genug schlossen-Feinde zu verhindern, daß sie nicht mit ihnen brachen. Den Berwundeten hatte man gleich Anf und zwar, wie gesagt, in sehr schlimmem Bustande gebracht.

Die Aufregung hatte unter den Musketieren und Berbundeten den höchsten Grad erreicht und man bei schlagte bereits, ob man nicht, nm die Unverscham der Bedienten des Herrn de la Tremouille zu bestriedliche einen Ausfall auf die Musketiere des König

machen gewagt hatten. Feuer an bas hotel legen sollte. Ein Borichag zu diesem Ente wurde gemacht und mit Pegeisterung aufgenommen, als es zum Gluck eilf Ilhrschlug; d'Actagnan und seine Gesahrten er nneiten sich ihrer Aubienz, und da sie es bedauert hatten, wenn ein so schöner Streich ohne sie ausgesuhrt worden ware, so suchten sie die Ropfe zu beschwichtigen, was ihnen auch gelang. Man begnügte sich, einige Inakeisteine an die Ihre zu wersen, aber diese widerstanden und man war der Sache müde; überdies hatten biejenigen, welche man als Ansuber des Unternehmens betrachten muyte, seit einigen Augenblicken die Gruppe verlassen und gingen nach dem Hotel des Herrn von Treville zu, der sie, bereits von diesem neuen Handgemenge unterrichtet, erwartete.

"Rafch in ben louvre," sagte er, "in ben Louvre, ohne einen Augenblick zu verlieren, wir muffen ben Ronig zu sehen suchen, ehe und ber Carbinal zuvorgekommen ift; wir erzählen ihm bie Sache als eine Folge ber geftrigen Angelegenheit, und Beibes wird zugleich durch-

gelen.

Herr von Treville begab fich in Begleitung ber vier jungen Leute nach bem Louvre, aber zum großen Erstaunen bes Kapitans der Mustetiere fandigte man bielem an, ber König fet auf die hirschjagt nach bem Malbe von Saint-Germain gezogen. herr von Treville ließ sich biese Nachricht zweimal wiederholen, und jedes Dal bemerkten seine Gefährten, wie sich sein Ant.it verbüsterte.

"Batte Seine Dafeftat ichon geftern bie Abficht,

biefe Jagb gu machen ?" fragte er.

"Deln, Guere Ercelleng," antwortete ber Rammerbiener, "ber Oberjäger melbete biefen Morgen, man habe in vergangener Dacht einen hirfch zu Geiner Da,eftat Bergnugen gestellt. Anfange antwortete ber Ronig, er wurde nicht geben, aber er fonnte ber Luft nicht wiberjen, bie ihm biese Jagb gewähren sollte, und er entnte fich nach bem Frühstud.

"Und hat ber Ronig ben Cardinal gesehen ?" fragte

err von Treville.

"Aller Wahrscheinlichkeit nach," antwortete ber Kamnerdiener, "benn ich habe heute früh die Pferde an ben Bagen Seiner Eminenz angespannt gesehen, ich fragte, wohin sie ginge und man antwortete mir: uach SaintSermain."

"Man ist uns zuvorgekommen," sagte Gerr von Treville. "Meine Herren, ich werde ben König diesen Abend sprechen; Euch aber rathe ich nicht, Euch dahin zu wagen."

Dieser Rath war zu vernünftig und kam überbies von einem Manne, der den König zu gut
kannte, als daß die vier jungen Leute ihn zu bekämpfen
gesucht hätten. Herr von Treville forderte sie auf,
nach Hause zu gehen und Nachricht von ihm zu
erwarten.

In sein Hotel zurückehrend, bedachke sedoch Herr von Treville, daß es für ihn das Rlügste ware, zuerst Rlage zu führen. Er schickte deshalb einen von seinen Bedienten zu herrn de la Tremonille mit einem Briefe, worin er ihn bat, die Leibwache des Herrn Cardinals aus seinem Hause zu entfernen und seinen Leuten einen Berweis darüber zu geben, daß sie die Frechheit gehabt hätzten, einen Ausfall gegen die Musketiere zu machen. Aber bereits durch seinen Stallmeister unterrichtet, mit dem Bernasour, wie man weiß, verwandt war, ließ ihm Herr de la Tremouille antworten, es ware weder an Herrn von Treville, noch an seinen Musketieren sich zubeklagen, sondern im Gegentheil an ihm, dessen Leute de Musketiere angegriffen und verwundet hätten, und dem sie sein Hotel hätten in Brand stecken wollen. Da sedoch der Streit zwischen diesen beit hohen Herren hätte lange dauern können, insofe

natürlich jeder auf seiner Meinung beharien mußte, so mann heir von Freville ein Austant einitiel, durch bas er die gange Sache zu beendigen beablicht giet es besand taren, Deren de la Fremvuille selbst aufzwuchen.

Er begab fich aljo fogleich in fein Betel und ließ

d melben.

Die zwei herren begrußten fich sehr artig, benn wenn auch feine Freundschaft unter ihnen bestand, so ache den fich boch gegentetig. Beide waren Manner bon Herz und Chie, und da Herr te la Fremonille, in Protestant, ben König nur felten soh und keiner flarter angehörte, so erzählte er seine gesellichaftrichen dierhaltn sie gewöhnlich ehne Bornrtheil. Diepmat war leboch sein Empjang, obgleich artig, doch kater, als in der Negel.

"Mein herr," sagte herr von Trevilie, "jeber von ans glaubt, er habe fich uber ben andern zu beliagen, and ich bin gesommen, bamit wir biefe Angelegenheit in

Gemeinschaft in's Dieine birngen."

"Gerne," erwiederte Derr be la Tremon de, "aber ich habe Euch zu bemerken, daß ich gut unterrichtet bin und bag alies Unrecht auf Seiten Garer Michfet ere zu fuchen ift."

"Ihr felb ein zu bernünfliger und gerechter Mann, mein Berr," fagte Berr von Treville, "um ben Borichiag

migt angunehmen, ben ich Euch machen will "

"Deacht ihn, ich boie."

"Quie geht es Beren Berna our, bem Better Gures

Staleme ftere ?"

"Sebr ichlecht, niem herr, außer bem nicht befenbers gefahrlichen Degenstich. ben er in ben Arm befommen hat, ist ihm noch ein anderer durch bie lange be gebracht werben, und ber Arzt prophezet bas Echimmite."

"hat der Bermundete fein Bewußtsein eihalten?"

Lie bier Maste lete L.

"Bollfommen." "Spricht er ?"

"Mit einiger Schwierigkeit, aber er fpricht."

"Nun gut, mein Herr, gehen wir zu ihm. Beschwöseren wir ihn im Namen Gottes, vor den er vielleicht balb gerufen werden wird, die Wahrheit zu sagen. Er soll Richter in seiner eigenen Sache sein und was er sagt, werde ich glauben."

Herr de la Tremouille überlegte einen Augenblick und willigte dann ein, da man nicht wohl einen vernünf-

tigeren Borschlag machen konnte.

Beide stiegen in das Zimmer hinab, in welchem der Verwundete lag. Als dieser die beiden edeln Hers ren eintreten sah, versuchte er es, sich auf seinem Bette zu erheben, aber er war zu schwach, und erschöpft durch diese kurze Anstrengung siel er beinahe bewußtlos zurück.

Herr de la Tremouille näherte sich ihm und ließ ihn an flüchtigen Salzen riechen, die ihn wieder in das Leben zurückriefen. Herr von Treville forderte Herrn de la Tremouille auf, den Kranken selbst zu befragen, damit man ihn nicht beschuldigen könnte, er habe einen Einstuß auf denselben ausgeübt.

Es geschah, was Herr von Treville vorhergeschen hatte. Zwischen das Leben und den Tod gestellt, dachte Bernajour nicht einen Augenblick daran, die Wahrheit zu verschweigen, und erzählte den zwei Herren den Borfall

ganz genau, wie er fich ereignet hatte.

Das war Alles, was Herr von Treville haben wollte; er wünschte Bernajour eine baldige Wiedergenesung, nahm von Herrn de la Tremouille Abschied, kehrte sogleich in sein Hotel zurück und ließ die vier Freunde benachrichtigen, daß er sie beim Mittagessen erwarte.

Herr von Treville empfing fehr gute, jedoch anti-

carbinalifische Gesellschaft. Man begreift leicht, baß sich bas Gesprach mahrend bes gangen Mittagenens um die beiden Riederlagen drehte, welche die Leibwachen Seiner Eminenz erlitten hatten. Da nun d'Arragnan der Held vieser zwei Tage gewesen war, so fielen ihm alle Gud-wunsche zu, die ihm Athod, Porthes und Aramis nicht nur als gute Kameraben, sondern auch als Männer über-ließen, an denen die Reihe in dieser Beziehung schon oft genug gewesen war.

Gegen sechs Uhr anherte Herr von Treville, er sei verpflichtet, fich nach bem Louvre zu begeben, ba jedoch bie von Seiner Majeftat bewilligte Audlengftunde vorüber war, ftellte er sich, flatt ben Eingang bet ber kleinen Treppe zu fordern, mit ben vier jungen Leuten im Morsymmer auf. Der Konig war noch nicht von der Jagd zuruckgefommen. Unsere jungen Leute warteten, unter die Schaar ber Hoffinge gemischt, kaum eine halbe Stunde, als sich alle Thuren öffneten und man den Routg ans

Bei biefer Anfandigung bebte b'Artagnan bis in bas Mark seiner Anochen. Der nächflolgende Augenblick sollte aller Bahrscheinlichkeit nach über sein ganges Leben entscheiden Seine Augen waren voll Furcht auf vie Thure geheftet, durch welche Seine Nasestät eintreten mukte.

Lubwig XIII. erichten zuerft in bem Borzimmer. Gr trug ein noch gang bestanbtes Jagdgewand, hatte große Stiefeln an und hielt eine Penische in ber hand. Bei dem eiften Blicke erfannte b Artagnan, bag in bem Gefte bes Romas ein Sturm tobte.

So sichtbar auch biese Stimmung bei seiner Dajes ital war, so hielt fie bie Soffinge boch nicht ab, fich in ben toniglichen Borgemachern an seinem Wege aufzufletzten. Fur fie ist es immer noch beffer mit einem zornisten Allge, als gar nicht gesehen zu werden. Die brei Musteneie zögerten also nicht und traten einen Schritt

vor, während d'Artagnan im Gegentheil hinter ihnen verborgen blieb. Aber obgleich der König Athos, Porthos und Aramis persönlich kannte, ging er doch an ihnen vorüber, ohne sie anzuschauen, ohne mit ihnen zu sprechen, als ob er sie nie gesehen hätte. Als die Augen des Königs sich einen Moment auf Herrn von Treville hefteten, hielt er diesen Blick mit solcher Festigkeit aus, daß der König sein Gesicht abwandte, worauf Seine Majestät sorwährend brummelnd sich in ein inneres Gemach zurückzog.

"Die Angelegenheiten stehen schlimm," sagte Athos lächelnb, "und man wird uns bießmal noch nicht zu Dr-

benerittern machen."

"Wartet hier zehn Minuten," sprach Herr von Treville, "und wenn Ihr mich nach Ablauf dieser Zeit nicht herauskommen seht, so kehrt in mein Hotel zuruck, benn es ist unnut, daß Ihr dann länger hier verweilt."

Die jungen Leute warteten zehn Minuten, eine Biertelstunde, zwanzig Minuten; als sie sahen, daß Herr von Treville nicht wieder erschien, entfernten sie sich, sehr un-

ruhig über bas, mas geschehen murbe.

Herr von Treville war keck in das Cabinet des Konigs getreten und hatte Seine Majestät, in einem Fauteuil
fitend und seine Stiefeln mit dem Griffe seiner Peitsche klopfend, in sehr übler Laune gefunden, was ihn nicht abhielt, den König mit dem größten Phlegma nach seinem Besinden zu fragen.

"Es steht schlecht, mein herr, sehr schlecht," erwies

berte ber Konig, "ich langweile mich."

Dics war in der That die schlimmste Krankheit von Ludwig XIII., der häusig einen von seinen Höfelingen am Arme nahm, in ein Fenster zog und zu ihm sagte: "Mein Herr So und So, langweilen wir uns mit einander."

"Wiel Ew. Majestät langweilt sich," sprach Herr

von Treville, "habt 3hr heute uicht bas Berarigen ber

Bank generen 8"

matret, uid ich wer nacht, ob bas A ib feine gaberte mehr bat ever ob die hunde seine Ante mehr haben wiedt bat ever ob die hunde seine Ante mehr haben wir treiben einen Johnender auf, wit retten ihm seine Stunden nach und da er oben im Beariff ift, hait zu maden, da Simien oben das horn an den Mund ießen wil, haid zu bialen, kiait verschlägt die gange Preute die Spur und sch eine finet verschlägt die gange Preute die Spur und sch gent einem So ver nach Ihr werder zu seinen, daß ich gene hat die Beier verzichtet habe. Ach! ich da ein icht ungentlicher König, herr von Trev lie, ich batte von ihr ungenklicher König, herr von Trev lie, ich batte von noch einen Generfallen, er ist vergestern gesendere.

"In ber That, Stre, ich begre te Euere Perzivett. tung, und das Ungstud ift groß; aber ich benfe, es blecht Buch noch eine gute Angagt von Falten und Sperbern

ubsig."

fensete verschwinden und nur ich allein vertiebe nech die Knust der Jamerer. Nach mit wird Alles aus sein, und man wird wied aus sein, und man wird wied aus sein, und man wird wied nur nech und Zeit batte. Schaler zu beren! Aber 30, da ist der Jett Carbinal, der nur nicht einen Augendick Aube laßt, der nur von Spanien spricht, der nier von Cauerreich treicht, der mit von England spricht! Uh! was den Herrn Carbinal betript, Herr den Treville, ab de nappartieten mit Euch.

herr von Lieving erwartete ben Ring auf bielet Sielle, er kannte ibn von lange her, er wuste, das alle beite Kianen nur eine Berrete, nur eine Art von Aufregung waren, um fich seinen zu einruth arn, und ben er bag n kommen worde, wohn er entlich gelangt

mar.

"Und in neider Dinficht bin ich fo unglutlich

geweien, Gurer Majestät zu mißfallen Y" fragte herr von

Ereville, bas tieffte Erstaunen heuchelnb.

"Erfüllt Ihr auf biefe Beise Gure Aufgabe, mein Herr?" suhr der König fort, ohne unmittelbar auf die Frage von Herrn von Treville zu antworten; "habe ich Euch zu diesem Ende zum Kapitan meiner Musketiere ernannt, daß sie einen Menschen ermorden, ein ganzes Quartier in Aufruhr hringen und Paris niederbrennen wollen, ohne daß ihr mir ein Wort davon sagt? Doch während ich mich ereifere, Euch anzuklagen," fuhr der König fort, "figen die Ruhestörer ohne Zweisel bereits im Gefängniß, und Ihr kommt, um mir anzuzeigen, daß Gerechtigkeit gepflogen worden ist."
"Sire," antwortete ruhig Herr von Treville, "ich komme im Gegentheil, um diese von Euch zu ver-

langen."

"Und gegen wen ?" rief der König. "Gegen die Berläumder," sprach Herr von Treville.

"Ah! das ist doch ganz neu," versetzte der König. "Werdet Ihr mir nicht zugestehen, daß sich Eure drei verdammten Musketiere, Athos, Porthos und Aramis und Euer Junker von Bearn wie Wüthende auf den armen Bernajour geworfen und benselben bergeftalt mißhandelt haben, daß er wahrscheinlich noch in dieser Stunde verscheiden wird! Werdet Ihr nicht zugeben, daß sie hierauf das Hotel des Herzogs de la Tremouille belagert haben und dasselbe in Brand neden wollten, was in Kriegszeiten vielleicht kein sehr großes Ungluck gewesen ware, insoferne es ein Huge-nottennest ist, jedoch in Friedenszeiten ein argerliches Beispiel geben wurde. Sagt, wollt Ihr Alles dies ableugnen ?"

"Und wer hat Euch biese schone Erzählung geliesfert, Sire?" fragte Herr von Treville ruhig.

"Wer mir biefe ichone Erzählung geliefert bat,

men herr I mer fell es fen, wenn mitt berjenge meider macht, wenn ich ichiafe, welcher arbe tet, wenn ich
mich beinfrie, wilcher Aites lenft, innerhalb und auberba bes Rommerche, in Frankreich, wie in Burma ?"

"Seine Mageftat beliebt obne 3meiel bon Gunt gut iprechen," iagte herr ben Trebille, . benn ich fenne nur

Gott, ber fo boch iber Cemer Majeftat ficht."

"Mein, mein herr, ich fpreche ben ber Gtupt bes Granes, ben meinem einpigen Diener, ben meinem eine gern Garbinal."

"Geine Em neng ift nicht Gene Peiligfeit, Gie ""

"Bas wellt 3br bamit fagen, men Berr Y"

"Dag nur ber Sabit unfebebar ift, und taft fich

bicfe Unfehrbarfeit nicht auf bie barbingle eiftrecht "

"Ihr wollt bebautten, er tautde mich, Ihr wollt bebaub en, er verrathe mich ? Ihr flagt ibn allo nu Seht, frrecht, genteht freimuth g, ban Ihr ihn an flagt."

"Mein, Sire, aber ich fage, baß er fich habit tauscht, ich fage, baß er ichzecht untereichtet gewesen it, ich sate, taß er fich berilt hat, bie Mastetiere Geiner Maientat anzuklagen, genen die er ungerecht ist, und bag er feine Nachrichten nat aus gu en Daelen gefa'tzt hit."

"Die Anflage kommt von herrn be la Tremon i.e., vom heizeg fe eit. Was habt Ihr hierant ju erwiedern ?"

"Ich tonnte erwiedern, Sre, er fer ju fehr bei ber Sache betheiligt, um unpartheit der Jenie bet bei beine Bruge zu fein, aber weit en fernt beven, Ete, ich fenne ben herzeg als einen lenalen Gbein ann, und ich neite bie Cache feinem Ausfpruch arbeim, jedech unter i ner Betin und."

"linter melder ?"

Eag Greece Marchat ibn femmen faut, ibn feite Arge in Abre chut Bengen betrout, und bap

ich vor Eurer Majestät sogleich erscheinen batt, sobald fie ber Herzog gesehen hat."

"Gut sol" rief der König, " und Ihr fügt Ench in das, was der Herr de la Tremonille anssprechen

wird ?"

"Ja, Sire."

"Ihr unterwerft Ench ber Genügihnung, bie er forbert."

"Bollfommen."

"La Chesnay !" rief ber König, "la Chesnatte B., Der vertraute Rammerbiener bes Königs, ber fich

immer in ber Rabe ber Thure aufhielt, trat ein.

"La Chesnaye," sprach der König, "man gehe sogleich und hole mir Herrn de la Tremonille z. ich will ihn noch diesen Abend sprechen."

"Euere Majestät gibt mir ihr Wort, tin fie Miemand sehen wird, als herrn be la Tremonille und

mich ?"

"Niemand, auf mein abeliges Wort!" "Morgen also, Sire."

"Morgen, mein herr."

"Um welche Stunde, wenn es Enerer Majeftat; gefällig ware ?"

"Wann es Euch beliebt."

"Aber ich mußte Enere Majeftat aufzuweden be-

fürchten, wenn ich zu früh fame."

"Mich aufweden! Schlase ich! Ich schlase nicht mehr, mein Herr; ich träume nur zuweilen, das ist das Ganze. Kommt also so frühe, als Ihr wollt, nur sieben Uhr etwa: aber nehmt Euch in Acht, wenn Euere Musketiere

"Wenn s buldig find, Sire, so sollen die Sunuvegen wie dande Enerer Wassestät.

überliefert iden, m' butdusten über sie vers, fügen wird.

it inde made made, so mag sie sprechen,

"Rein, mein Derr, nein; man bat mich nicht Grund Ludnig ben Gerechten genannt. Mergen mein herr, mergen,o

"Gett beschinge Gneie Dinieffat bie babin." So wenig ber Kinig schlief, so schlief Gerr Treville beit noch viel fit lechter; er hatte noch an b felben Tage ben brei Mustetieren und ihrem Gefahl Radricht geben laffen, baß fie fich am anbern Dier um halb ficben Uhr bei ibm einfinden follten. nabnt fie mit fich, ohne eine Berficherung, ohne ein Bi fprechen, und ohne ihnen ju berbergen, bag ihr Gita und fogar bas feinige daven abhing, wie bie Wurfi helen.

Unten an ber fleinen Eroppe angelangt, biefi er fie warten. Wenn ber Ronig gegen sie aufgebracht ware follten ste fich entsernen, ohne geschen zu werben, wenn er sie empfangen wollte, so bürste man sie nur eufen

In dem Pelvarvorzimmer bes Ronigs traf herr von Ereville la (Sheenay), der ihm mittheilte, man habe ben Beigog de la Tremouelle am Abend vorher nicht in seinem Botel getroffen, er set zu frat nach Saufe griom. nien, um fich noch in ben Loubee zu begeben, ber einem Plugenblick erft fet er erschlenen und er befinde fich zu biefer Stunde bei bem Ronig.

Dieser Umstand war Herrn von Treville sehr angejehm, denn er war nun überzeugt, dan teine fremde Meiuna zweichen bie Angabe von Herrn de la Tremvulle

Raum waren gehn Minnere abzelaufen, fo effnete in der That die Rabinetothure des Ronige und herr Treville sab ben Bergog be la Aremouelle heranesome n ber auf thn gutrat und zu tom fagte :

port von Treville, Seine Dla, effat hat mich tomlaffen, um fich zu erkandigen, wie fich die Dinge un Morgen in meinem Hotel zugetragen haben. Ich

habe die Wahrheit gesprochen, das heißt, daß meine Leute den Fehler gemacht haben, und daß ich bereit sei, mich bei Euch zu entschuldigen. Da ich Euch gerade hier finde, so nehmt diese Entschuldigung gefälligst an und haltet

mich ftete für einen Guerer Freunde."

"Mein Herr Herzog," sagte Herr von Treville, "ich hegte ein solches Zutraueu zu Enrer Rechtschaft, fenheit, daß ich keinen andern Vertheidiger bei Geiner Majestät, als Euch selbst haben wollte. Ich sehe, daß ich mich nicht getäuscht habe, und ich danke Euch das für, daß es noch einen Mann gibt, von dem man, ohne sich zu irren, sagen kann, was ich von Euch gesagt habe."

"Gut! gut!" sprach der König, der alle diese Komplimente zwischen den Thurstügeln mit angehört hatte z "nur sagt ihm, Treville, da er Euer Freund zu sein den hauptet, daß ich zu den seinigen zu gehören wünsche, daß er mich vernachläßige, daß ich ihn bald drei Jahre nicht mehr gesehen habe, und daß ich ihn überhaupt nur sehe, wenn ich ihn holen lasse. Sagt ihm das in meinem Ramen, denn das sind Dinge, die ein König nicht selbst sagen kann."

"Ich banke, Sire, ich banke," sprach ber Gerzog, "aber Euere Majestät mag wohl glauben, daß nicht biejenigen, ich sage bieß nicht in Beziehung auf Geren von Treville, daß nicht biejenigen, welche bieselbe zu jeder Stunde des Tages um sich sieht, ihr am meisten ergeben

find.

"Ah! Ihr habt gehört, was ich gesprochen habe; besto bester, Herzog, besto besser, sagte ber König und trat bis vor die Thüre. "Ah! Ihr seid es, Ereville, wo sind Euere Musketiere? Ich, habe Euch vorgestern besohlen, sie zu bringen, warum habt Ihr es nicht gethan?"

"Sie find unten, Sire, und mit Enerer Erlande

n f wird ihnen' in Chronan fagen, baf fie berauf

"Ja, ja, fig follen fogleich tommen; es ift balb acht libr und um neun Uhr erwarte ich einen Belach. Geht, herr herzog, und tommt gewiß wieder. Treiet

ein, Trebale,"

Der herzog verbeugte fich und ging. In bem Mugenblid, wo er die Thur offnete, erschienen die drei Musteuere und b'Artagnan, von la Cheenan gesuhrt, oben an der Treppe.

"Rommt, meine Braven, femmt," fagte ber Ronig;

"ich muß Ench ichelten.",

Die Mustetiere naberten fich unter Berbeugungen,

o'Artagnan folgte binter ihnen.

"Wie Teufels!" fuhr ber König fort, "Ihr vier habt sieben Leibwachen Seiner Eminenz in zwei Tagen tampfunfihig gemacht! Das ift zu viel, meine Berren, zu vel. Auf diese Art mare Seine Fininenz genothigt, seine Kompagnie in drei Wochen zu erneuern, und ich die Conce in aller Strenge zur Anwendung zu bringen. Julallig einen, dann wollte ich nichts sagen, aber sieden, ich wiederhole es, das ist zu viel."

"Sire, Guere Ma eftat ficht mohl, daß fie gang gertnicicht und reumuthig erscheinen, um ihre Entschnidigun-

gen vorzubringen "

"Gang gerknerscht und reumuthigt hm!" rief ber Ronig, "ich traue ihren beuchlerischen Gefichtern nicht gang ; ich sehe besonders ba hinten ein Gascognergeficht. Eretet naber, wein Berr."

D'Artagnan begriff, bag bas Kompliment an ihn ge-

M ene annehmend.

"We, Ihr sagtet, es fei ein Jungling? es ift ein Rind, herr von Tieb lie, ein wahres Amb. hat biefer Juffac ben bosen Degenitoß gegeben?"

"Und Bernafour Die zwei fconen Gireiche."

108

"Bahrhaftig!"

"Abgesehen davon," sprach Athos, "daß ich, wenn er mich nicht den Händen von Biseavat entrissen hätte, sicherlich nicht die Ehre haben könnte, in diesem Augens blick Euerer Majestät meine unterthänigste Reverenz zu machen."

"Es ift also ein wahrer Teufel, biefer Bearner, Bentre-saint-gris! herr von Treville, wie der Konig, mein Bater, gesagt haben wurde. Bei biesem Gewerbe muß man viele Wämmser burchlöchern und viele Degen zer-brechen. — Die Gascogner find wohl stets arm, nicht wahr?"

"Sire, ich barf wohl behaupten, baß man noch keine Goldmine in ihren Bergen gefunden hat, obgleich Ihnen ber herr im himmel biefes Bunber als Belohnung für die Art und Weise schuldig ware, wie sie die Ansprüche des Konigs, Eueres Baters, unterstützt haben."

"Daburch ift gefagt, baß fie mich felbft gum Ronig gemacht haben, Treville, insoferne ich ber Sohn meines Baters bin. Ganz wohl, ich sage nicht, nein. La Chesnan, seht nach, ob Ihr alle meine Taschen durch-wühlend vierzig Pistolen sindet, und wenn Ihr sie sindet, bringt fie mir. Und nun, junger Mann, legt die Sand auf bas Herz und sprecht, wie hat fich die Sache zugetragen ?"

"D'Artagnan erzählte bas Abenteuer bes vorigen Tages mit allen Einzelnheiten; wie er aus Freude, Seine Majestät zu sehen, nicht hatte schlasen können und drei Stunden vor der Audienzzeit zu seinen Freun-den gekommen war; wie sie sich mit einander in ein Ballhaus begeben hatten, und wie er, weil er Furcht geäußert, einen Ball in bas Gesicht zu bekommen, von Bernajour verspottet worden war, daß dieser sein Spotten beinahe mit dem Berluste seines Lebens und herr be la Tremouille mit bem feines Gotels hatte bezahlen muffen.

"Es ift gut fo," murmelte ber Renig, "ja, so bat mir ber Beigog bie Sache ergablt. Armer Garbinal, fieben Wen ihen in zwei Tagen und zwar so ne liebiten; aber banut ift es genag, meine Berren, beifieht Ihr Y es ift genan; Ihr habt Gaere Rache jur die Rue Feren und noch metr genommen; Ihr mußt zustreben sein,"

"Wenn es Guere Majeitat if," fagte Treville, "wir

finb ed."

"Ja, ich bin es," fnate ber Konig bei, nahm eine Fant voll Gelb aus ben handen von la Chesnau, übergab fie b'Artagnan und fagter "hier, jum Beweise niet-

ner Zafriebenheit."

Danials waren bie ftolgen Ibren, wie fie jest ber außere Anftand heischt, noch nicht in der Mobe. Ein Ebelmann nahm Gelb unmitte bar aus der hand bes Ronnigs und fiehlte fich nicht im geringiten baburch gebeniusthigt. D Artagnan fleckte also die vierzig Politica, ohne Umpfande zu niachen, in die Tasche und bedaufte fich im Gegentheil gang unterthantg bet dem Rönig

"So! fo'" fprach der Rönig und schaute auf bie Pendeluhr; "es ift nun halb neun Uhr und Ihr mußt Guch entfernen; ich habe Guch gesagt, ich erwarte Semand um neun Uhr. Ich banke ihuch fur Guere Grgebenheit, meine Herren. Ich kann stets barauf gablen,

nicht wahr ?"

"Th! Gire," riefen einftimmig bie bier Gefährten,

"Gat, gut; aber bleibt gang, bas ift mehr werth, Ihr feid mie so nüßitcher, "Treville," figte ber Reing mit halber Stimme bet, während sich bie Andern entfeinten, "ba tein Play bei ben Musletieren open ift, und ich überbien als Petingung ber Aufnahme in dieses Gorps ein Rougeat festzeseth habe, so bringt biefen Jungen in die Kompagnie ber Garben bes herrn bes Charle, Gaeres Schwagers. All bei Gelt, Treville, ich freue nich über bie Grimasse, bie der Garbinal machen wird; er wird

wuthend fein , aber baran ift mir nichts gelegen , ich bin

in meinem Rechte."

Und der König begrüßte mit der Hand Herrn von Treville, dieser ging ab und suchte seine Musketiere auf, die er in einer Theilung der Pistolen mit d'Artagnan be-

griffen fanb.

Und der Cardinal war, wie Seine Majestät gesagt hatte, wirklich wuthend, so wuthend, baß er acht Tage die Spielpartie des Königs nicht besuchte, was den König nicht abhielt, ihm das freundlichste Gesicht von der Welt zu machen und ihn, so oft er ihm begegnete, mit dem schmeichelhaftesten Tone zu fragen:
"Nun, mein Herr Cardinal, wie geht es dem armen Vernajour und dem armen Jussac, Ihren Leuten?"

#### VII.

## Das Hausmesen der Musketiere.

Als sich b'Artagnan außerhalb bes Louvre befand und mit seinen Freunden über die Verwendung seines Antheils an den vierzig Pistolen berathschlagte, rieth ihm Athos, ein gutes Gastmahl im Fichtenapfel zu bestellen, Porthos, einen Lactei zu nehmen, und Aramis, sich eine anständige Beliebte zu verschaffen.

Das Mahl wurde an demselben Tage ausgeführt und der Lackei servirte dabei. Das Mahl hatte Athos bestellt, den Lackei hatte Porthos geliefert. Dieser war ein Pis-carde, den der glorreiche Musketier an demselben Tage

und aus Diefet Beraulaffung auf bem Pont be la Tournelle anivaib, mabrent er in bas Ipaffer fpudente Mreife machte Borthos behauptete, biefe Beldjattigung fer ein Perveis einer überlegenben und contemplat ven Dramia. tion, and nahm the obec westere Empfehlung mit fich. Das bornehme Musfchen biefes Gbelmanns, fur beffen Rechnung er fich angeworben glaubte, hatte Planchet bief war ber Dame bee Bicarben - verfuhrt; ce trat eine fleine Enttaufchung bei thin ein, ale er fab, bag ber Blat bereits turch einen Bunfigenoffen Damens Mondgueton befest mar, und Borthos ibm erennete, baf, fein hausftanb, fo groß er auch mare, gwei Lieblenten nicht juliege, und bag er in ben Dienft bon b'Artagnan treten mußte. Alle er aber bem Dable beimobnte, bas fein bert gab, und biefen bet ber Begablang eine Sand voll Golb aus ber Tafche gieben fab, hielt er fein Glud fur gegrundet und banfte bem himel, bag er ihn habe in Die Banbe eines folden Rrofus fallen laffen; in biefer Meinung beharrte er bie noch bem Gefiniable, bon beifen Abhub er ein langes Saften wieber gut machte. Aber bie Chimaren Planchet's verschwanten, ale er Albendo bas Bett feines herrn machte. Diefes Bett mar bas eingige in ber Mohnung , welche aus einem Worgimmer und ans einem Schlafzimmer beitanb. Blanchet ichlief im Borstmmer auf einer Dede, welche bem Bette von b'Artage nan entzagen murbe, und worauf biefer bon nun an Wergicht le ftete.

Athes befaß einen Bebienten, Damens Girimaub, ben er fir seinen Dienst auf eine gang eigenthumliche Meise brestitt hatte. Er war sehr schweigsam, bieser wurdige herr, wohlverftanden, wir sprechen von Aihos. In den funf oder sechs Jahren, die er int vertrautesten limgang mit seinen zwel Gerahrten Porthos und Mramis ledte, eifunerten fich diese wohl ihn lächeln, aber nie lachen geschen zu haben. Seine Worte waren furz, aus beuckavell, sie sagten immer das, was sie sagen wollten,

und nicht mehr; keine Ausschmückungen, keine Stickereien, keine Arabesken. Seine Rede war eine Thatsache ohne irgend eine Episode. Obgleich Athos erst dreißig Jahre zählte und ein Mann von großer körperlicher und geistiger Schönheit war, kannte doch Niemand eine Geliedte von ihm. Er sprach nie von Frauen; er hielt jedoch auch Niemand davon ab, in seiner Gegenwart von ihnen zu sprechen, obgleich man leicht wahrnehmen konnte, daß diese Art von Unterhaltung, in die er sich nur mit bitteren Worten und menschenseindlichen Bemerkungen mischte, ihm ganz gesonders unangenehm war. Seine Zurüchaltung, sein herbes Wesen, seine Stummheit gaben ihm beinahe das Aussehen zu müssen, hatte er Grimaud daran geswöhnt, ihm auf eine einfache Geberde, auf eine einzige Bewegung seines Mundes zu gehorchen. Nur in höchst wichtigen Fällen sprach er mit ihm. Grimaud, der seine Berson eine große Anhänglichseit und für seinen Geist eine große Berehrung hegte, glaubte zuweilen vollkommen verstanden zu haben, was er verlangte, eilte, den erhaltenen Beschl auszusühren, und that gerade das Gegentheil davon. Dann zuckte Athos die Achseln und prügelte Grimaud, ohne in Zorn zu gerathen. An solchen Tagen sprach er ein wenig. sprach er ein wenig.

Porthos hatte einen Charafter, ber, wie man bereits bemerken kann, bem von Athos gerade entgegengesett war: er sprach nicht nur viel, sondern er sprach auch laut; es war ihm indessen, um ihm Gerechtigkeit widersahren zu lassen, wenig daran gelegen, ob man ihm zuhörte oder nicht; er sprach, weil es ihm Bergnügen machte, zu sprechen und sich zu hören; er sprach von allen Dingen mit Ausnahme der Wissenschaften; in dieser Hinsicht nahm er einen eingesteischten Haß zum Vorwand, den er, wie er vorgab, seit seiner Kindheit gegen die Gelehrten

hogte Er botte teln fo bornehmes Aussehen, wie Athos, und bas Genahl feiner mebrigeren Stellung in Begiebung auf bas Mednere machte ibn am Anfang ibrer Werbintung off ungerecht gegen bielen Goelmann, benn er fobann durch teine giangenbe Evilette ju überbieten fich bemubee, Aber mitt feiner einfachen Mustetier : Rafafe und eingest und allein burch bie Alet und Weite, wie er ben Ropf gneuckwarf und ben faß borfehte, nabm Athes fogleich wieder ben ibm gebährenben Blag ein und verwies ben bomphaften Perthes auf ben giberten Mang. Porthes riditete fich bam t, baß er bas Borgimmer bes Geren von Ereville und die Machtfinben bes Louvie mit bem Gierausche seines Gieudes bet Frauen erfultte, woben Athos ate iprach, und nachdem er vom Largeradel jum Rrieges abel, von ber Robine gur Baronin ubergegangen war, handelte es fich im gegenwärtigen Augenblide bei Poithes um nichts Geringeres, als um eine frembe Pringeffin, die ihm ein ungeheueres Wohltvollen fund gegeben gatte.

Em altes Sprüchwort fagt: wie ber herr, fo ber Dienet Geben wir alfo bom Diener von Athes gum tener von Porthos, von Grimand zu Monegueton

Meneaueton war ein Mormann, beffen friedlichen emen Boniface fein herr in den unendlich flangreicheren ketegerischeren Wone jueton verwandelt hatte. Er in ben Dienst bon Porthos unter ber Bebingung geen, nur mit Rleibern und Wohnung, aber bies auf practivelle Weile, verleben gu werben. Er berlangte gwei Stunben taglich, um fich einer Induftrie gu gen, mit beren Getrag er feine übrigen Beburfn ffe ten toolite. Porthos hatte ben Sanbel angenombie Cache fland ihm auf Diefe Met gang gut an. B Mousqueton Banimfer aus feinen alten Rleibern baetragenen Manteln zuschneiben, und mit Bulfe

eines gescheiten Schneiders, der den alten Röcken durch Wenden ein neues Ansehen verlieh, und dessen Frau man im Werdacht hatte, sie veranlasse Porthos, etwas von seisnen aristokratischen Gewohnheiten herabzusteigen, spielte Mouequeton im Gefolge seines Herrn eine ziemlich gute Figur.

Was Aramis betrifft, bessen Charakter wir hinreischend geschildert zu haben glauben, — einen Charakter, ben wir überdies, wie den seiner Gefährten, in seiner Entwickelung verfolgen können, so hieß sein Lackei Bazin. Da sein Herr Hossinung hatte, eines Tages in den geistlichen Stand einzutreten, so war er immer schwarz gestleidet, wie dies der Diener eines Geistlichen sein soll. Er war ein Berrichon \*), von ungefähr fünfunddreißig dis vierzig Jahren, sanst, friedlich, fett, psiegte in den Mußestunden, die ihm sein Herr ließ, fromme Bücher zu lesen, und speiste, streng genommen, für zwei zu Mittag, wobei er sich übrigens mit wenigen Schüsseln begnügte, diese aber mußten vortresslich zudereitet sein. Im Uedrigen war er stumm, blind, taub, aber von seuersester Treue. Nun, da wir die Herren und die Diener wenigstens obersslächlich kennen, wollen wir zu den Wohnungen der Einszelnen übergehen.

Athos wohnte in der Rue Ferou, zwei Schritte vom Lurembourg; seine Wohnung bestand aus zwei kleinen, sehr reinlich ausgestatteten Zimmern in einem meublirten Hause, dessen noch sehr junge und in der That noch sehr hübsche Wirthin vergeblich mit ihm liebäugelte. Einige lleberreste großer ehemaliger Herrlichkeit glänzten da und dort an den Wänden dieser bescheidenen Wohnung: ein reich demascirter Degen zum Beispiel, der seiner Form nach aus der Zeit Franz 1. herrühren mochte, und dessen mit kostdaren Edelsteinen incrustirter Griff wohl zwei hun-

<sup>\*)</sup> Aus Berry.

bert Piffelen werth war; bennoch batte fich Atbos felb in feinen größten Berlegenbeiten me berbeigeloffen, ibn verfaufen ober zu verbranden. Diefer Tegen mar lang Beit ein Gegennand fehnluchtigen Trachtens ven herrhol gewesen. Porthes hatte gehn Jahre feines Lebens fur bel

Als er eines Logs Mentervous mit einer Bergegin hatte, versuchte er es, ihn von Athes ju entlebnen. Dbne ein Wort zu sprechen, leerte Athoe seine Talden, suchte er alte feine Inwelen zusammen, Worfen, golbene Mabein und Retten, Alles bot er tom an, aber von bem Degen jagte er, er mate an seine Stelle befestigt und sollte biefe nur verlaffen, wenn fein Herr felbit jeine Wehnung verlaffen wurde Außer biefem Degen belag er noch ein Portrat, einen vornehmen Diann aus ber Belt Beinrich III., in außerst eleganter Tracht und wit bem Deiligen - Geift - Drben barfleilend, und biefes Pertrat glich Athoe in Beziehung auf gewine Linien, ce lag eine Samilienahnlichkeit barin, aus ber fich erfennen lieft, bag biefer vornehmie Diann, ein Mitter ber Deben bes Ronigs, fein Dorfahre war. Gine Labe enbuch, ben prachtvoller Goldscharbeit mit bemfelben Wappen verziert, wie ber Degen und bas Portrat, bitbete einen Rammauffag, ber gewaltig bon ber ubrigen Anoftattung abstach. Athos rug ben Schluffel biefer Labe flets bei fich, aber eines Loges enfnete er fie vor Northos, und diefer hatte Gie-Jegenheit, fich ju überzengen, baß bie Labe nur Briefe und Papiere enthielt - Liebesbriefe und Familienpapiere ohne

Porthos hatte eine geräumige Wohnung von außerst runtvollem Ausschen in ber Rine bu Bient = Colombier. o oft er mit einem von seinen Preunden an seinen Kenen bornber fam, an beren einem Monsqueton fteis in ger Libree ftanb, hob Porthes ben Ropf und bie hand bie Sebe und jagte: "Dier ift meine Wohnung."

Aber nie fand man ihn zu Hause, nie lub er Jemand ein, mit ihm hinaufzusteigen, und Miemand konnte fich einen Begriff davon machen, welche wirkliche Reichthumer diese pruntvolle Außenseits in Rch schließen durfte.

Aramis hatte eine kleine Wohnung, bestehend aus einem Ankleidezimmer, einem Speisesimmer und einem Schlaszimmer; das lettere lag, wie die ganze Bohnung, im Erdgeschoß und ging auf einen frischen, grünen, schattigen und für die Augen der Nachbarschaft undurchtingelichen kleinen Garten.

Bon b'Artaguan wiffen wir, wie er wohnte und wir haben bereits mit feinem Lackei, Meifter Planchet, Betwart-

schaft gemacht.

D'Artagnan war von Ratur sehr nengierig, wie alle Leute, die den Intriguengeist besitzen, und gab still alle Mühe, um zu erfahren, wer Athos, Porthos und Aramis, genau genommen, wären; denn unter diesen Artiggenamen verbarg jeder von den jungen Leuten seinen wahren abeligen Namen, Athos besonders, in dem man auf eine Meile den hochgeborenen Mann erfannte. Er wandte sich also an Porthos, um Austunft über Athus und Aramis zu erhalten, und an Aramis, um Porthos fennen zu lernen.

Leiber wußte Porthos von dem Leben seines schweigsamen Kameraden selbst nicht mehr, als was zufällig und
von serne her davon bekannt geworden war. Man sagte,
er habe surchtbares Unglud in seinen Liebesangelegenheiten gehabt, ein schändlicher Berrath habe das Leben dieses
tresslichen jungen Mannes auf immer vergiftet. Worin

bestand biefer Berrath ? Riemand mußte es.

Was Porthos betrifft, so konnte man sein Leden, abgesehen von seinem wahren amon, den, wie die seiner beiden Kameraden, nur er von Treville wuste, leicht kennen lernen. Du 1, den eiteln, indiscreten, schaute man, wie von Angele. Die

Rachforichung nach feinen Berhalthaltn ffen, wurde nur baburch tree geleitet worben fein, wenn man alles Gute, nas er von fich felbft fagte, geglaubt botte.

Atamie fah que, a.e ob et tem Gehermnif befaffe, während er von Dit flerien vell tepftopft war; er antwertete wenig auf die Gragen, Die man über Andere an ibn richtete, und munte geschielt benienigen andzaweichen, welche feine Perfen betrafen. Alls ihn p'Arlagnan eines Lags innge uber Perthes ausgesoricht und ven ihm bas Gerucht bon bent Gaute bee Minsterare bet einer Prine jeiffin erfahren batte, wollte er auch wiffen, wie es mit ben Liebeshandeln besjenigen ftunte, mit bem er fich unterbielt.

. Und 36r, mein fleber Gefahrte," fagte er, 36r, 3be ven Baroninnen, Graffanen, Pringesfinnen Anberer fprecht ?"

"Um Bergebung," unterbrach ibn Aranie, "ich habe gesprochen, well Porthos felbst baven fpricht, weil er alle biefe fconen Dinge vor mir andgeschitzen hat. Aber glaubt mir, mein lieber herr biltetagnan, wenn ich re aus einer antern Quelle wußte, ober wenn er es mir anvertraut hatte, fo gabe es fur ihn keinen berfchwieges neren Beichtlater, ale ich bin."

"3d zweifte nicht baran," erwieherte b'Artagnan, abet es fd,enet mir, 3hr habt (Sach felbit mit ben 28 ip. ben fibr vertingt gemacht, was ein gewiffes Talchentuch betveint, bem ich die Ghre Guerer Belanntichaft gu banlen babe, "

Uramis argerte fich biefimal nicht, sonbern er nahm feine escheidenite Micene an und antwortete mit rabrendem Lone .

"Bergefit nicht, mein Lieber, tag ich ber Rirche geberen will und alle weitliche Beranlaffungen fliebe. anbeiltant worden, sondern einer bon meinen unden verqui es bet mir. Ich mußte es ju mir men, um fie nicht zu compromittlren, ihn und bie

Dame, die er liebt. Ich, was mich betrifft, ich habe keine Geliebte und will keine haben, und folge hierin dem sehr vernünftigen Beispiel von Athos, welcher ebenfalls keine hat."

"Aber, ben Teufel ! Ihr seib nicht Abbe, fo lange

Ihr bie Dustetier-Rafate tragt."

"Musketier ad interim, mein Lieber, wie ber Carbinal sagt, Musketier wiber meinen Willen, aber glaubt
mir, im Herzen Geistlicher. Athos und Parthos haben
mich, um mich zu beschäftigen, ba hinein geschoben; im Augenblick, wo ich orbinirt werben sollte, hatte ich eine kleine Streitigkeit mit . . Aber bas interessitt Euch nicht und ich raube Euch eine kostbare Zeit."

"Im Gegentheil, bas intereffert mich febr," rief b'Artagnan, "und ich habe in biefem Augenblice burch-

aus nichts zu thun."

"Bohl, aber ich muß mein Brevier beten," antwortete Aramis, "sodann einige Berse machen, welche Madame d'Aignillon von mir verlangt hat. Ferner muß ich mich nach der Rue Saint-Honoré begeben, um Schminke für Frau von Chevrense zu kaufen. Ihr seht, mein sieber Frennd, daß, wenn Ihr auch keine Sie habt, ich doch sehr bedrängt bin."

Rach biefen Worten reichte Aramis feinem jungen

Gefährten freundlich bie Sand.

D'Artagnan war nicht im Stande, mehr iber seine drei neuen Freunde zu erfahren, so sehr er sich. auch Mühe gab. Er entschloß sich also, für die Gegenwart Alles zu glanden, was man von ihrer Bergangenheit sagte, mit der Hossung, in der Jukust sicherere und umfassendere Rachrichten zu erhalten. Einstweilen betrachtete er Athos als einen Achilles, Porthos als einen Ajar und Aramis als einen Inspech.

1

llebrigens führten bie ges Leben. Athos spielte, ein lufth

entiebnte indeffen nie einen Con bon feinen Areunden, obgleich ihnen feine Borje feie gu Dentten fant, und wenn er auf Shrenwort gespielt hatte, big er femin Glanb ger unt jeche Uhr am anbein Morgen weifen, bem that feine Schald bom bothergebenben Abeid gu bejablen. Porthod gab ftarfe Leiben diafren fund; an Ingen, wo er gewann, war er nvern gibig und freigeb al. und wenn er beiter , verfchwand er belig auf mebrece Jage, wonach er mit bleicher Miene und langen 3. ..... aber mit Geib in ben Tafchen wieber gum Boride n faut. Alamie fpielte me Gr war ber id immite Dlusletier und ber abichenlichfte Tifch refellichatter, ben man fich benten tonnie. Er batte ftele eimas ju gebeiten, Matten in einem Mable, wenn Beber in ber Mutregung bes Beines und ber Marmie bes Gelprache glanbie, man hatte wenigftens nech zwei bie bier Stunden be. Tifche ju bleiben, ichaute Mearie gutveilen auf feine Uhr, erhob fich mit einem anniuthigen Lad ein und beurlaubte fich bon ber Geseilichaft, unt, wie er fagte, gu einem Salunten git geben, mit bem er eine Aufammenfanft berabrebet batte. Gin anber Dal febrte er nach feiner BBeb. nung jurud, um eine Thele ju ichreiben, und bat feine Breunde, ibn nicht gu neren. Althos aber lacheite mit bent ichmermuthigen Lächeln, bas fo gut ju fetrem fches nen Genichte ftanb, und Borthos trant und fomar, aus Aramis wurde nie etwas Muteres as ein Dorfpfarrer werben

Planchet, der Diener von d'Artagnan, e truz das wind auf eine vortrentiche We fe; er eichtelt dreißig Sons taglich und kam einen Pienat lang heiter, we ein Dompraffe, nud sehr freurdlich gegen teinen weren jurus. Als en entgegengelehter Wind aif das Hais we en der Nie des Fosseurs zu bigsen annug, das beißt, als die vierzig Pintelen dem Komg kidm zu das beißt, als die vierzig Pintelen dem Komg kidm zu den, filmunte er Klagen an, welche Althes elethan,

Porthos unschicklich und Aramis lächerlich fand. Athos rieth d'Artagnan, ben Burschen zu entlassen, Borthos wollte, daß man ihn zuvor abprügle und Aramis be-hauptete, ein herr durfe nur die Komplimente anhören,

bie man ihm sage.
"Das könnt Ihr leicht behaupten," erwiederte b'Arstagnan, Ihr Athos, der Ihr stumm mit Grimaud lebt, ihm zu sprechen verbietet und folglich nie schlimme Worte mit ihm wechselt; Ihr, Porthos, der Ihr einen pracht-vollen Haushalt führt, und für Euren Diener Mousqueston ein Gott seid, und Ihr endlich, Aramis, der Ihr, ftete mit Gueren theologischen Studien beschäftigt, Guerem Diener Bazin, einem frommen, religiösen Menschen, die tiefste Ehrfurcht einstößt: aber ich, der ich ohne Mittel und ohne einen bestimmten Stand bin, ich, der ich nicht Mustetier und nicht einmal Garbe bin, was foll ich thun, um Planchet Buneigung , Schreden ober Achtung einzuflößen ?"

"Die Sache ist schwierig," antworteten bie brei Freunde; "es ist eine häusliche Angelegenheit; es ist mit ben Bedienten, wie mit ben Frauen, man muß sie sogleich

auf ben Fuß setzen, auf bem fie bleiben sollen."
D'Artagnan überlegte und beschloß, Planchet proviforisch braun und blau zu prügeln, was mit ber Gewiffenhaftigkeit ausgeführt wurde, welche d'Artagnan in allen Dingen beobachtete; nachdem er ihn gehörig abgewammst hatte, verbot er ihm, seinen Dienst ohne seine Erlaubniß zu verlassen. "Denn ," fügte er bei, "denn die Zukunft kann mir nicht entgehen, ich erwarte mit Bestimmtheit bessere Zeiten, Dein Glück ist also gemacht, wenn Du bei mir bleibst, und ich bin ein zu guter Herr, um Deinem Glücke durch Genehmigung des Abschieds, den Du von

mir verlangst, im Wege zu stehen." Diese Handlungsweise slößte ben Musketieren große Achtung vor der Politik d'Artagnans ein. Planchet

wurde ebenfalls von Beivunderung ergriffen und sprach nicht niebr bom Geben.

Das geben ber vier jungen Leute war ein gemeine Schaftliches geworben; D'Artagnan, ber feine Gemobubert hatte, ba er von feiner Proving anfam, und mitten in eine ibm gant neue Welt fiel, nahm alebald bie Gewebnhetten feiner Freunde an

Man ftand gegen acht Uhr Mergens im Wuter und genen feche Ubr im Commer auf, botte bei Berin ben Terville bas Lofungewort und erfundigte fich jugleich nach bem Stonte ber Ungelegenheiten. D'Artagnan, obgleich er fein Mucketier mar, that ben Dienft mit einer enbrenben Partitichteit; er war flete enf ber Wache, weil er ftete bemfenigen von feinen brei Freunden, welcher feine Abache bezog, Gefellschaft le fiete. Man fannte ihn im porel ber Minesetlere, und Jeter behandelte ihn ale einen guten Rameraben. herr von Treville, ber ihn mit bem ertten Biliet gewurdigt batte und eine wobre Baneigung far ton faßte, empfahl ibn bestandig bem Ronig

Die brei Mustetiere liebten ben jungen Rameraben ungemein Die Areundichaft, welche biefe vier Menichen verband, und ihr Beburfnif, fich bret. bis vicental jaglich ju feben, fet es wegen eines Duelle, fet es en Beid atten ober wegen einer Buffparthie, maditen, bag fie ich unablifig nachliefen, wie Schatten, und man begeg. ete ben Ungertrennlichen immer, wie pie fich vom Lutentourg nach ber Place Caint. Cuiper ober ben ber Jine Bieut. Colombier nach bem Burembourg fuditen

Mittleriveile glagen bie Beriprechungen bes heren Erepille ihren Gang. An einem fchenen Morgen bebet Ronig bem Beren Chevalter des Gffarte, b'Atman ale Cabet in seine Gatbencon pagnie aufgunehmen. rfiend zog b'Artagnan bieles Grivand on, bas er um breis von groet Jahren feines Lebens gegen bie Dluss fasafe vertaufcht baite. Aber herr von Trevide vero biefe Gunft nach einem Novigiat bon gwei Jahren,

das sich indessen abkürzen ließ, wenn sich für d'Artagnan eine Gelegenheit darbot, dem König einen Dienst zu leissten oder eine glänzende Wassenthat auszusühren. D'Arstagnan beruhigte sich bei diesem Versprechen und trat schon den andern Tag seinen Dienst an.

Nun war es an Athos, Porthos und Aramis, mit d'Artagnan die Wache zu beziehen. Die Compagnie des Herrn Chevalier des Essarts bekam also vier Mann, statt eines einzigen, an den Tagen, wo d'Artagnan Dienst hatte.

#### VIII.

## Gine Bof - Intrigue.

Die vierzig Pistolen von König Ludwig XIII. nahmen, wie alle Dinge bieser Welt, nachdem sie einen Ansfang gehabt hatten, auch ein Ende, und seit diesem Ende waren unsere vier Gefährten in eine Klemme gerathen. Einige Zeit hatte Athos die Verbindung mit seinen eigenen Pfennigen unterstützt. Ihm solgte Porthos und es war diesem in Folge einer von seinen gewöhnlichen Verschwendungen gelungen, beinahe vierzehn Tage lang die Vedürsnisse von Jedermann zu bestreiten; endlich kam die Reihe an Aramis, der sich auf das Zuvorkommendste auspfänden und, wie er sagte, durch den Verkaffen wußte.

Mon nahm nan, wie gewohnlich, feine Biefucht ju beien bon Liebille, ber ein ge Boifchuffe auf ben Goib bewilligte. Aber biefe fonnten nicht lange fur brei Dinefettere, welche nut bielen Rechnungen im Mudftanbe maren, und fur einen Garbe, ber feine halte, ausreichen, Ale man ent.ch fab, bag Alles ju Bube ging, raffte man mit einer letten Anftrengung acht bie gebn Biftolen gulammen, mit benen Berthod fo eite Bum Unglud batte er an biefem Tage eine fchlechte Aber und verlor A les und baruber noch funfundgwangig Biftolen auf Ehrentvort. Dun wurde bie Berlegenheit febr bebenflich, man fah bie Rusgehungerten auf ben Quais und in ben Wachtituben umberlaufen, mo fie bei ihren audmartigen Freunden alle Mittagebrobe einfammelten, beren fie habhaft werben founten; nach ber Weinung von Aramis muste man unter gludlichen Umffanben Dab e rechte und linfe ausfaen, um im Unglude einige eenbien gu fonnen.

Athos wurde viermal eingelaten und nahm jedesmal seine Freunde mit ihren Lacketen mit sich. Porthos fand seche Gelegenheiten und ließ ebenso seine Kameraden daran Antheil nehmen; Aramis hatte acht; es war dieß ein Wensch, der, wie man bereits wahrnehmen konnte, wenig Larmen und viel Geschafte machte. D'Artagnan aber, der noch Riemand in der Hauptstadt kannte, sand nur ein Chokoladesenbstäck dei einem Priester aus seiner Dersmath und ein Mittagebrod bei einem Gorpett der Garden. Er suhrte sein Geer zu dem Priester, dem nian seinem Windvorrath für zwei Monate verzehrte, und zu dem Cornett, welcher Minder that, aber man speift steis nur einmal, selbst wenn nian viel speist, wie Rianchet sagte.

D'Artagnan fuhlte fich baber febr betrubt baruber, baß er nir anberthalb Mahle, benn bas Frubftud bei bem Priefter kennte nur fur ein halbes Mahl zahlen, seinen Gefahrten als Wiebervergezinng fur bie Schmanfe anbieten konnte, weiche Athon, Porthos und Aramis versichaft hatten. Er glaubte sich ber Geselichaft verpflich-

tet; er vergaß in feiner jugendlichen Butmuthigfeit, er biese Gesellschaft einen Monat lang ganglich err hatte, und fein geschäftiger Beift fing an zu arbeiten bebachte, bag biefe Berbindung von vier jungen, muthi unternehmenden, thätigen Männern einen andern 3 haben mußte, als mußige Spaziergange, Fechtstunden mehr ober minber geistreiche Spaffe. In ber That, Menschen wie fie, von der Borfe bis zum Leben eina ergebene Menschen, die sich beständig unterstützten, nichts zurücknichen, die gemeinschaftlich gefaßten schlusse einzeln ober mit einander ausführten, vier A welche allen vier Winden Trop boten ober fich nach e einzigen Bunfte wandten, mußten unvermeiblich, f unterirbisch, sei es am lichten Tage, sei ce untergra ober burchstechenb, fei es mit Lift ober mit Bet fich einen Weg nach bem Biele öffnen, bas fie erre wollten, mochte es noch so gut beschützt, noch so entfernt sein. Das Einzige, worüber d'Artagnar staunte, war, daß seine Gefährten noch nicht hierar bacht batten.

Er bachte baran, und zwar sehr ernstlich; er brach sich ben Ropf, um eine Richtung für diese ein aber vierfach vermehrte Rraft zu finden, mit ber wie er nicht zweifelte, wie mit bem Bebel, ben Arch fuchte, die Welt mußte aus ihren Fugen heben to als man leise an seine Thur klopfte. D'Artagnan p Planchet auf und befahl ihm, zu öffnen.

Aus ben Worten, b'Artagnan wedte Planchet barf ber Leser nicht schließen, es sei Racht gewesen noch nicht Tag geworben. Nein, es hatte so eben Uhr Nachmittags geschlagen. Blanchet hatte Stunden vorher von feinem Berrn Mittagebrob ver und war mit bem Spruchwort abgefertigt worben: " schläft, speist." Und Blanchet speifte schlafenb.

Ein Mann von ziemlich einfacher Diene und bu-

lichem Aussehen wurde eingeführt.

Planchet hatte geene jum Nachtilch ber Unterrebung jugehört, aber ber Burger erflatte b'Artagnan, er habe ben im Gertrauen eimas Lindtiges autzutheilen und wunfche mit ihm unter bier Angen zu fein.

D'Artognan den Plandjet abtieten und bieg feinen

Beluch figen

Es heirichte ein furzes Stillichweigen, mahrent beffen tie wei Mainer fich aniaben, gleichsam um eine vorlaufige Befanntichaft trit einander zu maden, wonach b Arragnan fich verbeugte, zum Zeichen, bag er zu heren bereit fet.

"Ich bate von Geren b'Artagnan als von einem fehr braven jungen Manne reben hoten," fagte ber Burger, "und biefer Raf, in bem er gerechter Weise fieht, hat urch bestimmt, ihm ein Gieheimnis anzuvertrauen."

"Sprecht, mein Berr, iprecht," fagte b'Artagran, per inftinftmäßig etwas Merthenhaftes roch. Der Bur-

ger machte eine neue Pauje und fuhr bann fort:

"Ich habe eine Frau, welche Weipzeugverwalterin bei ber Kongin ift, mein Gerr, und bet es weber an Berftand noch an Schöaheit gebelcht. Man hat mich ber ungetahr brei Jahren veransaht, fie zu he.rathen, obgleich fie nur ein fleines Vermögen befint, weil Gerr be la Borte, ber Mantelträger ber Königin, ihr Pathe ift und fie ganz besonders begunftigt."

"Blun, mein Bert ?" fragte b'Artaguan.

"Run!" berfette ber Burger, "nun, mein Berr! Deine Frau ift genern Morgen, ale fie aus ihrem Alebeitegemmer ging, entsuhrt worben."

"lind von wem in Euere Fran entsuhrt worben ?"
"Ich weiß es nicht gewiß, mein herr, aber ich habe Jemand im Berbacht."

"Und wer ift bie Perfon, bie 3hr im Berbachte

"Ein Mann , ber fie feit geraumer Belt verfolgte."

"Aber, mein Herr, ich muß Euch sagen," fuhr ber Bürger fort, "daß in Allem bem weniger Liebe, als Po-litif zu suchen ist."

"Weniger Liebe als Politik ?" erwiederte d'Artagnan mit sehr nachdenklicher Miene, "und wen habt Ihr im

Verbacht ?"

"Ich weiß nicht, ob ich Euch meinen Berbacht offens baren soll . . ."

"Mein Herr, ich muß Euch bemerken, daß ich durchs aus nichts von Euch verlange. Ihr seid zu mir gekomsmen, Ihr sagtet mir, Ihr habet mir ein Geheimniß ans zuvertrauen. Thut, wie es Euch beliebt, Ihr habt noch Zeit, Euch zurückzuziehen."

"Nein, nein, herr, nein, Ihr habt das Aussehen eines ehrlichen jungen Mannes und ich vertraue Euch. Ich glaube also nicht, daß meine Frau wegen ihrer Liebschaften, sondern wegen der einer viel vornehmeren Dame verhaftet

worden ift."

"Ah, ah! etwa wegen der Liebschaften von Frau von Bois-Trach ?" rief d'Artagnan, der dem Bürger gegensüber das Ansehen haben wollte, als wäre er ganz auf dem Laufenden mit den Angelegenheiten des Hoses.

"Söher, mein herr, höher!" "Bon Mabame d'Aiguillon ?"

"Noch höher!"

"Bon Frau von Chebreuse ?"

"Noch höher, viel höher !"

"Bon ber . . . " b'Artagnan hielt inne.

"Ja, mein Herr," antwortete ber erschrockene Bürger so leise, daß man ihn kaum hören konnte.

"Und mit wem ?"

"Mit wem? wenn nicht mit bem Gerzog von . . ."

"Dem Herzog von . . ."

"Ja, mein herr," antwortete ber Bürger und gab seiner Stimme einen beinahe unmerklichen Ton.

"Aber woher wißt Ihr bas Alles ?"

"Abl mober ich bas weiß!"

"Ja, woher Ihr es wipt ? Reine halbe Dffenbarungen, ober . . . Ber beificht mich!"

"3d weiß es von meiner Frau, mein Bere, von

meinet Grau felbit."

"Und von wem weiß es biefe ?"

"Bon Herrn be la Porte. Habe ich Guch nicht gefagt, baß sie bie Pathin von Geren de la Porte, dem Bertrauten ber Königin, ift? Run, Herr de la Porte hatte sie zu Ihrer Wiasestat gebracht, bamit unsere arme Ronigin, verlagen von bem König, bespaht von bem Garb nal, verrathen von Allen, doch wenigstens eine Seele hatte, der sie sich anvertrauen sonnte."

"Alb, abl bas wird immer flarer," fprach b'elre

tagnan.

"Meine Frau ift nun vor vier Tagen zu nur gekommen; es ift nämlich eine von ihren Bedingungen, daß
sie unch zweimal in der Woche besuchen muß, denn wie ich zu benieifen die Ehre gehabt habe, meine Frau liebt mich zärtlich; meine Frau ift alfo zu mir gesommen und hat mir anvertraut, die Königin schwebe in diesem Augenblick in großer Furcht."

"Wahrhaftig 8"

"Ja. Der herr Carbinal verfolgt fie, wie es icheint, mehr ale je. Er fann ihr bie Geschichte mit ber Sara-banbe nicht vergeben. Ihr kennt bie Gefchichte ber Sa-cabanbe ?"

"Bei Gott! Do ich fie tenne ?" erwieberte b'Artagenan, ber nichts von ber gangen Sache wußte, aber fich bas Anschen geben wollte, als ware er vollig eingeweiht.

"Do, bag es jest nicht mehr Sag, fonbern Rache

1/1.11

"Wirflich ?"

"Und bie Ronigin glaubt . . ."
"Ulun, was glaubt bie Ronigin ?"

"Sie glaubt, man habe in ihrem Namen an ben Bergog von Budingham geschrieben."

"Im Ramen ber Konigin?"

"Ja, um ihn nach Paris kommen zu laffen und ihn, wenn er einmal in Paris ware, in eine Falle zu locken."

"Teufel! aber mein lieber Berr, mas hat Gure Frau

mit Allem dem zu schaffen ?"
"Man kennt ihre Ergebenheit für die Königin, man will fie entweder von ihrer Gebieterin entfernen, ober fie einschuchtern, um die Geheimniffe Ihrer Majeftat ju erfahren, ober fie verführen, um sich ihrer als eines Spions zu bedienen."

"Das ist wahrscheinlich," sprach b'Artagnan; "aber fennt Ihr ben Mann, ber sie in Verhaft genommen

hat ?"

"Ich habe Euch gesagt, daß ich ihn zu kennen glaube."

"Sein Rame ?"

"Ich weiß ihn nicht; ich weiß nur, daß es eine Rreatur des Cardinals, ein biesem mit Leib und Seele ergebener Menfch ift."

"Aber Ihr habt ihn gesehen ?"

"Ja, meine Frau hat ihn mir einmal gezeigt." "Dürfte man ihn wohl an seinem Signalement erfennen 3"

"Dh, gewiß! es ift ein herr von hochmuthigem Ausschen, schwarzen Saaren, buntler Befichtefarbe, burchbringendem Auge, weißen Bahnen und mit einer Marbe am Schlafe."

"Einer Narbe am Schlafe!" rief b'Artagnan, "unb babei weiße Bahne, ein durchbringenbes Auge, bunfle Besichtsfarbe, schwarze Saare und hochmuthiges Aussehen, bas ist mein Mann von Meung."

"Das ift Guer Dann, fagt 36r ?"

"Ja, ja, bas thut aber nichts jur Cache. Rein, ich taufche mich, es vereinfacht fie vielmehr im Gegentheil;

wenn Guer Mann ber memige ift, fo werbe ich mit einem Streiche berpeite Radie nehmen, bas ift bas Gange; aber wo biefen Menfchen juben ?

"3ch weiß es nicht "

"babt 3hr nicht bie geringfte Rante bon feiner

Bohning ?"

"Reine; als ich eines Tages meine Frau nach bem Louvre gurucfinhrte, tam er gerabe beraus, während fie einzutreten im Begeiffe war, und babei hat fie mir ihn gezeigt."

Miles fo unbestimmt. Bon wem habt 3hr bie Gutiab.

rung Gurer Frau ertahren ?"

"Bon Beren be la Borte."

"bat er Bud einzelne Umglanbe angegeben ?"

"Er maßte nicht weiter."

"Ind Ihr habt von feiner anberen Seite etwas eie fahren ?"

"Milerbinge; ich habe gehort . . . "

. Bas ?"

"Aber ich weiß nicht, ob ich nicht eine große Une

flugheit begehe."

"Ihr tommt noch elemal auf bielen Bunft. Mun muß ich Guch aber bemeiten , baf es biefmal ein wen g

zu fråt ift, um zuruckuweichen."

"Ich weiche auch nicht jurud," rief ber Burger unter verschiedenen Fluchen, mit denen er fich wohl Minth
machen wollte. "Neberbies, fo wahr ich Bonarent
heine ..."

"Ihr heißt Bonacient ?" unterbrach ihn b'atra

tagnan.

"Ja, bas ift mein Rame "

"Ihr fagtet, fo mahr ich Bonacieur beißel Entfich mbigt, bag ich Guch unterbrochen habe, aber es tam me vor, als ware mir biefer Rame nicht unbefannt." "Das ift möglich, mein herr, ich bin Euer han eigenihumer."

"Ah! ah!" rief b'Artagnan halb auffiehend w

grußenb, "Ihr seib mein Sauseigenthumer ?"

"Ja, mein herr, ja, und da Ihr seit den di Monaten, die Ihr bei mir wohnt, wahrscheislich dux Eure Geschäfte zerstreut, mei zu Miethzins zu bezahl vergessen habt, ich Euch aber nicht ein einziges M preste, so dachte ich, Ihr würdet auf meine Barthe Rücksicht nehmen."

"Allerdings, mein lieber Herr Bonacieur," e wieberte d'Artagnan, "glaubt mir, daß ich von Da für ein solches Benehmen erfüllt bin, und daß ich, m gesagt, wenn ich Euch in irgend einer Beziehung nühli

fein tann. . . . "

"Ich glaube Euch, mein Herr, ich glaube Euch, ui hege, so wahr ich Bonacieux heiße, Bertrauen zu Euch "Bollenbet also, was Ihr mir mitzutheilen ang fangen habt."

Der Burger zog ein Papier aus seiner Zafche u

überreichte es b'Artagnan.

"Ein Brief!" sprach ber junge Mann. "Den ich biesen Morgen erhalten habe."

D'Artagnan öffnete, und da ber Tag fich zu neig anfing, so trat er näher an bas Fenster. Der Bärg folgte ihm.

""Suchet Eure Frau nicht,"" las b'Artaguai ""sie wird Euch zurückgeaeben werden, wenn man ihr nicht mehr bedarf. Mi Ihr einen Schritt, um: aufzusinden, so seld! [ven.""

"Das ist sehr ver it," fuhr b'Artagnan fon

"Im Gan aber ift et eine Doohung."

"Is, diese De exsipredt mich, mein her ich bin du pate Bogen und fürüste mi vor der!

i, prach b'Artagnan, pich febne mich.

fo wenig nach ber Baftille, ale Ihr. Wenn es nich nur um einen Degenstoß handelte, bas niechte noch gehen,"

"Ich babe jeboch bei bierer Beranlaffung fehr auf

Guch gegablt, mein Berr."

,,34!"

"Als ich Euch beständig von Mustetieren von berrlichem Ansehen umgeben sah und erfannte, bag es Musfettere von werrn von Treville und solglich Friode bes Garbinals waren, so bachte ich, Ihr und Eure Freunde wurdet entzuckt sein, unserer armen Kongin Gerechtigfeit widertahren zu laufen und zugleich Seiner Eminenz einen schlimmen Streich zu spielen."

"Allerbinge !"

"Und bann bachte ich auch, infofern Ihr mir brei Monate Miethzins schuldig waret, an bie ich Euch nie gemahnt habe . . ."

"3a, ja, 3hr habt mir bicfen Grund bereits ge-

nannt, und ich finbe ihn vortrefflich "

"Beabsichtigend ferner, fo lange Ihr mir die Chre erzeigen werbet, bet mir zu bleiben, um von Gurem gue funftigen Mitthites gut fprechen . . ."

"Schon gut."

"Und fügt bem bei, baß ich Euch im Falle ber Moth, solltet 3hr Euch in biesem Augenblick, wider alle Mahr-ichenlichkeit, in einer Rlemmie befinden, funfzig P folen anzub.eten gedenfe . . ."

"Bortreff.ch ; 3hr feib alfo reich , mein lieber Berr

Bonacieur ?"

"Ich bin wohlhabend, bas ift bas rechte Wort. Ich habe mir so ein zwet bis breitaufend Thaler Renten in meinem Rramladen und besonders dadurch erworben, bag ich einige Rapitalien bei ber testen Reise bes berühmten Seerahreis Jean Wocquet anlegte, so bag ihr wohl begre fen kennt, mein herr . . . Ah! boch . . . " rief ter Burger.

"Was?" fragte b'Artagnan.

"Was sehe ich ?"

"Auf ber Straße, Eurem Fenfter gegenüber, in ber Bertiefung jener Thure, ein Mann in einen Mantel aebüllt."

"Er ist es!" riefen zu gleicher Zeit b'Artagnan und der Bürger, benn beibe hatten ihren Mann er-**Eannt**.

"Ah! biesmal," schrie b'Artagnan, nach feinem Degen laufend, "diesmal soll er mir nicht entgehen." Und vom Leder ziehend stürzte er aus dem Zimmer.

Auf der Treppe begegnete er Athos und Parthos, die ihn besuchen wollten. Sie gaben Raum, d'Artagnan schoß wie ein Pfeil zwischen ihnen durch. "He da! wohin läufst Du benn ?" riefen zugleich

die zwei Mustetiere.

"Der Mann von Meung," erwieberte b'Artagnan

und verschwand.

D'Artagnan hatte seinen Freunden mehr als eins mal sein Abenteuer mit dem Unbekannten, so wie die Erscheinung ber schönen Reisenden mitgetheilt, ber biefer Mensch eine, wie es schien, so wichtige Senbung anvertraute.

Es war die Meinung von Athos gewesen, d'Artagnan habe feinen Brief bei bem Streite verloren. Ein Edelmann wäre seiner Ansicht nach — und nach dem Portrait, das d'Artagnan von dem Unbekannten entworfen hatte, konnte es nur ein Ebelmann sein — ein Ebelmann ware ber Gemeinheit zu ftehlen unfahig gewesen.

Porthos hatte in Allem biesem nur ein verliebtes Rendezvous gesehen, bas ein Cavalier einer Dame, ober eine Dame einem Cavalier gab, und burch die Anwefenheit von b'Artagnan und feinem gelben Roffe gestort

wurde.

Aramis fagte, bei fo geheimnifvollen Dingen mare

es beffer, gar nicht nach Grgiunbung gu trachten.

Sie konnten also aus ben paar Boiten ben b'Artagnan schließen, wovon bie Rebe war, und ba fie bachten, wenn b Artagnan seinen Mann getropen ober aus
bem Gesichte verloren hatte, wurde er zurücksommen, so

festen fie ibren Weg fort.

Als fie in bas Jimmer von b'Artagnan eintraten, war es leer. Die Folgen bes Busammentreffens betarchetenb, welches ohne Zweitel zwischen bem jungen Manne und bem Unbefannten stattsinden wurde, hatte es der hauseigenthumer für ling erachtet, sich aus bem Stanbe zu machen.

### IX.

# D'Artagnan zeigt fich in einem eigenthumlichen Lichte.

Rach Berlauf einer halben Stunde kehrte b'Artagnan guruck, wie dieß Athos und Porthos vorhergelehen hatten. Er hatte auch diesmal feinen Dlann verschlt, welcher wie durch em Zauberwert verschwunden wor. D'Artagnan war ihm mit dem Degen in der Faust durch alle benachbarte Straffen nachgelaufen, ohne etwas zu sinden, was dent Gesuchten glich. Dann kam er auf das zuruck, twobel er welleicht hatte anfangen sollen, und klopfte an die Thure, an die sich der Unbekannte gelehnt hatte; aber verzehlich ließ er zihn die zwoltmal hinter einander den Riepfer erstinen Ditemand antwortete, und Nachbarn, welche von dem Geräusche angezogen, auf ihre Thurschwellen ließen oder die Rate durch das Fenster stedten, gaben ihm die

Werficherung, biefes Saus, beffen Rreugftode auch fammtlich verschlossen waren, sei seit sechs Monaten völlig unbewohnt.

Während d'Artagnan in den Straßen umherlief und an die Thüren klopfte, hatte sich Aramis bei feinen zwei Gefährten eingefunden, so daß d'Artagnan, in sein Zimmer zurücklehrend, die Bersammlung vollzählig fand.

"Nun ?" sagten bie drei Miusketiere zugleich, als fle b'Artagnan, Schweiß auf ber Stirne und bas Gesicht

vom Born gang verstort, eintreten faben.

"Nun!" rief bieser und warf seinen Degen auf bas Bett, "ber Mensch muß ber Teufel in Person sein; er ift verschwunden, wie ein Phantom, wie ein Schatten, wie ein Gespenst."

"Glaubt Ihr an Erscheinungen ?" fragte Athos sei-

nen Rameraben Porthos.

"Ich? ich glaube nur bas, was ich gesehen habe, und ba ich nie Erscheinungen gesehen habe, so glaube ich nicht baran."

"Die Bibel," sagte Aramis, "macht es uns zum Gessetz, baran zu glauben: ber Schatten Samuels erschien bem Saul, und es ist bies ein Glaubensactifel, ben ich

nicht gern in Zweifel gieben feben murbe."

"In jedem Fall ist dieser Mann, Mensch oder Tensfel, Körper oder Schatten, Täuschung oder Wirklichkeit, zu meiner Verdammniß geboren; denn durch seine Flucht entgeht uns ein herrliches Geschäft, meine Freunde, ein Geschäft, wobei man hatte hundert Pistolen und vielleicht noch mehr gewinnen können."

"Wie bas?" fragten Bot jos und Aramis.

Athos aber begnügte fich, seinem Stummheitsspfteme getren, b'Artagnan nur mit i m Blide gu befragen.

"Planchet," sagte t in wan zu seinem Bebienten, ber in biesem Angenblick on piete ein wenig geöffnete Thur seinen Aspf steckte, nige Brocken von dem Gespräche zu erh , " gimm zu meinem

Sauseigenthumer Bonacieur und fage ibm, er moge und ein halb Dupend Flaschen Braugenin-Wein ichiden. Ich ziehe bielen vor."

"Ith, Du icheinft officnen Grebit bel Deinem Bane-

eigenthumer gu haben ?" fragte Borthos.

"Ja," antwortete b Artagnan, "von heute an, und feib nur ruhig, wenn fein Wein schlecht ift, so muß er und andern holen."

"Man ning gebrauchen und nicht migbrauchen," fagte

Aramie fpruchreich.

"Ich habe immer behauptet, d'Artagnan mare ber einsichtevoliffe Roof unter uns vieren," bemerfte Athos, ber, nachdem er biefe Meinung ausgesprochen, auf welche b'Artagnan mit einer Berbeugung antwortete, alsbaid wieder in fein gewöhnliches Stillschweigen verfiel.

"Aber nur lagt einmal boren, wie verhalt fich bie

Cache ?" fragte Porthes.

"Ja," iprach Aramie, "theilt es uns mit, mein beber Freund, wenn nicht bie Ehre einer Dame bei bieler Eröffnung betheiligt ift; in bielem Falle murbet Ihr beffer baran thun, bas Geheimniß fur Guch zu behalten."

"Geib unbeforgt," erwiedeite b'Artagnan, "es wirb fich Micmande Chre bei bem , mas ich Guch mittheilen

will, gu beflogen baben."

Und hienach ergihlte er feinen Freunden Wort für Wert, was fich zwifchen ibm und feinem hauswirthe des geben hatte, und wie ber Wann, ber bie Frau bes wurdigen hauseigenthumers entführt, berfelbe mar, mit bem er an ber herberge zum Freimuller Streit gehabt hatte.

"Gure Angelegenheit ift nicht fchlinim," fagte Athos, nachbem er ben Wein als Kenner gefoftet und mit einem Beichen annebeutet hatte, daß er ihn gut finde, "und man tonnte wohl aus biefem braven Dlann funf, g bis fechzig Berficherung, biefes Dans, beffen Rrengflode auch fammilich perfchloffen maren, fet feit feche Monaten völlig unbewohnt.

Babrend b'Artagnan in ben Strafen umberlief unb an bie Thuren flopfte, hatte fich Aramis bei feinen gwel Gefährten eingefunden, fo baß b'Artagnau, in fein Simo mer gurudftebrend, Die Berfammlung vollzählig fant.

"Run ?" fagten bie brei Deustetiere gugleich, ais fie D'Artagnan, Schweiß auf ber Stiene und bas Geficht

vom Born gang verftort, eintreten faben.

"Run I" rief biefer unb warf feinen Degen auf bas Bett, "ber Denfch muß ber Tenfel in Berfen fein; er ift perfchwunden , wie ein Phantom, wie ein Schatten , wie ein Gebenft."

"Glaubt 3hr an Erichelnungen ?" fragte Athos fei-

nen Rameraben Borthos.

"369 ld glaube uur bas, was ich gefeben babe, und ba ich ale Ericheinungen gefeben habe, fo glaube ich

nicht baran."

"Die Bibel," fagte Araunis, "macht es uns gum Gefet, baran ju glauben: ber Schatten Camuels erfchien bem Caul, und es ift bies ein Glaubensuetitel, ben ich

nicht gern in Bweifel gieben feben warbe."

"In jebem gall ift biefer Dann, Denich ober Teufel, Rorper ober Schatten, Zanichung ober Birflichfeit, ju meiner Berbammulf geboren; benn burch feine Blucht entgeht und ein berrliches Weidaft, meine freunde, ein Beichaft, wobet man batte bunbert Biftolen und vielleicht noch mehr gewinnen fonnen."

"Bie bed fe frag

I und Aramid. Mibos a minem Stummbeiteliefteme Blide ju befragen. getren, D'Art man aftit ad

"Plai mate t b. der in bi Aber fe DOE 1 200 Ethan

in ju feinem Bebtenten. bie ein wenig geennete mantid marne Breden M meinent um biefe Beit im Seminar und bie Gefchichte fant mir

bamale tur ben Ronig graufam ber."

"Wenn ich micht abhalten wurde," fagte b'Artagnan, "wenn ich wußte, wo fich ber Serzog von Buckingham befindet, ihn bei der hand zu nehmen und zu der Ronigm zu führen, und sollte es nur geschehen, um den Carbinal wüthend zu machen; benn unser wahrer, unser einziger und ewiger Keind, nieine Herren, ift ber Garbinal, und wenn wir Mittel und Wege sinden konnten, ihm einen recht grausamen Streich zu spielen, so wurde ich, ich gestiehe es, gerne meinen Kopf einsehen."

"Und ber Kramer hat Euch gefagt, b'Artagnan,"
fprach Athos, "man habe ben Buckingham burch eine

Borfpregelung tommen laffen ?"

"Sie befurchtet es." "Warfet , Aramis."

"Bas ?" fragte Porthos.

"Immer ju! Ich fuche mich gewiffer Umftanbe gu erinnern "

"Und nun bin ich überzeugt ," fprach b'Artagnan, "baß die Berhaftnahme dieser Rammerfrau ber Königin sich auf die Ereigniffe, bon denen wir reben, und bielleicht auf die Gegenwart des Herrn von Buclingham in Paris bezieht."

"Der Gascogner ift voll fluger Gebanten," fagte

Porthos mit Bewunderung,

"Ich bore ibn febr gerne fprechen," verfeste Athod,

"Deine Beiren," rief Aramis, "horet mich an." "horen wir Aramis," fprachen bie brei Freunde.

"Geitern befand ich mich bei einem gelehrten Doctor ber Theologie, ben ich bei meinen Stubien zuweilen um Ralb frage."

Athos lochelte,

"Er wohnt in einem oben Quartiere," fuhr Aramis fort; "es entspricht aber feinem Geschmade, feiner Be-

schäftigung. In bem Augenblick nun, wo ich aus feinem 

Aramis bielt inne.

"Run!" fragten feine Buforer, "in bem Angenblick,

wo Ihr aus feinem Saufe tratet."

Aramis fchien gegen fich felbft zu arbeiten, wie ein Mensch, ber mitten im Buge bes Lugens fich burch ein unvorhergesehenes hinderniß gehemmt ficht; aber bie Am gen seiner brei Gefährten waren auf ihn geheftet, ihre Ohren erwarteten gespannt die Fortsetzung, es gab fein Mittel gurudguweichen.

"Dieser Doctor hat eine Richte," fuhr Aramis fort.

"Ahl er hat eine Richte," unterbrach ihn Borthes. "Gine fehr achtungswerthe Dame," fagte Aramis.

Die brei Freunde brachen in ein Gelächter aus.

"Ah! wenn Ihr lacht ober wenn Ihr ameifelt." fagte Aramis, "fo erfahrt 3hr nichts mehr."

"Bir find glaubig wie Mahomebaner und fumm

wie Ratafalte," erwieberte Athos.

"Ich fahre also fort," sprach Aramis. "Diese Richte besucht ihren Oheim zuweilen; gestern befand fie fich mein zu gleicher Zeit mit mir bei ihm, und ich machte ihr bad Anerbieten, fie an ihren Bagen zu führen."

"Ah! fie hat einen Wagen, die Richte bes Doctues 🥦 unterbrach ihn Borthos, ber unter anbern Sehletn auch ben einer großen Bungenfeffellofigkeit befaß; "eine fchane

Befanntichaft, mein Freund."

"Porthos," fprach Aramis, "ich habe Euch bereits mehr als einmal bemerkt, daß Ihr febr subiscert seib, und daß Euch dies bei den Frauen schabet.

"Deine Berren! meine Berren!" rief battagnan, ber bereite flar bem Abentener auf ben Grund fic, "bie Sache ift ernft; laffen wir alfo we moglich alies Scherzen."

"Ein großer, brauner Mann, mit abeligen Manieren . . . halt, fo eiwa in ber Act bes Enrigen, b'Artagnan."

"Bielleicht berfelbe," fante biefer.

"Wohl moguet," fube Aramis fort . . . "naberte fich mir ploglich, in Begleitung von funf bis feche Men-fchen, bie ihm ungefahr auf gehn Schritte folgten, und sagte mit bem bin dinten Tone zu mir: ""Mein Gere herzog, und Sie, Madame," fuhr er, sich an bie Dame wendend, fort, die ich am Arm fuhrte . . ."

"Ab! bie Dichte bes Doctore ?"

"Etille Porthoel" fprach Althoe; 3hr feib uner-

träglich."

""Bollet gefälligft in biefen Bagen fleigen, und zwar ohne ben geringften Diberftand zu verluchen, ohne ben minbeften garmen gu machen.""

"Gr hielt Guch fur Bucfingham!" rief b'Artagnan.

"Ich glaube ce," antwortete Aramie. "Aber biefe Dame ?" fragte Porthoe.

"Er bieit fie fur bie Ronigin!" fagte b'Artagnan.

"Allerbinge !" erwieberte Aramio.

"Der Gaeiogner bat ben Teufet im Belbe," ricf

Alhos, "nichts entgeht ibm."

"Es ift nicht zu leugnen," fprach Porthos, "Aramis
ift bon ber Gestalt bes iconen Berzogs und hat elwas
von feiner Tournure; bennoch scheint es mir, bag bie Musletier-Tracht . . . "

"3ch trug einen ungeheuren Dlantel," entgegnete Aramis. "3m Monat Juli ? Teufel!" rief Porthos; "bejurch-

tet ber Doctor, man murbe Dich erfennen Y"

"3ch begreite, baß fich ber Spion burch bie Tournure taufchen ließ," fprach Aichee, "aber bas Geficht . . ."

"3d hatte einen großen But," fagte Aramie.

"Ch! mein Gott," ricf Borthod, "was fur Bor-

fichtemagregeln, um Theologie ju finbiren."

"Meine Gerren, meine Berren," fagte b'Artagnan, "verlieren wir bie Beit nicht nut unnühem Geschwaße; wir wollen uns zerftreuen und bie Fran bes Reamers auffuchen; bas ift ber Schluffel ber Intrigue."

"Eine Frau von so untergeordneter Stellung! Ihr glaubt, d'Artagnan!" sprach Porthos verächtlich die Lip-

pen vergiehenb.

"Es ift bie Bathin von La Borte; bem vertrauten Diener der Königik, habe ich Euch das nicht gesagt, meine Herren? Und dann war es diesmal vielleicht Be-rechnung von der Königin, daß sie so tief unten Beistand suchte. Die erhabenen Köpfe sieht man von ferne, und ber Cardinal hat ein gutes Gesicht."

"Wohl!" sprach Borthos, "boch setzt zuerst mit bem Krämer einen Preis sest und zwar einen guten Preis." "Das ist unnöthig," entgegnete b'Artagnan, "benn

ich glaube, wenn er une nicht bezahlt, fo wird man une von einer andern Seite bezahlen."

In diesem Augenblick ertonte auf ber Treppe bas Beraufch eiliger Tritte, bie Thure öffnete fich mit Getofe und ber ungludliche Rramer flurzte in bas Bimmer , wo

ber Rath gehalten wurde.
"Ah! meine Herren," rief er, "rettet mich, im Rasmen bes himmels, rettet mich; es find vier Männer ba, bie mich verhaften wollen; rettet mich, rettet mich."

Porthos und Aramis fprangen auf.

"Einen Augenblick," rief b'Artagnan und gab ihnen sogleich ein Zeichen, ihre halb gezogenen Degen wiebet in die Scheibe zu ftecken; "es bedarf hier nicht bes Muthes, fonbern ber Rlugheit."

"Doch wir lassen nicht . . . rief Porthos. "Ihr laßt b'Artagnan machen," sprach Athos; "ich wiederhole es, er ift ber Einsichtsvollste von uns, und ich meines Theils erklare, bag ich ihm gehorde. Thu', was Du willst, d'Artagnan."

In diesem Augenblick erschieuen Die vier Leibwachen an ber Thure bes Borgimmers, boch als fie vier Dusfetiere mit bem Degen an ber Ceite in aufrechter Gal-

tung erblicten, gogerten fie, weiter gu geben.

"Tretet ein, meine herren, tretet ein," tief b Arstagnan; Ihr feid hier in meiner Wohnung und wir find insgesammt treue Diener bes Konigs und bes herrn Carbinals."

"In biefem Kalle werbet Ihr Euch nicht widersegen, wenn wir die Befehle, die wir erhalten haben, vollstrecken ?" fragte berzenige, welcher ber Anguhrer der lieinen Dannschaft zu fein ichten.

"Im Begentheil, meine Berren, wir werben Guch

im Fale ber Roth unterflugen."

"Bas fpricht er ba ?" murmelte Porthos.

"Du bift ein Ginfaltepinsel," fagte Athoe, "ichweige !" "Aber Ihr habt mir versprochen . . .," flufterte ber

arme Rramer gang leife.

"Wir fonnen Euch nur retten, wenn wir frei bleiben," antwortete b'Artagnan raich und ebenfalls leise, "machen wir aber Miene, Euch zu vertheibigen, so bers haftet man uns ebenfalls."

"Ge icheint mir jeboch . . ."

"Romnit, meine Herren, kommit," fprach b'Attognan laut; "Ich habe keinen Grund, ben herrn zu beschupen. Ich sah ihn heute zum erften Male und aus welcher Verankaffung! er wird es Euch selbst lagen, um die Bezahlung meiner Hausmiethe zu fordern. Ift bieß wahr, herr Bonacieur kantwortet!"

"Go lit bie reine Bahrheit," rief ber Rramer, "aber

ber Berr fagt Guch nicht . . . "

"Schweigt über mich, ichweigt über meine Frennbe, fchweigt beionders über bie Konigin, ober Ihr flurze Alles ins Berberben, ohne Guch zu retten. Borwarts, pot-wärts, meine Herren, führt biefen Mann weg!"

Und b'Artagnan flich ben gang betaubten Rramer in

bie Sanbe ber Leibmaden und fagte :

"Ihr seib ein Salunke, mein Lieber, Ihr kommit und beilaugt Gelb von milr, von einem Muskeliere! Fort ins Gefangniß! Roch einmal, meine herren, suhrt

ihn ins Gefängniß und haltet ihn fo lange als möglich unter Schloß und Riegel — ich gewinne baburch Beit, zu bezahlen."

Die Sbirren verwickelten fich in Danksagungen und

Ŧ

nahmen ihre Beute mit fich fort.

In bem Augenblick, wo fie hinausgingen, klopfte b'Alrtagnan ihrem Führer auf Die Schulter, füllte zwei Glafer mit Beaugency-Wein, ben er ber Freigebigkeit bes Berrn Bonacieur zu verbanken hatte, und fprach :

"Werbe ich nicht auf Euere Gesundheit, werbet Ihr

nicht auf die meinige trinken?"

"Das ware eine große Ehre für mich," antwortete ber Anführer ber Sbirren, und ich nehme es bantbar an."

"Auf Euere Gesundheit also, mein Berr . ... wie heißt Ihr ?"

"Boierenard."

"Boierenard !"

"Auf die Euerige, mein edler Berr, wie beißt 3hr, wenn es gefällig ift ?"

"D'Artagnan."

"Auf die Euerige, Herr b'Artagnan."
"Und vor Allem," rief d'Artagnan, als erfaßte ihn eine Begeisterung, "auf die bes Königs und bes Cardinals!"

Der Anführer ber Sbirren hatte vielleicht an ber Aufrichtigfeit von b'Artagnan gezweifelt, wenn ber Bein schlecht gewesen ware, aber ber Wein war gut und er somit überzeugt.

"Aber was für einen teufelischen Unrath habt Ihr da gemacht?" sagte Porthos, als der Alguazil seinen Gefährten gefolgt mar und die vier Freunde fich wieder allein befanden. "Pfui ! vier Mustetiere laffen einen Ungludlichen, ber um Gulfe ruft, in ihrer Mitte verhaften! Gin Ebelmann trinft mit einem Schergen!"

"Porthos," sprach Aramis, "Athos hat Dir bereits bemerkt, Du feift ein Ginfaltspinfel, und ich pflichte seiner Ansicht bei. D'Artagnan, Du bift ein großer

Rann, und wenn Du einmal an ber Stelle von Berin on Treville fiehft, fo bitte ich um Deine Proteftion für ne Abtet."

"Ab, bas macht mich gang verwirrt," fagte Borthoe;

Bur billigt, mas b Artagnan gethan bat ?"

"Ich glaube bei Gott wohl," erwiederte Athos; "ich Uige nicht nur, was er gelhan hat, fondern ich wunsche

m fegar Gind baju."

"Und nun, meine Berren," fprach b'Artagnan, ohne ch bie Minhe ju geben, Borthos fein Benehmen zu eisteten. "Alle fur Einen, Einer für Alle, bas ift unier Bahlfpruch, nicht mahr ?"

"Inbeffen," fagte Porthod.

. Strede bie band aus und fdmore," riefen Athos

nb Aramis ju gleicher Beit.

Befiegt durch bas Berfpiel, gang leife fluchend, rectte Porthos die Sand aus und die vier Freunde wieserholten mit einer Stimme die von d'Artagnan vorges rochene Formel.

"Ale fur Ginen , Giner fur Alle."

"So int es gut," fagte b'Artagnan; "Jeber gehe in ruhig nach hause, und aufgepaßt, von biesem Augen= ide an liegen wir im Streite mit bem Garbinal."

X,

Eine Bitaufefalle im flebzehnten Jahrhundert.

Die Maufefalle ift teine Granbung unferer Tage; balb bie Gefellichaften bet ihrer Bilbung irgend eine

Polizei erfunden hatten, erfand biese ihrerseits die Mäusefalle.

Da unsere Leser vielleicht noch nicht mit bem Roth-

Da unsere Leser vielleicht noch nicht mit dem Rothswälsch der Rue de Jerusalem vertraut sind, und da wir seit den vierzehn Jahren, die wir schreiben, zum ersten Male dieses Wort in dieser Bedeutung anwenden, so wolsen wir ihnen erklären, was eine Mäusefalle ist.

Wenn man in irgend einem Hause irgend eine eines Verbrechens verdächtige Person verhaftet hat, so hält man diese Verhaftnahme geheim; man legt vier oder fünf Menschen im ersten Zimmer in Hinterhalt, man disnet die Thüre allen denjenigen, welche anklopfen, schließt sie wieder hinter ihnen und verhaftet dieselben; nach Verslauf von zwei die drei Tagen hat man alle diesenigen, welche mit dem betreffenden Hause in Verbindung stehen, in Händen in Sanben.

Das ift eine Mäusefalle.

Man machte also eine Mäusefalle aus der Wohnung des Meister Bonacieur, und wer daselbst erschien, wurde ergriffen und von den Leuten des Cardinals ausgefragt. Es bedarf kaum der Erwähnung, daß diejenigen, welche zu d'Artagnan kamen, von den Aussorschungen befreit blieben, insoferne ein besonderer Gang nach seiner Woh-

nung im ersten Stocke führte. lleberdies kamen die drei Musketiere allein dahin. Jeder von ihnen hatte einzeln sich auf Kundschaft geslegt, aber keinem war es gelungen, etwas zu ents Athos war sogar so weit gegangen, Herrn von Treville zu befragen, worüber sein Kapitän in Vetracht der gewöhnlichen Schweigsamkeit des würdisgen Musketiers nicht wenig erstaunte. Herr von Tresville wußte nur, daß das letzte Mal, als er den König, die Königin und den Cardinal gesehen, der Cardinal eine sehr sorgliche Miene hatte, der König sehr unsruhig war, und die Augen der Königin andeuteten, daß sie geweint oder gewacht hatte; aber Letteres veranlaßte teine Bertounderung bei ibm, benn bie Rouigin wach und weinte viel fent three Berbetrathung

herr von Treville empfahl jedenfalle Aiboe bei Diennt des Renigs und besonders den bei ber Renigin und erluchte ihn, befelbe Empfehlung feinen Ramerabet

Darjagnan verließ feine Wohnung nicht; er hatte sein Zimmer in ein Observatorium verwandelt. Ben feinem Benfter aus fab er biegenigen antommen, welche gefangen genommen wurden. Da er ferner Die Dielen feines Stubenbobens aufgebrochen hatte und nur ein einfacher Plafend ibn bon bem unter ihm liegenben Bimmer trennte, wo die Berbore fattfanden, fo vernahm er Alles, was zwischen ben Ingatstoren und ben Angeflagten vorging.

Die Berhere, welche flets mit einer forgfältigen Durchfuchung ber berhafteten Berfonen berbunben maren, gliden fich beinabe völlig ihrem Inhalte nach: "hat Guch Madame Bonacicar etwas fur thren Gatten ober fur irgend eine andere Perfon jugeftelit ?"

"Bat Guch herr Bonattent fegenb etwas für feine ober far irgend eine andere Merfen guge-Actt 3"

"hat Guch bie eine ober ber andere von ihnen legend eine vertrauliche Mittheilung gemacht ?"

"Wenn fie etwas wußten, fo wurden fie nicht fo fragen," fagte b Artagnan du fich felbft. "Das wollen fie nur erfahren ? Eb fich ber Bergeg von Budingham nicht in Paris befindet, und ob er nicht mit ber Renigin eine Zafammentunft gehabt bat ober baben foll "

D'Mitagnan blieb bei biefer Unficht fteben, ber es nach Allem, was er erfahren hatte, nicht an Wahrlcheinlichfeit gebrach.

Mittlerweile war die Maufefalle permanent und bie Machlamfeit bon b'Artagnan ebenfo. Am zweiten Tage

nach der Verhaftung des armen Bonacieur, als Athos d'Artagnan eben verlassen hatte, um sich zu Herrn von Treville zu begeben, als es gerade neun Uhr geschlagen und Planchet, der seines Herrn Bett noch nicht gemacht hatte, gerade seine Arbeit verrichtete, hörte man an die Hauethure klopfen. Alsbald wurde diese Thüre geöffnet und wieder verschlossen. Es hatte sich Jemand in der Mäusefalle fangen lassen.

D'Artagnan fturzte nach ber Stelle, wo die Dielen weggenommen waren, legte sich mit bem Bauche auf den Boden und horchte. Es wurde ein Geschrei vernehmbar, dann folgte ein starkes Seufzen, das man zu ersticken

fuchte, von einem Berhore mar nicht bie Rebe.

"Teufel!" sprach d'Artagnan zu sich selbst, "es scheint mir, das ist eine Frau; man durchsucht sie, sie widersteht, man thut ihr Gewalt an. Die Schurken!"

D'Artagnan hatte, trot seiner Klugheit, Die größte Mühe, sich von ber Scene entfernt zu halten, welche un-

ten vorging.

"Aber ich sage Euch, daß ich die Hausfrau bin, meine Herren, ich sage Euch, daß ich Madam Bonacieux bin, ich sage Euch, daß ich im Dienste der Königin stehe," rief die Unglückliche.

"Mabame Bonacieur!" murmelte d'Artagnan; "sollte ich so glücklich sein, bas gefunden zu haben, was Jeder-

mann sucht ?"

"Gerade Euch haben wir hier erwartet," sprachen bie

Fragenden unten.

Die Stimme der Frau wurde immer dumpfer; das Tafelwerk ertonte von einer geräuschvollen: Bewegung, das Opfer widerstand, so weit eine Frau vier Mannern widersstehen kann.

"Bergebung, meine Herren, vergebt . . . " murmelte bie Stimme, welche nur noch unartikulirte Tone hören

ließ.

"Sie knebeln sie! sie schleppen sie fort!" rief b'Ar-

tagnan und fprang wie eine Reber auf. "Meinen Degen! ich habe ihn zum Grud an meiner Seite. Planchet!"

"Gnabiger herr!"

"Lauf schnell, fache Athes. Porthes und Aramis auf. Der Eine von biefen Dreien wird ficherlich zu hause sein; vielleicht find alle bret heimgeschrt. Sie follen fich bes waffnen und raich hieher kommen. Ath, ich erinnere mich, Althos ift bei heren von Treville."

"Aber wohin geht Ihr, guabiger Bert, wohin geht

36r Y"

"Ich fleige burch bas Feniter hinab," rief b'Artagnan, "um schneller an Ort und Steile zu fein. Du, lege bie Diele wieder ein, fege ben Boben, geh' burch bie Thure und laufe, wohin ich Dir gesagt habe."

"D, mein herr, mein berr, 3hr bringt Guch um,"

rief Planchet.

"Schweige, Dummfepf," fprach b'Artagnan, und fich mit ber hand an ber Randleifte bes Fentlere haltent, ließ er nich vom erften Stockwerfe, bas gluckicher Weise micht boch mar, hinabfallen, ohne die geringfte Berlehung erleiben zu ninffen.

Dann flopfte er an b.e Thure und murmelte

babei:

"Ich will mich ebenfalts in ber Maufefalle fangen faffen, aber mehr ben Ragen, Die fich an einer folchen

Maus reiben."

Raum hatte ber Klopfer unter ber Hand bes inngen Mtannes ertont, als das Geräulch aufhörte; co naherten fich Teitte, be Thure effuete fich und d'Arstanan flurzte mit blogem Degen in das Bemmer des Mie fter Wonacieur, bessen Thure, ohne Zweiset durch eine Keber in Pewegung gesetzt, sich von felbst wieder schloss.

Dann vernahmen biejenigen, welche noch bas unglud-

Nachbarn ein gewaltiges Geschrei, 's sen, ein Degengeklirre und ein Zertrümmern von Geräthschreiten; einen Augenblick nachher konnten die Menschen, welche erstaunt über diesen Lärmen sich an ihre Fenster gestellt hatten, um die Ursache zu ersahren, dentlich seben, wie die Thüre sich wieder öffnete und vier schwarz zo-kleidete Menschen nicht heraus gingen, sondern kopen, wie schen gewordene Raben, am Boden und an den Alseseien sieden Federn von ihren Flügeln zurücklassend, d. h. Fehen von ihren Rieidern und Stücke von ihren Mänsteln.

D'Artagnan hatte mit leichter Mube ven. Gleg errungen, benn nur ein einziger von den Algnazis war bedwaffnet und bieser vertheitigte sich nur der Frem wogen. Die drei andern hatten es allerdings versucht, den jaugen Mann mit Stühlen, Banken und Töpfen niederzuschlagen, aber zwei dis drei Schrammen mit dem Flammberge des Gascogners stößten ihnen den gehörigen Schrecken ein. Zehn Minuten waren hinreichend, ihre Niederinge zu der werkstelligen, und d'Artagnen blied Herr des Schlachtsfeldes.

Die Nachbarn, welche ihre Fenster mit ber ben Bes wohnern von Paris in jenen Beiten fortmahrender Aufstände und Streitigkeiten eigenthümlichen Kaltblätigkeit geöffnet hatten, schloßen sie wieder, sobald sie die vier schwarzen Männer entsliehen sahen; ihr Instinkt sugteihnen, daß für den Augenblick alles zu Ende war; Abew dies war es bereits spät geworden, und bamals, wie heut

Tage legte man fich im Quartier bes Lunembolden Geahe

blauen Augen, leicht aufgeftülpter Rafe und einem bon Rofa und Opal marmoritten Teint. hier aber botten bie Beichen auf, burch bie man fie hatte nut einer vornehmen Dame vermischen können. Die Gande waren weip, aber nicht gart, die Fuge kundigten feine Frau von Stand an. Bum Ginde konnte fich b'Artagnan noch

nicht mit allen biefen Gingelnheiten beichafrigen.

Mahrend b'Artagnan Mabame Bonacieur prufend anschaute und bis zu ben Fupen gelangt, sah er auf bem Boben ein feines Batiflacktuch, bas er seiner Gewohnbeit gemaß aushob, und erfannte an ber Ede bieselbe Beichnung, die er an bem Talchentuche wahrgenommen hatte, wegen besten er sich mit Aramis beinahe auf Leben und Tod hatte schlagen mutien Bon dieser Zeit an nichtraute b'Artagnan alten mit Mappen verz erten Sacktuchern, und er steckte beehalb bas von ihm ausgehobene, ohne ein Mort zu sagen, in die Tasche von Madame Bonacieur.

In diesem Augenblick tam Madame Bonacieur wies ber zu fich; fie ichlug die Augen auf, schaute erschrocken um fich her und sah, daß bas Bimmer leer und fie mit ihrem Befreier allein war. Sie reichte ihm alebald lächelnd die Gande. Madame Bonacieur besaß bas reis

genbne Lacheln in ber Belt.

"Ah! mein Berr," iprach fie, "Ihr bibt mich ge-

rettet. Erlaubt mir, bag ich Gud bante."

"Mabame," fagte b'Artagnan, "ich habe nicht nicht gethan, ale jeder Gbelmann an meiner Stelle gethan haben wurde. Ihr feib mir alfo feinen Dant fchulbig."

"Gewiß, mein herr, gewiß, und ich hoffe, Guch beweisen zu tonnen, baß Ihr feiner Undanlbareneinen Dienst geleistet habt. Aber was wollten benn biese Dienschen, die ich Anfangs fur Diebe gehalten habe,

und warum ift Bert Bonacieur nicht hier ?"

"Madame, diese Menschen waren bei weitem gefährlicher, als dieß Diebe sein könnten; denn es sind Schergen des Herrn Cardinals, und was Euern Gatten, den Herrn Bonacieur, betrifft, so besindet sich dieser nicht hier, weil man ihn gestern verhaftet und nach der Bastille abgeführt hat."

"Mein Mann in ber Bastille!" rief Mabame Bonacieur; "o mein Gott, was hat er benn gethan, dieser

arme liebe Mann, er bie Unschuld felbst !"

Und etwas wie ein Lächeln trat auf bem noch er-

schrockenen Antlit ber jungen Frau hervor.

"Ah, was er gethan hat, Madame ?" sprach b'Arstagnan, "ich glaube, sein Verbrechen besteht einzig und allein darin, daß er zugleich das Gluck und das Ungluck hat, Euer Gatte zu sein."

"Aber, mein herr, Ihr wißt alfo ..."

"Ich weiß, daß man Euch entführt hat, Dabame."

"Und wer hat dieß gethan ? Wist Ihr es? D!

wenn Ihr es wißt, fo fagt es mir."

"Ein Mann von vierzig bis fünfundvierzig Jahren, mit schwarzen Haaren, dunkler Gesichtsfarbe und einer Narbe am linken Schlafe."

"So ist es, so ist es, aber sein Name ?"
"Ah! sein Name ? Ich weiß ihn nicht."

"Und mein Mann, wußte er, baß man mich gewaltsam weggebracht hatte ?"

"Er war von bem Entfuhrer felbft bavon benach-

richtigt worden."

"Und hat er irgend einen Berbacht in Beziehung auf die Ursache dieses Ereignisses ?" fragte Madame Bo-nacieur mit einer Berlegenheit.

"Er schrieb baffelbe einer politischen Ursache gu."

"Anfangs zweifelte ich baran, und nun theile ich seine Ansicht. Also hat dieser gute herr Bonacieux mich nicht einen Augenblick im Berbacht gehabt ?"

"Ah! weit hievon entfernt, Mabame. Er war

ju folg auf Enere Rlugheit und befonbers auf Guere

Gin zweites, beinobe unmerftiches Lacheln umfpielte bie rofigen Lippen ber ichonen jungen Frau.

"Aber wie ift es Gach gelungen ju entflieben ?" fabr

b'Artagnan fort

"Ich benitzte einen Augenblick, wo ich allein blieb, und ba ich seit diesem Wiorgen wußte, was ich von weiner Entsührung zu halten hatte, so ließ ich mich nit Halfe meiner Bettucher vom Fenfter herab und lief hierher, ba ich meinen Mann hier zu finden glaubte."

"Um Gud unter feinen Schut gu ftellen."

"Dhi nein, ber arme liebe Dlann, ich wußte mobl, bag er unfahig mare, nuch zu vertheibigen. Da er und aber zu etwas Anderem bienen tonnte, fo wollte ich ihn bievon in Kenning fegen "

"Woven 7"

"D, bas int micht men Geheimmig, ich fann es Gud

alfo nicht lagen."

"Rebrigens," speach b'Artagnan, " (verzeiht Das banie, baß ich, ein einsacher Golbat, Guch an Mugheit erinnere), übrigens glaube ich, baß wir uns hier nicht am geeigneten Orte zu vertraulichen Die tibeilungen bes sinden Die Mentchen, welche ich in die Flucht geschlasgen habe, werden binnen Rurzem mit bewahneter Mannschaft zuruckehren, und weinn sie und hier sinden, sind wir verloren. Ich habe wohl drei von meinen Freinden benachrichtigen taffen, aber wer weiß, ob man sie zu Haute traf."

"Ja, ja, Ihr habt Mecht," rief Dlatame Ponacieur

erichroden, fliegen wir, retten wie une!"

Bei biefen Borien nabin fie b'Artagnan beim Arm,

und fuchte ihn fortgugieben.

"Aber wohn flieben ?" (prach b'Artagnan "Bo-

"Entfernen wir uns zuerst von biesem Saufe und

bas Uebrige wird fich finten."

Und der junge Mann und die junge Frau gingen rasch, ohne sich die Mühe zu geben, die Hausthüre zu verschließen, durch die Rue des Fossopeurs, durchwandersten die Rue des Fossos-Monsieur ele Prince und hielten erst auf der Place Saint-Sulpice an.

"Und mas fangen wir nun an?" fragte b'Artagnan,

"und mobin foll ich Guch führen?"

"Ich bin sehr in Berlegenheit, Euch hierauf zu ants worten," sagte Madame Bonacieur. "Es war meine Absicht, Herrn de la Porte durch meinen Mann benachs richtigen zu lassen, damit der erstere uns genau sagen könnte, was seit drei Tagen im Louvre vorgegangen ist, und ob es nicht gefährlich für mich ware, dort zu ersscheinen."

"Aber ich kann eben so wohl herrn be la Porte

benachrichtigen," fagte b'Artagnan.

"Allerdings, nur ist dabei ein unglücklicher Umstand zu bedenken. Herrn Bonacieux kennt man im Louvre und ließe ihn passiren, während man Euch nicht kennt und die Thure vor Euch verschließen wurde."

"Ah, bah!" sprach d'Artagnan, "Ihr habt gewiß an irgend einer Pforte des Louvre einen Hausmeister, der Euch ergeben ist, und mit Hulfe eines Losungs-

wortes . . ."

Mabame Bonacieux Schaute ben jungen Mann feft an.

"Und wenn ich Euch bieses Losungswort geben würde," sprach fie, "wurdet Ihr es wohl vergeffen, so-bald Ihr Euch besselben bebient hattet ?"

"Bei meiner Ehre, so wahr ich ein Ebelmann bin," sagte b'Artagnan mit einem Tone, ber keinen Zweisel an

feiner Aufrichtigkeit ührig ließ.

"Gut, ich glaube Euch, Ihr seht ans, wie ein braver junger Mann. 1leberdieß ist Euer Glud vielleicht die Folge Eurer Ergebenheit." "Ich werbe ohne ein Bersprechen und fremillig Alles thun, mas in meinen Rraften liegt, um bem König zu bienen und ber König n angenehm zu fein," sagte b'Artagnan. "Berfugt also über mich, wie über einen Freund."

"Aber ich, wohin werbet 3hr mich einflweilen brin-

gen ?"

"habt Ihr Diemand, wo herr be la Porte Ench abholen tonnte ?"

"Itein, ich will nuch Dremanb anbeitrauen."

"Salt ! fprach b Artagnan, "wer find an ber Thure von Athes. 30, fo geht ce."

"Wer ift Albos ?"

"E ner bon meinen Freunden."

"Aber wenn er gu Baufe ift, fo fieht er mich "

"Er ift nicht ju Saufe, und ich nehme ben Goluffel mit, nachbem ich Euch in fein Bimmer geführt habe."

"llub wenn er gurudfonimt ?"

"Er wird nicht zuructfonimen. Ueberdieß wird man ihm lagen, ich habe eine Frau gebracht und biefe Frau befinde fich in seiner Wohnung."

"Das wird meinen Raf ju febr gefährden, wift 3hr

wehl!"

"Was ift Ench baran gelegen ? Man tennt Guch nicht, und abgefeben bavon, befinden wir uns in einer Lage, wo man fich einiger Magen über bie Schichichfeit wegfegen muß."

"Ochen wir alfo gu Guerem Freunde. Do wohnt

85 F#

"In der Rine Ferou, zwel Schritte bon bier."

"Pormaris !"

Und beibe sesten fich wieber in Marich. Athes war, wie d'Artagnan voranegesehen hatte, nicht zu hause. Diesset nahm ben Schlussel, ben man ihm als einem Freunde bes Miethmannes zu geben gewohnt war, ft eg die Ereppe hinauf und suhrte Madame Bonacteux in die von uns besteits beschriebene Wohnung.

"Ihr felb zu Saufe," fprach er, "schließt bie Thure von innen und bifnet Riemand, wenn Ihr nicht breimal auf folgende Beife flopfen hort: gebt Acht." Alle We flopfte breimal, zweimal turz hinter einander und ficht flart, einmal entfernter und leichter.

"Gut," fprach Mabame Bonacienz. "Run ift es ihr

mir, Gud Inftruftionen gu geben."

"3d bore."

Begebt Guch nach ber Pforte bes Louver auf ber Geite ber Rue be l'Echelle und fragt nach Berntain."

"Gut, unb bann ?"

"Er wird Euch fragen, was 3fr wollt, und 3fe antwortet ibm mit ben zwei Borten Tours und Praffel. Sogleich wird er fobann ju Enern Befehlen febrg."

"Und was foll ich ihm befehlen ?"

"herrn be la Borte, ben Rammerbiener ber Romgin

"Und wenn er ihn geholt hat und hett be lie Borte

fommt ?"

"Co foldt 3hr ibn zu mir."

Bang gut. Aber mo und wie werbe ich Wecht, wie berfeben ?"

"Bit End siel baran gelegen, mid wieberjaftion ?"

"Neberlaßt mir bie Gorge hieffer und fete tubig. 1905

"36 bane auf Guer Bort."

"Rechnet barauf."

D'Artagnan grußte Mabame Bonacieur und warf ihr ben verliebteften Blief zu; ben er auf ihrer reizenden kleinen Person zu concentriren vermochte, und während er die Trappen hinebilieg. ie Thure boppelt hinter sich verschließen. gen war er am Louvre. Als er dutch bie mitgelheilten Greigniffe waren im Berlauf einer

Alles ging, wie es

thergefagt.

hatte. Auf bas bestimmte Lofungswort verbeugte fich Germain; zwei Minuten nachber befand fich la Potte in ber Loge; mit zwei Lerten iheilte ibm d'Artagnan bas Nothwendige mit und bezeichneie ibm ben Aufenthalt von Mabame Bonacieur. Sobald be la Porte die Abrefic genan wußte, entfernte er fich in größter Gile; faum hatte er jedoch zehn Schritte gemacht, als er zurückkehrte und zu d'Artagnan sagte;

"Janger Dann, einen Dath!"

"Belden ?"

"Man tonnte Guch wegen beffen, was vorgefallen ift, beunruhigen."

"Ihr glaubt ?"

"Ja. habt 3hr einen Fraund, beffen Uhr nachgeht ?"

#9Run ?"

"Geht zu ihm, bamit er bezeugen fann, 3hr waret um balb gehn Uhr bet ihm gewesen. Das nennt man in

ber Juftig ein Mibt "

D'Artagnan fand ben Rath k.ug Er sief über hals und Repf und sam zu herrn von Treville Aber flatt wie alle Wett in ben Salon zu geben, bat er, in sein Cabinet eingelassen zu werden. Da b'Artagnan einer von ben tagelichen Gasten bes hotels war, so septe man seiner Bute keine Schwerigkeiten entgegen und benacht chtigte herrn von Treville, sein junger Landemann, der ihnt etwas Wichtiges mitzutheilen habe, verlange eine Privatandienz. Nichtiges mitzutheilen habe, verlange eine Privatandienz, biach sunf Minuten fragte herr von Treville d'Artagnan, in was er ihm zu Dienit sein konnte, und welchem Umsstande er feinen Besuch zu so später Stunde zuzuschreiben hatte?

"Um Bergebung, gnabiger Hert," fprach b'Artagnan, ber ben Augenbeid feines Alleinseins bagu benutt hatte, bie Uhr um brei Bertelitunden zurückzunucken; "ich dachte, ba es eint neun Uhr funfundzwanzig Minaten ware, so

tonnte ich mich wohl noch bet Gach einfinden."

"Dieun Uhr., funfundzwanzig Dinuten I" rief Bere

von Treville und schaute nach seiner Penbeluhr; "bas unmöglich!"

"Seht selbst, gnädiger Herr, bort ist der Beweis "Es ist richtig," versetzte Herr von Treville, , hätte geglaubt, es ware später. Doch laßt hören, 1

wollt Ihr von mir ?"

D'Artagnan machte nun Herrn von Treville eine la Geschichte über die Königin, er setzte ihm seine Besütungen in Beziehung auf Seine Majestät auseinander, erzählte ihm, was er von den Projecten des Cardinal Betress Buckinghams hatte sagen hören, und Alles imit einer Ruhe, mit einer festen Haltung, wodurch Herr von Treville um so leichter bethören ließ, als er wähnter Maßen selbst wahrgenommen hatte, daß ett Neues zwischen dem König, der Königin und dem Cainal vorging.

Als es zehn Uhr schlug, verließ d'Artagnan De von Treville, der ihm für seine Rachrichten dankte ihm den Dienst des Königs und der Königin im Aund im Herzen zu haben empfahl. Aber unten an Treppe erinnerte sich d'Artagnan, daß er seinen Svergessen hatte. Er stieg schnell wieder hinauf, kehrt das Cabinet zurück, rückte die Uhr mit dem Finger ihre Stunde vor, damit man am andern Morgen von bemerken könnte, daß man sie in Unordnung gedracht ha und da er nun eines Zeugen für sein Alibi gewiß n lief er wieder die Treppe hinab und befand sich in K

zem abermals auf ber Straße.

## XI.

## Die Intrigue fonurst fich.

Als b'Artagnan feinen Befuch bei heren von Treville gemacht hatte, nahm er ben welleften Weg, um nach haufe ju geben.

Un mas bachte b Artagnan, ale er fich fo weit bon feiner Strafe entfernie, bie Gefterne bes himmele betrach-

tete, balb feufgte, balb lachelte.

Er bachte an Madame Bonacieur. Für einen Musteiterlehrling war diese junge Frau beinahe ein Liebesideal. Subich, musteross, beinahe in alle Geheimunfe des
Hofes eingewe ht, welche so viel reizenden Ernst auf ihren
anmuthigen Zugen wiederspregelten, ftand sie im Berdacht, nicht unempfindlich zu sein, was für Neulinge in
ber Liebe einen unwiderstehlichen Reiz bildet. Neberdies
hatte sie d'Artagnan aus den Handen dieser Teufel befreit,
die sie unsphandeln und durchsuchen wollten. Und dieser
wichtige Dienst hatte Danfbarkeitsgefühl unter ihnen gegrundet, weiche so leicht einen zärtzicheren Charafter annehmen.

D'Artagnan fab bereits, so raich geben bie Traume auf ben Flügeln ber Ginbildungefraft, einen Boten von ber jungen Kran vor sich, der ihm ein Rendezvousbillet, eine goldene Rette ober einen Plamant zustellte. Wir haben ichon erwähnt, daß junge Cavaliere, ohne sich zu schanen. Geid von threm König annahmen; fügen wir noch bei, daß in jenen Zeiten leichter Moral sie auch nicht in Beziehung auf ihre Geliebtinnen errötheten, und daß diese ihnen beinahe beständig fostbare und dauerhafte Grinnerungen zuruckließen, als ob sie Gebrechlichkeit

ihrer Befühle burch bie Beftigfelt ihrer Befdeute batten

beffegen wollen.

Ran machte bamals seinen Weg burch bie Frenen, ohne fich bessen zu schämen. Diesenigen, welche nut folie waren, gaben ihre Schönheit, und hiebon rührt ohne Bugisel bas Sprüchmort: bas bas schönfte Rabden ber Welt unt bas geben kann, was sie hat. Die Reichen geben überbies einen Theil ihres Gelbes und man thunte eine große Angahl von Gelben aus biefer galanten, Groche anführen, welche von Aufang nicht ihre Sporen, zub nachher nicht ihre Schlachten ohne die mehr ober mitner gespielte Borse gewonnen hatten, welche ihnen ihre Mottobie
an ben Sattelbogen befestigte.

D'Artagnan besaft nichte; bie Blobigkeit bes Probingialen, — ein leichter Firmis, eine erhemere Bluthe, ein Flaum bes Pfirsichs, — war unter bem Winde ber wenig orthoboren Rathichlage verbunftet, welche die brei Dluekettere ihrem Freunde gaben. D'Artagnan betrachtete sich, nach dem seltsamen Gebrauche jener Beit, in Paris wie im Felde, und dies nicht mehr und nicht wewiger as in Flandern: ber Spanier da unten, die Frau hier. Es war überall ein Feind, den man zu überwinden hatte, überall waren es Steuern, die man eintreiben zu

muffen glaubte,

Aber wir tonnen nicht leugnen, bog b'Artagnan in biefem Augenblicke von einem eblern, uneigennüsigeren Gefühle bewegt war. Der Rramer batte ihm gelagt, er ware reich; ber junge Diann konnte fich leicht berken, bag bei einem albernen Menschen, wie herr Bonacieur, bie Frau ben Raffenichlufiel in der hand haben mußte. Aber Alles bies übte durchaus keinen Ginfluß auf die Empfine bung aus, welche der Anblick von Matame Bonacieur hervorgebracht hatte, und bas Intereffe war diesem Liebessanfang, der Folge dieses Anblicks, be nabe tremb gebiter ben; wir sagen bemahe, benn der Gebante, daß eine

schone, anmuth ge, geistreiche junge Frau zu gleicher Beit reich ift, benimmt biesem Liebesanfang burchaus nichts, sondern versiärst benselben vielmehr. Es gibt bei ber Woh habenheit eine Menge ben aristofratischen Launen und Bedursiessen, die ber Schönheit sehr gut fleben. Ein seiner necher Strumpf, ein seidenes Kieid, ein Spisensbesas, ein schöner Schuh am Fuß, ein triches Band auf dem Kopte machen eine haßliche Frau nicht hibsch, aber eine bubsche Frau schon den handen, die bei Aiem dem dem gewinnen. Die hande munen bei den

Frauen muß g bleiben, um fchon gu bleiben.

Dann war b'Artagnan, wie ber Leser wehl weiß, ba wir ihm seinen Bermögenestand nicht verborgen haben, sein Willionar; er heffite, es e nes Tages zu werden; aber die Zeit, die er sellst far biese gluckiche Beränderung der Daze feststellte, war ziemlich weit entseint. Dis babin, welche Berzweistung, eine Frau die tantenberlei Richtswärdigkeiten verlangen zu seben, welche das Gluck der Franen bilden, und ihr eben viele tansenderlei Richtswürdigkeiten nicht geben zu können! Wenn die Frau reich ist und der Liebhaber ist es nicht, so bietet sie sich selbst das an, was ihr der Liebhaber nicht bieten sann, und obsgleich sie gewöhnlich sich diesen Genaß mit dem Gelbe ihres Wiannes verschafft, so ist es doch dieser sehr selten, dem der Dank zusließt.

Geneigt, der zurtlichste Liebhaber zu fein, war b'Arstagnan mittlerweite ber ergebenfte Freund Mitten unter den verlieden Entwursen auf die Frau des Kramers, bergaß er die se rigen nicht; die hubsche Madame Bonacient war gang die Frau, die man auf der Ebene St. Denis ober auf dem Markte St. Germain spazieren suhren konnte, in Gesellichast von Athos, Porthes und Aramis, denen er eine soiche Groberung mit Stolz zeigen wurde. Wenn und lang gegangen ift, fielt fich der Hunger ein; des hatte durch mittagenable machen, wobel man auf wurde sene fleinen Mittagemable machen, wobel man auf

ber einen Seite bie Band eines Freundes und auf ber aubern ben Bug einer Geltebten berührt,' Und bann warbe b'Artagnan in bringlichen Augenblicken und pein-

lichen Lagen ber Retter feiner Freunde merben.

herr Bonacieux aber, ben b'Artagnan in die Sanbe ber Sbirren gestoßen, ben er laut verleugnet und bem er ganz leife Restung versprochen hatte? Wir muffen unfern Lefern gestehen, baß b'Artagnan auf feine Wetse hieran bachte ober baß er, wenn er auch baran bachte, sich hochestens sagte! er ware ganz gut ba, wo er sich befände, wo bieß auch sein mochte. Für ben Augenblick wollen wir es machen, wie ber verliebte Gascogner; wir tommen seboch

fpater auf ben wurbigen Rramer jurud.

Babrent b'Artagnan feine gutunftige Liebe überbachte, mit ber Dacht fprach und ben Sternen gulachelte, ging er bie Rue Cherche-Midt ober Chaffe-Midt binauf, wie man fie bamale nannte. Da er fich in bem Quartiere bon Aramis befanb, fo fam ibm ber Bebante, feinem Freunde einen Befuch ju maden und ihmt bie Brunbe audelnanbergufegen, Die ibn bewogen batten, benfelben burch Blanchet aufforbern ju laffen, er moge fich Togleich nach ber Daufefalle begeben. Mare Aramis gu Baufe gefunden worben, fo wurde er ohne Bweifel nach ber Rue bes Roffoneure gelaufen fein und bort Diemanb, als feine zwei Rameraben gefunden haben , welche eben To wenig, wie er felbft gewußt batten, mas bieg bebeuten follte. Diefe Storung verbiente mobl aufgeflart gu werben; bas mar es, was fich b'Artagnan gang laut fagte.

Bang leife bachte er, es mare für ihn eine Gelegenheit, bon ber hubschen, fleinen Dabame Bonacieux zu sprechen, welche seinen Gelft, wenn nicht sein berg, bereits ganglich erfüllt hatte. Bei einer erften Liebe barf man teine Discretion forbern; biefe erfte Liebe ift bon einer so großen Frende begleitet, baß fie ausftromen muß, wenn fie une nicht erflicten

Paris mar fe t zwei Stunden buffer und fing an obe ju werben. Ge ichang rif Uhr auf allen G odentharmen bee Raubourg St. Germain. Das Wetter war mib. D'Artagnan folgte einer Baffe, welche auf ber Stelle lag, wo fich jest bie Rue d'Unge binnebt. Er athmete bie ballamtiden Musbunftungen ein, welche bon bem Winbe aus ber Rue be Baugirarb und ben baran anftogenben. bom Abendthau erfritchten, Garten berubergetragen wurben. Mas ber gerne toute bas burch gute genverlaben etwas gebampite Geraufd auf ber Gbene geiftreater Schenken. Um Enbe ber Gaffe angelangt, manbte fich b'Artagnan nach ifnfe. Das von Aram & bewohnte Baus lag gronden ber Hue Ga ette und ber Rue Gervantoni. D'Artagnan hatte bereite Die Dine Caffette burchicht.tten und eilannte bie Sanethure feines greunbes, welche unter Enfomoren und Mebre nben vergraben war, bie aber berfelben einen femmeren Walft bilbeten, ale er etwas wie einen Schatten erblickte, ber aus ber Rue Servanboni berporfam. Diefes Etwas war in einen Dlantel gehillt unb b'Artagnan beit ce Anfange fur einen Mann. Aber an ber Keinheit bes Buchtes und ber Unficheiheit bes Gaus ges erfannte er balb, bag es eine Fran mar. Diefe Grau, ale mair fie nicht gewiß über bas hans, bas fie fachte, fchlug bie Mugen auf, um fich zu orientiten, blieb ji fle fteben, febrte fich um, ging einige Coritte rudwarte unb' wieber vormarte. Das reigte bie Reugieibe b'Actagnan's.

"Wenn ich ihr meine Dienfte anbieten wurde," bachte er; "an ihrem Welen e.fennt man, baß fie jung ift; vielle cht ift fie auch hubsch. Ohl ja. Aber eine Frau, welche um biefe Zeit in ben Straffen umherlauft, sucht in ber Regel nichts Anberes, als ihren Liebhaver. Peit?

Rendezvous zu fidren, ware ein schlimmer Eingang gu

meinem Liebeshanbel."

Die junge Frau ging inbeffen immer vorwarts, und gablte bie Baufer und Fenfter. Das war inbeffen weber eine schwierige, noch eine langwierige Sache. Es gab in diesem Theile ber Straße nur brei Gotels und gigei Fenster, welche auf bie Strafe gingen. Das eine wir bas eines Bavillons, welcher mit ber Bohnung von Aramis parallel lag, bas andere bas von Aramis felbft.

"Bei Gott," sprach b'Artagnan, bem bie Richte bes Theologen einstel, zu sich selbst, "bei Gott, es ware brollig, wenn biefe verspatete Taube bas Dans unferes Freundes aufsuchen wärde. Aber, bei meiner Seele, das ficht ganz so aus. Ah, mein lieber Aramis, dießmal wollen wir Dir auf die Sprünge kommen."

D'Artagnan machte sich so schmal als möglich und verbarg fich auf ber buntelften Seite ber Strafe bet einer fteinernen Bant, welche im hintergrunde einer Rifde stanb.

Die junge Frau schritt immer vorwarts; abgefeben von bem leichten Gange, ber fie verrathen hatte, lief fie ein leichtes Husten vernehmen, bas eine außerft frifche Stimme offenbarte. D'Artagnan bachte, es ware ein Gi nal. Aber ob nun bas huften burch ein gleichbebeutenbes Beichen erwiebert wurde, bas ber Unentschloffenheit ber nachtlichen Sucherin ein Enbe machte, ober ob fie ofne frembe Bulfe erkannt hatte, daß fie am Biele ihrer Wan-berung angelangt war, — fie naberte fich entschloffer bem Tenfterlaben von mis und flopfte breima in gleichen 3wischenra u mit getrammtem Binge baran.

"Das ift allerdings bei Aramis, " murmelte b'A tagnan. "Ah, mein herr henchier, in ertappe Euch ! ben theologischen Studien!"

Die Unbefannte hatte faum breimal geflopft, ale be innere Rreugstort fich offnete und ein Licht burch ben Labe

"Alb, abl" flafferte ber porcher, "nicht buich bie Thuren, fondern burch bie Fenfter, ah, ahl ber Befuch war erwartet. Schon! ber Laben wird fich ennen unb bie Dame einsteigen. Gehr gut fo

Aber gum großen Erftaunen von b'Artognan blieb ber Laben gefchloffen, bas Licht, welches einen Magenblick geffammt batte, verschwand wieber und Alles berfant aber-

D'Artagnan bachte, bieß konnte nicht lange fo bauern und horchte und schaute mit gespannten Chren und weit gebffneten Augen. Er hatte Recht. Dach Berlauf ven einigen Sekunden ertonten zwei bunepfe Schlage im

Die junge Frau auf ber Strafe antwortete burch ein einmaliges Rlebfen und ber Laben öffnete fich.

Man fann fich leicht benfen, mit welcher Gier b'Detagnan schaute und horchte.

Bum Unglud hatte man bas Licht in ein anberes Bimmer gebracht. Aber bie Mugen bes jungen Minnnes waren an bie Racht gewehnt. Heberbieß haben bie Rugen ber Gascegner, wie man verfichert, bie Eigenschaft, baf fie, wie bie Ragen, in der Finfterniß feben.

D'Artagnan bemerfte aifv, wie bie junge Frau ans ihrer Tafche einen weißen Gegenstand beraneholte, ben fie lelhaft entwidelte, und ber fobann bie Geftatt eines Sactiuches annahm. Sobald diefer Gegenstand entwidelt war, zeigte fie ber Perfon im Saufe ene Gde

Dies erinnerte b'Artagnan an bas Tafchentuch, bas er ju ben gußen von Madame Bonacieur gefunden, welches ibn an bas gu ben Guffen von Mramis gefundene erinnert hatte.

"Bas Teufel tonnte benn biefes Tafdentuch bedeuten ?"

Auf der Stelle, wo er stand, vermochte d'Artagnan das Gesicht von Aramis nicht zu sehen. Wir sagen, von Aramis, weil d'Artagnan nicht im Geringsten zweiselte, daß es sein Freund ware, welcher aus dem Innern mit der Dame außen sprach. Die Neugierde trug den Sies über die Rlugheit davon, und den Umstand benütend, die zwei Personen, welche wir in Scene gesett haben, ganz von der Ausmerksamkeit gesesselt zu sein schienen, die sem Anblick des Taschentuchs widmeten, verließ er sein Bersteck und drückte sich, rasch wie ein Blit, aber das Seräusch seiner Tritte dämpsend, an eine Mauerecke, von wo aus sein Auge pollkommen in das Innere der

von wa aus sein Auge vollkommen in das Innere der Wohnung von Aramis dringen konnte.

Hier angelangt, kieß d'Artagnan beinahe einen Schrei des Erstaunens aus. Nicht Aramis sprach mit dem nächtlichen Besuche, sondern eine Frau. D'Artagnan sah wohl genug, um die Form ihrer Kleidung zu erkennen, aber nicht genug, um ihre Züge zu unterscheiden.

In demselben Augenblick zog die Frau in der Wohnung ein zweites Toschentuck bernar und vertenschte als

nung ein zweites Taschentuch hervor, und vertauschte es mit dem, welches man ihr gezeigt hatte. Dann wurden einige Worte zwischen den zwei Frauen gewechselt, der Laden verschloß sich wieder, die Frau, welche sich außen besand, wandte sich um und ging auf vier Schritte, die Rappe ihres Mantels niederschlagend, zu d'Artagnan vorüber; aber letztere Vorsichtsmaßregel war zu spät genommen worden, d'Artagnan hatte bereits Madame Bonacieux erfannt.

Madame Bonacieur! Dieser Verdacht hatte sich schon in seinem Geiste geregt, als sie das Taschentuch hervorzog; aber welche Wahrscheinl steit war vorhanden, daß Madame Bonacieur, die n Geren im Porte geschickt hatte, um sich nach der e zurücksühren zu lassen, allein um halb zwölf!

s Knacht, auf die Gesaße abermals verhaftet zu wer , in ven numberlande fen wurde.

Es mußte also eine sehr wichtige Angelegenheit Spiele fein, und was für wichtige Angelegenheiten & es für eine Frau bon fünfundzwanzig Jahren ? 2 Liebe.

Aber feste fie fich für eigene Rechnung ober fi Rechnung einer anbern Perfon folden Bufallen que ? Da war es, was fich ber junge Diann felbit fragte; benn bei Damon ber Gefersucht nagte nicht mehr und nicht minber an seinem Bergen, als wenn er bereits ein in volles Recht eingesetzter Liebhaber gewesen mate.

Es gab übrigens ein sehr einfaches Mittel, fich ju uberzeugen, wehm Mabame Bonacieur ging. Dies bestand darin, ihr gu folgen, und es war fo einfach, bag es b'Artagnan auf eine gang natürliche Weise und inflinftmäßig anwandte.

Aber bel dem Anblide bes jungen Mannes, ber fich bon ber Mauer abloste, wie eine Statue aus threr Disiche, und bei bem Geräusche ber Tritte, Die fie hinter fich erbrohnen borte, ftief Madame Bonaclene einen furgen Schret aus und entflog.

D'Artagnan tief ihr nach. Ge war fur ihn teine Schwierigkeit, eine Frau zu erreichen, Die burch ibren Diantel im Laufe gehemmt wurde. Er hatte fie alfo icon innerhalb bes erften Drittels ber Strafe eingepolt, in die sie fich flüchtete. Die Ungludeiche war erchorft, nicht vor Ermübung, sonbern vor Schreden, mb ale the b'Artognan bie Sand auf bie Schulter egte, stürze sie auf die Kniee und schrie mit erstickter

"Föviet mich, wenn Ihr wollt, aber Ihr follt nichts

D'Artagnan fcblang feinen Arm um ihren Leib, heb fie auf. Da er aber an ihrem Geneichte beste, daß sie einer Shumacht nabe war, so beeilte ch, fie burch Betheuerungen felner Ergebenheit zu been. Diefe Beihenerungen waren nichte fur Mabame

Bonacieux, benn man kann solche mit ben schlimmsten Absichten ber Welt geben, aber die Stimme war Alles. Die junge Frau glaubte ben Klang dieser Stimme zu erstennen; sie öffnete die Augen, warf einen Blick auf den Wann, der ihr so bange gemacht hatte, erkannte d'Artagenan und stieß ein Freudengeschrei aus.

"Ah, Ihr seid es, Ihr seid es," sprach fie, "Gott sei

aelobt!"

"Ja, ich bin es," erwieberte b'Artagnan, "ich, ben

Gott gesandt hat, über Guch zu wachen."

"Seid Ihr mir in dieser Absicht gefolgt ?" fragte mit einem Lächeln voll Koketterie die junge Frau, beren etwas spöttischer Charakter wieder die Oberhand gewann und bei der alle Furcht von dem Augenblicke an verschwunden war, wo sie einen Freund in demjenigen erkannte, den sie für einen Feind gehalten hatte.

"Nein," sprach b'Artagnan, "nein, ich gestehe es, ber Zufall hat mich Euch in ben Weg geführt. Ich sah sah eine Frau an bas Fenster eines meiner Freunde

flopfen."

"Eines Eurer Freunde?" unterbrach ihn Mabame Bonacieur.

"Allerdinge; Aramis ift einer meiner beften Freunde."

"Aramis? wer ist dies?"

"Geht boch! wollt Ihr etwa behaupten, Ihr kennet Aramis nicht?"

"Ich hore zum ersten Male seinen Namen aus-

"Ihr kommt also auch zum ersten Male an biefes Haus?"

"Allerdings!"

"Und Ihr wußtet nicht, daß es von einem jungen Menschen bewohnt war ?"

"Nein."

"Bon einem Mustetier ?"

"Reineswegs."

"Bhr habt alfo nicht ihn aufgesucht ?"

"Durchaus nicht. Iteberbieß habt 3hr wehl gefeben, bag bie Perfon, mit ber ich fprach, eine Frau mar."

"Allerdinge; aber biese Frau gehort wohl zu bent

"3ch weiß es micht,"

"Das geht mich nichts an."
"Aber wer tit fie benn ?"

"Ch! bas ift nicht mein Beheimnig."

"Liebe Mabame Bonacieur, 3hr feid reigend, aber jugleich bie geheimnisvollfte Frau..."

"Berliere ich babei Y"

"Dein , 3hr feib im Gegentheil aubetungewur-

"Dann gebt mir ben Urm." "Gehr gerne: und nun ? . . . "

"Dtun fabet mich."

,,2Bobin ?"

"Mohin ich gehe."

"Aber wohin geht 3hr ?"

"Ihr werbet es feben, ba 3hr mich an ber Thure verlagen mußt."

"Coll ich Gad wwarten ?" "Das wirb unnothig fein."

"Ihr werdet alfo allein gurudlehren ?"

"Bielleicht ja , bielleicht nein."

"Aber wird bie Berfon, Die Gud fobann begleitet,

"3d weiß es noch nicht."

"Das werbe ich wohl erfahren."

"Wie bice ?"

"Ich werbe Endy erwarten, um Endy heraustommen

"In biefem Galle: ableu!"

"Wie to 3,1, "Ich bebarf Gurer nicht." "Aber 3hr habt gebeten ..."

"Ilm bie Gulfe eines Ebelmannes und nicht um bie Ueberwachung eines Spions."

"Das Wort ist ein wenig hart."

"Wie nennt man biejenige, welche ben Leuten wiber ihren Willen folgen ?"

"Indiscrete."

"Das Wort ift zu weich."

"Nun, Madame, ich sehe wohl, daß man Alles thun muß, was Ihr haben wollt."

"Warum habt Ihr Guch bes Berbienftes beraubt,

es sogleich zu thun?"

"Gibt es nicht Menschen, welche zu bereuen wis-

"Ihr bereuet also ernfilich ?"

"Ich weiß dieß selbst nicht. Ich weiß nur fo viel, baß ich Euch Alles zu thun verspreche, was 3hr haben wollt, wenn Ihr mich Guch bis babin begleiten laßt, wohin Ihr geht."

"Und Ihr verlaßt mich sobann ?".

,,3a."

"Dhne mich bei meinem Austritt zu bespähen ?" ,, Mein."

"Auf Ehrenwort?"

"So mahr ich ein Ebelmann bin!"

"Gebt mir Guren Arm und bann bormarte!"

D'Artagnan bot feinen Arm Mabame Bonacieux, welche sich halb lachend, halb zitternd baran hing, beide gewannen die Sohe ber Rue be la Barpe. Hier angelangt, schien bie junge Frau zu zogern, wie fie bieß bereits in ber Rue be Baugirarb gethan hatte. Aber fie erkannte wohl an gewiffen Beichen bie Thure, naberte fich bieser und sprach:

"Run, mein Berr, hier habe ich Geschäfte.

bante Guch tau'endmal für bas chrenvolle Geleite, bas mich vor allen Gefahren beschütt bat; aber ber Augen-blid, Wort zu halten, ift gefommen. Ich bin am Orte meiner Bestimniung."

"Und Ihr habt bel Guerer Rudfehr nichts niehr gu

befürchten 8"

"Ich habe nur bie Diebe gu furchten."

"3ft bas nichte?"

"QBas fonnten fie mir nehmen ? ich habe feinen Pfennig bei mir."

"Ihr vergest bas ichone gestickte Taichentuch mit

bem Wappen."

" Weiches ?"

"Das, welches ich ju Guern Fugen gefunden und wieder in Guere Tafche geftedt habe."

"Schweigt, ichweigt, Ungludlicher!" rief bie junge

Bran. "Bollt 3hr mid verberben ?"

"Ihr seht, baß immer noch Gefahr für euch verhanden ift, da Guch ein einziges Wort zittern macht und Ihr eingesteht, daß Ihr verloren waret, wenn man dieles Wort horen wurde. Ah' Mabame," fuhr b'Artagnan fort, lobem er ihre Sand ergrift und mit glubenben Bliden betrachtete, "seid edelmuthiger, vertraut Euch mir an; habt Ihr nicht in meinen Rugen gelesen, daß in meinem Gerzen nur Ergebenheit und Mittgefuhl heere schen ?"

"Allerbinge," antwortete Mabame Bonacieur, "berlangt meine Geheimnifie von mir und ich werde fie Guch sagen; aber bei benen anderer ift mir bieß nicht möglich."

"Gut," fprach b'Artagnan, "ich werbe fie gut ents becten wiffen; ba biefe Gebeimniffe Ginfluß auf Guer Leben uben tonnen, fo mupen fie bie meinigen werben."

"Sutet Guch wohl," rief bie funge Fran mit einem Grude ber b'Artagnan unwilifahilich beben niachte. "Dhimi'cht Guch in teiner Beziehang in bas, was nich betrifft,

fucht mich nicht in der Erfüllung meiner Aufgabe zu uns terkützen, ich ditte Euch darum, im Ramen der Theilenahme, die ich Euch einstöße, im Ramen des Dienkos, den Ihr mir geleistet habt, und den ich in meinem genzen Leben nicht vergessen werde. Glaubt vielmehr das, was ich Euch sage. Beschäftigt Euch nicht mehr mit mir, ich möge gar nicht mehr für Euch bestehen, es sei, als ob Ihr mich gar nicht gesehen hättet."

"Muß Aramis baffelbe thun, wie ich ?" fragie b'Ar-

tagnan gereizt.

"Ihr habt biesen Namen schon zweis ober breimal ausgesprochen, mein Herr, und ich sagte Euch boch, haß ich ihn nicht kenne."

"Ihr kennt den Mann nicht, an dessen Laben Ihr geklopft habt? Ihr haltet mich doch für gar zu leichteläne

big, Madame !"

"Gesteht, daß Ihr, um mich zum Sprechen zu veranlassen, diese Geschichte erfindet und diese Person schafft."

"Ich erfinde nichts, ich schaffe nichts, Mabama, ich

fage bie ftrenge Bahrbeit."

"Und Ihr behauptet, einer von Eneran Freunden

wohne in biefem Saufe ?"

"Ich behaupte es, und wiederhole es zum britten Male, in diesem Sause wohnt mein Freund, und dieser Freund ift Aramis."

"Alles bas wirb fich fpater erflaren, für jeht, mein

Herr, schweigt."

"Wenn Ihr mein Herz ganz mverhüllt seisen Wantet,"
sprach d'Artagnan, so würl Ihr barin so viel Neus
gierbe lesen, daß Ihr wir hättet, und so viel
Liebe, daß Ihr sogs diese Rangierde befries
bigen würdet. Man gus von Liebenden nichts zu bes
fürchten."

"Ihr sprecht sehr rasch von Liebe, mein herr,"

bie junge Frau, ben Kopf fcatteinb.

"Weil bie Liebe mich rafch und zum erften Male erfast bat, und weil ich noch nicht zwangeg Jahre alt bin."

Die junge Brau ichaute ibn verftoblen an.

"hort, ich bin ber Sache bereits auf ber Spur," verlette b'Artagnan. "Bor brei Monaten hatte ich beis nabe ein Duelt mit Aramis wegen eines Taschentuche geshabt, bas ganz dem abnlich ift, bas ihr ber Afau, welche bei ihm war, gegen ein auf bieselbe Weise bezeichnetes Tuch vortvielet."

"Mein herr," ermieberte bie junge Frau, "ich fchwore

Gud, 3hr ermubet mich mit biefen Fragen."

"Aber Ihr, die Ihr fo flug feid, Madame, bebenft boch: wenn man Guch verhaften wurde und man fanbe biefes Taschentuch bei Guch, wurdet Ihr hiedurch nicht gefährbet ?"

"Barum benn, find bie Unfangebuchftaben nicht bie

meinigen : G. B. Conftance Bonacieur ?"

"Dber Camille von Bois. Tracy."

"Stille, mein herr, fille! ba bie Befahren, benen ich ausgefest bin, Euch nicht jurudhalten, fo bebentt, wie Ihr gefahrbet feib."

,,34 3"

"Ja, Ihr, Guere Freiheit ift bebroht, Guer Leben fteht auf bem Spiele, wenn Ihr nich tennt."

"Dann verlaffe ich Guch nicht mehr "

"Mein Herr," iprach die junge Frau fichend und die hande faltend, "mein herr, im Namen des himmels, im Namen der Ghre eines Militars, im Ramen der Ritterlichkeit eines Evelmanns, entfernt Euch; bort, es schlägt Mitternacht, es ift die Stunde, wo man mich erwarter "

"Mabame," erwiederte ber junge Mann fich verbeugend, "wenn man mich so bittet, fann ich nichts verweigern, seid ruhig, ich entferne mich."

"Aber Ihr folgt mir nicht, Ihr befpaht mich

nicht?"

"Ich gehe sogleich nach hause."
"Oh! ich wußte wohl, daß Ihr ein braver junger Mann feib!" rief Dabame Bonacieur, indem fie ihm eine Sand reichte und bie eine an ben Rlopfer einer beinabe in ber Mauer verborgenen Thure legte.

D'Artagnan ergriff bie Sand, bie man ihm barbot,

und bebectte fie mit glubenben Ruffen.

"Ach! ich wollte, ich hatte Euch nie geseben," rief b'Artagnan mit jener naiven Robbeit, welche bie France haufig ben funftlichen Rebensarten ber Goffichfeit vorgieben, weil fie ben Grund ber Denkungsart enthullt und jum Beweise bient, bag bas Gerg ben Gieg aber ben

Beift bavon trägt.

"Nun!" erwieberte Dabame Bonacieur mit beinabe schmeichelnbem Tone, und brudte babei b'Artagnan's Band, welche bie ihrige noch nicht verlaffen hatte, "nun! ich sage noch nicht so viel, wie Ihre was für heute verloren ift, ist nicht für die Bukunft verloren. Wer weiß, ob ich nicht, wenn ich eines Tags entbuchen bin, Euere Neugierde befriedige."

"Und leiftet 3hr meiner Liebe baffelbe Berferichen?"

rief b'Artagnan in ber bochften Freude.

"Ah! von biefer Geite will ich mich gu nichts verpflichten, bas hangt von ben Gefühlen al., bie Ihr mir einzuflößen wiffen werbet."

"Alfo heute, Mabame . . . .

"Beute, mein Berr, ftebe ich erft bei ber DanBatfeit la

"Ah! Ihr seib zu reigenb," forech b'Middigmen tran-

rig, "und Ihr mißbraucht meine Lieber int?

"Dein, ich gebrauche Guern Cbelmuth, bas ift bes Sanze. Aber glaubt mir, bei gemiffen Menfchen finbet fich Alles wieder." 

"Dh! Ihr macht mich zum genällichften Sterblichent Bergeft biefen Abend nicht, gebentet biefes B. fpotige

"Seib unbeforgt, ju geeigneter Beit, n gebi

un Drie werbe ich mich an Alles erinnern. Aber nun iht, geht, in tes himmels Ramen! Man erwartete mich if ben Schlag Beitternacht, und ich habe mich bereits i gatet."

"Um funf Dinnten."

"Ja, aber unter gemiffen Umftanben find fünf Minu-

"Wenn man liebt."

"Gil wer fagt Guch benn, bag ich es nicht mit nem Liebenben ju than babe ?"

"Gin Mann erwartet Gud ," rief b'Artagnan , ein

TANK ?

"Meht, foll ber Streit ichon wieber beginnen," iprach labame Lonacieur mit einem feichten Lachein, bas nicht

"Nein, nein, ich gehe, ich gehe, ich entferne mich, glaube Euch, ich will bas volle Berbienft meiner Erbenbeit haben, und mare biefe auch eine Albernheit.

ott befohlen ! Dabame, Gott befohlen !"

Und als findite er nicht die Kraft in sich, von der and, die er hielt, sich anders, als burch ein gewaltlastics Lodreißen zu trennen, lief er rolch weg, wahrend labame Bonacieur, wie bei bem Kensteilaben, dreimal ingsam und in benselben Zwischenraumen klopfte; an der ide ber Straße brehte er sich um; man hatte die Thure eifenet und wieder geschlossen. Die schone Krämerin war eischwunden.

D'Artagnan sette seinen Weg fort, er hatte sein bort gegeben, Mabame Bonacient nicht zu bespähen, und itte sen Leben von bent Orte, wohin sie zu gehen im legtisst war, und von der Person absehängt, die sie des eiten so tte, d'Artagnan wäre nach hause gegangen, weil es zugesagt hatte. Nach funf Vinniten besand er sich

ber Rue bes Koffoneurs.

"Armer Athes," fprach er, "er wird nicht wiffen,

"Das ist nicht Aramis," rief er.

"Dein, mein Berr, es ift nicht Aramis, und aus urem Ausrufe erkenne ich, baß Ihr mich fur einen Anern gehalten habt, und vergebe Guch beehalb."

"Ihr vergebt mir!" rief b'Ariagnan.

"Ja," erwiederte ber Unbefannte, "lagt mich- meines Wegs ziehen, ba Ihr mit mir nichts zu schaffen habt."
"Ihr habt Recht, mein herr, ich habe mit Euch

nichts zu thun, wohl aber mit biefer Frau."

"Mit biefer Frau! Ihr kennt fie nicht," fprach ber Frembe.

"Ihr tauscht Guch, Berr, ich fenne fie."

"Ah," sagte Madame Bonacieux mit einem Tone bes Borwurfs, "ah, mein Berr, ich hatte Guer Chrenwort als Militar und Ebelmann und glaubte hierauf gablen gu bürfen."

, Und ich, Mabame," erwieberte b'Artagnan verlegen, "Ihr habt mir versprochen . . ."

"Dehmet meinen Arm, Mabame," fprach ber Frembe,

"und wir wollen weiter geben."

Betäubt, niebergebeugt, vernichtet burch Alles, was ihm begegnete, blieb b'Artagnan indeffen mit gefreuzten Armen bor bem Mustetier und Mabame Bonacieur fteben

Der Musketier trat zwei Schritte vorwarts un suchte d'Artagnan mit ber Hand auf die Seite zu schieber D'Artagnan sprang zuruck und zog seinen Degen. Bu gleicher Zeit und mit Blipesschnelligkeit zog t

Unbekannte ebenfalls vom Leber.

"Im Namen bes himmels, Mylord," rief Maba Bonacieur, sich zwischen bie Rampfenben werfend und n ben Degen greifend.

"Mylord," rief b'Artagnan, ploglich burch einen banken erleuchtet, "Mylord, um Bergebung. Onat Berr, folltet Ihr es fein . . ."

"Mylord, Bergog von Budingham," fagte Da

Bonacicur mit heller Stimme , "und nun tonnt Ihr uns

Alle ine Berberben flurgen."

"Molord, Madame, ich bitte um Vergebung, taufendmal um Pergebung; aber ich bebte fie, Molord, und war eifersuchtig, und Ihr wift, was lieben heißt, Minlord Bergebt mir urd sagt mir, wie ich nich für Eure Herrlichkeit fann töbten lassen ?"

"Ihr feit en braver junger Mann," fprach Backingham und reichte d'Artagnan eine hand, die biefer ehrfurchtevoll druckte. "Ihr bietet mir Gure Dienfte, ich nehme fie an, folgt mir auf zwanzig Schritte bis zum Louvre, und wenn und Jemand bespäht, tobtet ihn."

D'Artagnan nahm feinen blogen Degen unter ben Mem, fieß Mabame Bonacicur und ben Herzog zwanzig Schritte vorausgeben und folgte ihnen, bereit, buchftiblich bie Anweisung bes eblen und eleganten Minifers von

Gart I. ju voliftreden.

Glucklicher Weise hatte der junge Mann feine Gelegenheit, dem Herzog dieten Betvers von Ergebenheit abzulegen, und die junge Frau und der hibsche Minsketter erreichten die Pforte des Louvre an der Nue de l'Echelle, ohne bennrohigt zu werden

D'Artagnan begab fich fogleich nach ber Schenfe gum Fichtenapfel, wo er Porthos und Aramis fand, Die feiner

harrten.

Gr gab ihnen feine nabere Erflarung über bie Stojung, bie er beiden verursacht hatte, fondern fagte ihnen nur, er habe bie Angelegenheit, wobet er ihren Belftand einen Augenbied fur nothwendig erachtet, allein abgemacht.

Fortgezogen burch ben Gang unterer Erzählung, molten wir die brei Freunde nach Saufe geben laffen und bem herzog mit feiner Führerin in ben Gangen bes Loubre folgen.

#### XII.

# George Villiers, Bergog von Buchingham.

Madame Bonacieux und der Herzog fanden ohne Schwierigkeit in dem Louvre Eingang; von Madame Bonacieux war es bekannt, daß sie im Dienste der Könizgin stand. Der Herzog trug die Unisorm der Musketiere von Herrn von Treville, welche erwähnter Maßen an diessem Abend die Wache hatten. Ueberdies war Germain im Interesse der Königin und wenn etwas vorsiel, so wäre Madame Bonacieux ganz einfach beschuldigt worden, sie habe ihren Liebhaber in den Louvre gebracht; sie nahm das Verbrechen auf sich: ihr Ruf war allerdings verloren, aber welchen Werth hat in der Welt der Ruf einer kleinen Krämerin!

Sobalb ber Herzog und die junge Frau sich im Innern des Hofes befanden, folgten sie ungefähr zwanzig
Schritte einer Mauer. Nachdem sie diesen Raum durchwandert hatten, stieß Madame Bonacieur an eine kleine
Thure, welche bei Tag offen, aber in der Nacht gewöhnlich geschlossen sich in der Dunkelheit; Madame Bonacieux kannte jedoch alle Winkel und Räume dieses für die
Leute vom Gesolge bestimmten Theiles vom Louvre. Sie
verschloß die Thure hinter sich, nahm den Herzog bei der
Hand, machte tastend einige Schritte, faßte ein Geländer,
berührte mit dem Fuße eine Stuse und sing an eine
Treppe hinaufzusteigen, wobet der Herzog zwei Stockwerke
zählte. Dann wandte sie sich nach der rechten Seite, folgte
einer langen Flur, stieg wieder ein Stockwerk hinab,
machte noch einige Schritte, steckte einen Schlüssel in ein
Schloß, össnete eine Thüre und schob den Herzog in ein
nur durch eine Nachtlampe beleuchtetes Zimmer und
sagte zu ihm; "Bleibt hier, Mylord Herzog, man
wird kommen!" Hierauf entsernte sie sich durch die-

felbe Thure, welche fie mit bem Schluffel weber berichloß, fo bag fich ber Bergog bachitabitch gefangen

fanb.

Co febr von aller Belt getrennt ber Bergog von Budingham mar, fo befiel ihn boch nicht bie germafte Furcht; eine ber hervoripringenbiten Seiten feines Charaftere bettanb im Auffuchen bes Abenteuerlichen, und in ber Liebe gum Romantifchen. Brav, fubn, unternehmenb, war es nicht bas erfte Dal, bag er fein Leben in folden Berfuchen magte; er batte erfahren, bag bie angebliche Botichaft bon Unna bon Defterreich, beren Inhalt bertrauend er nach Paris fam, eine Galle mar, und fatt nach England gurudgufebren, batte er bie Lage, in bie man ibn berfett, minbraucht und ber Renigin erfart, er murbe nicht gurudfehren, ohne fie geleben gu baben. Die Ronigin breit feinem Drangen Untange eine gangliche Weigerung entgegen, frater aber befurchtete tie, ber Derjog fonnte außer fich gerathen und eine Thorheit begeben. Schon mar fie entichlonen, ibn gu empfangen und ibn gu bitten, er moge fogieich abreifen, ale gerabe an bem Abenb biefer Enticheibung Dtabame Bonacieur, welche ben Berjog fuchen und nach bem Louvre gu führen beauftragt war, verhaftet murbe. 3mer Tage lang mußte man burch. aus nicht, was aus the geworben war und Alles biteb ausgefest. Aber fobalb fie thre Freiheit wieder er'angt und mit la Porte bie Berbinbung wiederhergefiellt batte, nahmen bie Dinge wieber ihren lauf, und fie erfullte ben gefahrvollen Auftrag, ben fie ohne ihre Berhaftung brei Tage fruber volltubrt baben murre.

Ale fich Pactingham allein fah, naherte er fich einem Spiegel. Die Mustetierfteibung ftand ihm bortreftich. Damale ein Mann von funf und dreibig Jahren, gant er nit Recht fur ben schönften Baron und giert dien Gabalter von Frankreich und England. Der Liebling von zwei Romgen, im Besitze eines Bermögens von Millio-

nen, allmachtig in einem Reiche, bas er nach feiner Laune umfturzte ober beruhigte, hatte Beorge Billiers, Grend von Budingham, eine von jenen fabelhaften Eriftengel unternommen, welche im Berlauf von Jahrhunderten bie Rachweit in fortwahrendes Erftaunen sehen. Siebt sicher, überzeugt von seiner Macht, gewiß, taß die Gessehe, welche Andere beherrschen, ihn nicht erreichen konnten, ging er gerade auf das Biel los, das er sich vorgesseht, gatte, und war haffelbe auch so erhaben, so blendend, daß es für einen Andern eine Thorheit gewesen ware, nur seinen Blick verauf zu werfen. So war es ihm gelungen, sich wiederholt der schönen und stotzen Anna von Deitersteich zu nabern und durch die Macht der Berblendung ihre Liebe zu gewinnen.

George Billiers ftellte fich, wie gelagt, bor einen Spiegei und gab feinem ichonen blonden haare die Bellenlinien wieder, bie bas Bewicht feines hutes nieders gebruckt hatte, ftrich feinen Schnurtbart in die hohe und lachelte voll Frende, glucklich und flotz, bem fo lange ersiehnten Augenblick nabe zu fein, fich felbft in übermuthis

ger hoffnung ju,

In biefem Mugenblid offnete fich eine verborgene Tapetenthare und es erichten eine Frau. Budingham fab biefe Ericheinung im Spiegel; er fließ einen Schrei aus,

es war bie Ronigin!

Unna von Defterreich gabite bamale feche und gwangig bie fieben und zwanzig Jahre, bas beift fie ftanb in bem vollen Glange ihrer Schonbeit 3hr Gang war ber einer Ronigin ober Gottin. Ihre Augen, welche Smaragbreffere marfen, maren unentlich ichon und guglrich boll Sanftmuth und Dajeflat. a Munt mar flein und frifchroth, und obaleich ihre ferlippe, mie bet alien twas vor bie Eberlippe Bringen bom O tift anmuthig in feinem hervortrat . fo Ladeln, aber ilcháguna. Ihre Cant webe untie en Weiche

beit; thre Darb und ihre außerorbentlich reigenben Arme murben von ben Dichtern bei Beit als unvergie dilich befungen. Ihre Saare, welche in ihrer Jugend blond, nune mehr faftan.enbraun geworden waren, umrahmten auf eine bewunderungewurdige Weife ibr Antlig, bem ber ftrengfte Richter nur etwas wen ger Rothe und ber aufpruchevolifte Blobauer nur ein menig inche Baitbeit in ber Dafe batte wunfchen tonnen.

Budingham baeb geblentet; ne war ihm Unna bon Cefterreich auf ben Balten, bet ben Geten, bet ben Gars roule's fo ichen vorgefommen, ale fie thm in bierem Augenblid erichten, angethan mit einem einfachen weißen Seibenfleibe und in Begleitung bon Donna Giterau a, ber einzigen von ihren fpanifchen Franen, welche nicht burch Die Giferlucht bee Ronige oder bie Berfolgungen

bon Richellen pertrieben morben war.

Anna von Detterreich ging zwei Schritte vormarte: Badingham flurgte auf feine Rnice und fagte, the ce die Romgin berhabern fonnte, ben Saum ihres Melbes.

"Betgog, 3hr wift bereite, bag ich Euch nicht habe fdireiben lanen 3"

"D ja, Mlabame, ja, Gw. Plafeffat. 3ch meiß, baß ich ein Thor, ein Mabnfinniger gewesen bin, glauben gu fonuen, ber Schnee murbe fich beleben, ber Marmor ermarmen; aber mas wollt 3br ? wenn man liebt, glaubt man leicht an bie Liebe; uberb'es habe ich bei biefer

Deife nicht Alles verloren ba ich Guch febe."

"Ja," ermieberte Unra, "aler 3hr wift, warum und wie ich Guch febe, Minlord, 3ch febe Guch aus Dite le.b fur Guch feebit; ich febe Guch, weit 3he, unempfinba lich far alle meine Qualen, hatinactig in einer Stabt verweilt, mo 3hr Gier Leben magt und meine Ghie blosftellt 3dy febe Endy, um Guch ju fagen, bag une Alles trennt, bie Tiefe bes Meeres, bie Bir ft gleiten bet Ronige reiche, Die henigfeit ber Schwure. Ge ift ein mabrer

Frevel, gegen so viele Dinge zu kämpfen, Mylord. 3ch sehe Euch endlich, um Euch zu sagen, daß wir uns nicht

mehr feben dürfen."

"Sprecht, Madame, sprecht, Königin," erwiederte Buckingham, "die Sanftheit Eurer Stimme verhüllt die Härte Eurer Worte. Ihr sprecht von Frevel! aber der Frevel liegt in der Trennung von Herzen, welche Gott für einander geschaffen hatte."

"Mylord!" rief die Königin, "Ihr vergeßt, daß ich

Guch nie gefagt habe, ich liebe Guch."

"Aber Ihr habt mir auch nie gesagt, Ihr liebet mich nicht, und in der That, eine solche Aeußerung wäre von Seiten Eurer Majestät eine zu große Undankbarkeit. Denn sagt mir, wo würdet Ihr eine Liebe sinden. die der meinigen gliche, eine Liebe, welche weder die Zeit, noch die Entfernung, noch die Berzweiflung zu ersticken ver-mögen; eine Liebe, die sich mit einem entfallenen Bande, einem verlorenen Blicke, einem entschlüpften Worte begnügt? Vor drei Jahren, Madame, habe ich Euch zum ersten Male gesehen, und seit drei Jahren liebe ich Euch auf diese Weise. Soll ich Euch sagen, wie Ihr gekleidet waret, als ich Euch zum ersten Male sah, soll ich jedes Stück Eurer damaligen Toilette beschreiben? Ich sehe Euch noch vor mir: Ihr saßet, nach spanischer Sitte, auf Polistern; Ihr hattet ein Kleid von grüner Seide mit Golde und Silberstickerei, hängende, an Euren schönen, an Euren bewunderungswürdigen Armen mit großen Diamanten bes festigte Aermel, eine geschlossene Krause, auf Eurem Haupte eine kleine Mütze von der Farbe Eures Kleides und auf dieser Mütze eine Reiherfeder. D! ich schließe die Augen und sehe Euch, wie Ihr damals waret. Ich öffne sie wiesder, und sehe Euch, wie Ihr jett seid — noch hunderts mal schöner!"

"Welche Thorheit!" murmelte Anna von Desterreich, die nicht den Muth besaß, dem Herzog zu grolten, weil er ihr Bortrat so gut in seinem Innern bewahrt hatte; "welche Thorbeit, eine vergebliche Leibenschaft mit

folden Grinnerungen gu nabren!"

"lind wovon joll ich benn leben ? ich habe nut Erinnerungen. Das ift mein Guid, mein Schaß, meine Hopnung! So oft ich Guch sebe, finde ich einen Diamant mehr, den ich in dem Gefaffe meines Herzens einschließe Dieser ift der vierte, den Ihr sallen laßt und ich aufrane; benn in diel Jahren, Madame, habe ich Guch nur ver Mal gesehen, das eine Mal, wovon ich so eben gesprochen, das zweite Mal dei Frau von Chevreuse, das dritte Mal in den Garten von Amiens.."

"Derzog," rief bie Ron gin, "fprecht mir nicht von

blefem Albenb."

"Ch, fprechen wir im Gegentheil babon, Madame, fprechen wir bavon, es ift ber ichonfte, leuchtenbite Abenb meines Lebens, 3hr eripnert Gud jener herrlichen Racht ! Wie ichen und balfamilde war bie Luft, wie war ber himmel fo blau und mit Sternen bestreut. Abl bamalo, Wiabame, fonnte ich einen Augenback mit Guch allein fein; bamole waret Ihr bereit, mir Alles mitgutheilen, de Bereinzelung Gures Lebens, ben Rummer Gures Bergens. 3hr febntet Guch auf meinen Urm, balt, auf beien bier. 3ch fublte, ale ich meinen Ropf nach Garer Certe neigte, wie Gure ichenen Baare mein Gelicht freiften, und fo oft fie es ftreiften, bebte ich vom Echeitel bis ju ben Beben. Ob! Ronigin! Romgin! Db' 3hr wißt nicht Alles, was ein folder Augenblick an hminliichen, barabiefischen Freuden in fich ichließt. Meine Ginter, mein Bermegen, meinen Ruhm, mein ganges übriges Velen würbe ich für einen folden Angenblick unb fur eine folde Madit hingeben: benn in biefer Macht, Mabame, in biefer Dacht liebtet Ihr mich, bas ichmere ich Guch."

"Winford, ja, es ift moglich, bag ber Ginfluß bes

Ortes, der Zauber dieser schönen Nacht, das Blendwerk Eures Blickes, daß diese tausend Umstände, welche sich zu- weilen vereinigen, um eine Frau ins Verderben zu stürzen, sich in diesem unseligen Augenblick um mich gruppirt haben; aber Ihr mußtet wahrnehmen, Mylord, daß die Königin der schwach werdenden Frau zu Hülfe kam: bei dem ersten Worte, das Ihr zu sagen wagtet, bei der ersten Kühnheit, auf die ich zu antworten hatte, rief ich die Hülfe herbei."

"Dh! ja; ja, das ist wahr, und eine andere Liebe, als die meinige, ware dieser Prüfung unterlegen. Aber meine Liebe ist glühender und beständiger daraus hervorgegangen. Ihr glaubtet mich zu sliehen indem Ihr nach Paris zurückehrtet, Ihr glaubtet, ich würde es nicht was gen, den Schatz zu verlassen, dessen Bewachung mein herr mir übertragen hatte. Ah! was ist mir an allen Schätzen der Welt und an allen Königen der Erde gelegen! Nach acht Tagen war ich zurückgekehrt, Madame. Diesmal hattet Ihr mir nichts zu sagen. Ich hatte meine Gnade, mein Leben eingesett, um Euch zum zweiten Male zu sehen. Ich berührte nicht einmal Eure Hand und Ihr vergabt mir, als Ihr mich so unterwürsig, so reumüthig erblicktet."

"Ja, aber die Berläumdung hat sich aller dieser Thorheiten bemächtigt, an denen ich, wie Ihr wohl wist, nicht im Seringsten schuldig war. Der König hat, durch den Cardinal angereizt, ein furchtbares Geschrei erhoben; Frau von Vernet wurde fortgejagt, Putange verbannt, Frau von Chevreuse siel in Ungnade, und als Ihr als Votschafter nach Frankreich zurückehren wolltet, widersetze sich der König selbst, Mylord, wie Ihr Euch wohl erinenern werdet."

"Ja, und Frankreich wird die Weigerung seines Konigs mit einem Kriege bezahlen. Ich kann Euch nicht mehr sehen, Madame, wohl! Ihr sollt jeden Tag von mir sprechen hören. Was glaubt Ihr, welchen Zweck diese

Greeb ein von Re und bas pen mir beabilde gie Bunte a. u mit ben Broteffanten von fa Mochene baben? Das Bergnugen, Gud qu feben. 3ch babe nicht bie Donnung, mit gemanneter Sand bie nach Land vorzubien jen, bas me g ich wohl. Aber beier Rrieg fann einen Aneben berbeitabren; tiefer Griebe mirb bie Perfen eines Unterhandleid noth a machen, und biefer Unterband er werbe ich fein. Man wieb es nicht mehr magen, nich jurud, umeifen, ich merbe nach Bajis gurudfommen, Buch feben, und einen Augenblid gludach fein Taufenbe von Menichen munen allerbinge mein Gilud nut ihrem Leben bejabien. aber mas liegt mir bajan, wenn ich nur End febe Alles bieg ift breiteidit ibbildit, melleicht wahnfinnig. aber fagt mir, welche frau bat einen liebenderen Biebhaber, welche Ronigin einen glubenberen Diener ?

"Molord! Mintord! Ihr beinft Guch ju Gurer Bertheibigung auf Dinge, welche Buch noch mehr antiggen, Mulvid, alle biefe Beweife von Liebe, Die 3hr nur geben

wollt, find bemabe Berbrechen."

"Wel Ihr mich nicht Liebt, Mabame; wenn Ihr mich liebtet, wurdet Ihr Alles dies ganz anders anleben; wenn Ihr mich liebtet, oh! es wäre zu viel Grud, ich würde narrich werden. Ahl Fran von Chevrenfe, von ver Ihr so even gesprochen habt, Kran von Chevrente war minder granfam als Ihr. Holland liebte sie und sie erwiederte seine Liebe."

"Grau bon Chevreufe war nicht Ronigin," murmelte Anna bon Deftreich, wieber Willen burch ben Ausbruck

einer fo lumgen Liebe befregt

"Ihr wurdet mich allo lieben, wenn Ihr nicht Ihr naret, Modame, Ihr wurdet mich allo lieben? Ich barf alfo glauben, daß Guch nur die Murbe Gares Manges so grat am gegen mich macht! Ich barf glauben, bast ber arme Vickingham, wenn Ihr Frau von Chebrense gewesen waret, hatte hoffen butfen ? Danf jur biese faßen Morte, ohl meine fcone Majeftat! hunberifachen Danf!"

"Ab. Mylord , Ihr habt ichlecht verftenben, fatig

"Dh! mein Gott !" rief Anna von Defterreich mit eis nem Ausbrucke bes Schredens, welcher eine größere Theilnahme fur ben herzog tunbgab, als fie gestehen wollte.

"Ich fage bies nicht, um Guch zu erschrecken, Mabame. Rein, es ift foger lächerlich, baß ich es Euch fage. Glaubt mir, bergleichen Traume beichaftigen mich burchaus nicht. Aber bas Wort, bas Ihr so eben zu mir gesprochen, bie Joffnung, bie Ihr mir betnabe gegeben, wird Alles, fogar mein Leben bezahlt haben."

"Auch lch, Bergog," fprach Anna von Defterreich, nuch ich habe Abnungen und Traume. Ich fah Guch im Traume verwundet, blutend auf ber Erbe ausgesftredt."

"Auf ber linken Seite nbet, nicht wahr, und zwar mit einem Deffer ?" : rbrach Budingham bie Konigin.

"Ja, fo ift es, " orb. fo ift es, auf ber linten Geite mit einem Di. , b ite Guch fagen, baf mir bies traumte ? 3ch quot w Gott in meinem Gebete anvertraut."

"Ich verlange nicht bame, bas ift gewiß."
"Ich liebe End, ich?"

"Ja, Ihr. Burbe Gud Gott bieselben Traume chiefen, wie mir, wenn Ihr mich nicht liebtet; hatten vir bieselben Ahnungen, wenn fich unser beiderfeitiges Dafein nicht burch bas herz berührte! Ihr liebt nich,

Ronigen , und tverbet mich bemeinen."

"Th mein Gott! mein Gott!" rief Anna von Desterreich, "bas ist mehr, als ich ertragen kann. Geht, berzog, im Namen bes Himmels, geht, entfernt Euch! Ich weiß nicht, ob ich Euch liebe over ob ich Euch nicht liebe; aber ich weiß nur so viel, daß ich nicht meineibig sein werde habt also Mittleld mit mir und geht. Oh! venn Ihr in Frankreich getroffen wurdet, wenn Ihr in Frankreich sterben wurdet, und ich konnte glauben, Eure liebe sur mich ware die Urfache Eures Todes — ich buste mich nie mehr zu troften; ich wurde wahnsinnig. Geht also, geht, sch siehe Euch an."

"Dh! wie icon feid Ihr fo, o wie liebe ich Guch!"

brach Budingham.

"Entfernt Euch, geht, ich bitte Guch, und fommt pater wieber; fommt als Bolfchafter, als Minister, ommt umgeben von Garben, die Euch vertheidigen, von Dienern, die Guch bewachen werben, und bann fürchte in nicht mehr fur Guer Leben und werbe mich glücklich chaben. Guch wieder zu seben."

"Db! ift es mahr, was Ihr mir fagt ?"

"Nun wohl, ein Pfand Eurer Huld, einen Gegentand, ber bon Guch tommt und nuch baran erinnert, af ich nicht träumte, irgend eine Sache, die Ihr geragen habt und die ich selbst tragen kann, einen Ming, in Ha.sband, eine Rette"

"Und geht Ihr gewiß, wenn ich Euch gebe, was

hr bon mir ber,angt ?"

"3a, fogleich, ja,"

"3he verlaßt Frankreich ? 3hr fehrt nach England

"Ja, ich schwöre es."

"Dann wartet einen Augenblick."

Anna von Desterreich ging in ihr Gemach zurud und kam beinahe in demselben Augenblick wieder heraus. Sie hielt in der Sand ein mit Gold incrustirtes Rifichen von Rojenholz.

"Hört, Mylord Herzog, hört," sprach sie, "behal-

tet bieß zur Erinnerung an mich."

Budingham nahm bas Riftchen und fant zum zweiten Male auf die Kniee.

"Ihr habt mir versprochen abzureisen," sprach bie

Königin.

"Und ich halte mein Wort, Gure Sand, Gure Sand,

Madame, und ich reise."

Anna reichte ihm die Sand, indem fie zugleich bie Augen schloß und sich auf Estefania stütte, benn sie fühlte, daß ihre Kräfte zusammenbrachen.

Budingham brudte feine Lippen leibenschaftlich auf

diese schöne Hand, stand dann auf und rief:
"Ehe sechs Monate vergehen, habe ich Euch wieber gesehen, wenn ich nicht todt bin, Madame, und
sollte ich auch die ganze Welt umkehren."

Seinem Berfprechen getreu, fturzte er aus bem

Zimmer.

Auf der Flur traf er Madame Bonacieur, die ihn erwartete und mit denselben Borfichtsmaßregeln und mit bemselben Glucke aus dem Louvre zurückführte.

#### XIII.

# Herr Bonacieux.

Bei bieser ganzen Geschichte spielte eine Person mit, über bie man fich, trop ihrer precaren Lage, nur wenig zu beunruhigen schien; biese Berson war Gert

Bonacieux, ber ehrenwerthe Marinrer politischer und verliebter Intriguen, die fich in dieser zugleich so ritterlichen und so galauten Epoche so gut mit einander vermischten.

Bum Glude erinnert fich ber Lefer, ober er erinnert fich auch nicht, bag wir ihn nicht aus bem Blicke ju

laffen berfprochen baben.

Die Schergen, welche ihn verhaftet hatten, fuhreten ihn geraden Weges nach ber Baffilte, wo man ihn gang gitternd an einem Zuge Soldaten, welche ihre Mudketen luben, borubergeben ließ. Bon hier in eine halb unterirbische Gallette gebracht, wurde er von Seiten berjenigen, welche ihn verhaltet hatten, ber Genenstand ber gröbsten Beleibigungen, ter größten Michandelungen. Die Sbirren saben, ban sie es mit keinem Gbelmann zu ihnn hatten und verfuhren gegen ihn, wie gegen einen wahren Schlucker.

Mach Berlaif einer halben Stunde machte ein Gestichteichreiber feinen Quaien, aber nicht feiner Unruhe ein Ende, indem er befahl, herrn Bonacieur in die Berbattammer zu bringen. Gewöhnlich befragte man bie Gefangenen in ihrem Zimmer, aber mit herrn Bona.

cleur machte man nicht fo viel Umilanbe.

Bwei Garben ergriffen ben Kramer, ließen ihn burch einen hof schretten, sebann in eine Flur eintreten, wo brei Schildwachen ftanden, effneten eine Thure und flesen ihn in eine niedrige Stube, in der bas gange Gerathe aus einem Tilche, e nem Stuhl und einem Comm ffar bestand. Der Commissar saß auf dem Stuhle und ichrieb auf dem Tische. Die zwei Garden fahrten den Gesangenen vor den Inch und entsernten sich auf ein Beichen bes Commissats aus dem Bereiche seiner Stimme. Die Conin star, welcher bis dahin seinen Kopf gesenst gehalten hatte, erhob ihn nun, um zu sehen, mit wem er es zu ihnn hatte. Dieser Comm nir war ein Mann von wit erlicher Miene, mit spisser Rase, geben, hers

vorstehenben Backentnochen, tleinen, aber forschenber lebhaften Augen, ein Mann, beffen Bhyfiognomie Mischung von Marber und Fuche zu fein fchien. bon einem langen Salfe getragenes Saupt trat, fich gend, aus feinem ichwarzen Gewande beinage mit felben Bewegung hervor, wie man biefe bei ber & frote wahrnimmt, wenn fie ben Ropf ans ihrer C berausstrecti.

Er fing bamit an , bag er herrn Bonacieux feinem Ramen und feinem Bornamen, feinem Alte seinem Domicil fragte. Der Angeflagte antwe er hieße Jacques Michel Bonacieux, ware einunbfi Jahr alt, Kramer, ber fich vom Geschäfte gurudgez und wohne in ber Rue bes Fossopeurs, Pro. 11.

Statt in bem A re fortzufahren, hielt ber Commissär nun nge Rebe über bie Ge bie ein unbebeutenber : wer lauft, wenn er fic bie öffentlichen Angeleg ten mische. Diese Pr verband er mit einer Er terung, worin er vor Macht und ben Sandlungen ves herrn Carbinals, 1 unvergleichlichen Ministers, Dieses Bestegers fru Minister, Dieses Beispiels zufünftiger Minister fprach, einer Macht und von Sandlungen, benen Riemand geftraft in ben Beg treten wurbe.

Rach diesem zweiten Theile seiner Rebe & er seinen Sperberblick auf ben armen Bonacieux, forberte ihn auf, ben seiner Lage in Betrad

gieben.

Die Betrachtungen bes Kramers waren alle stellt. Er wünschte ben Aussenblick zum Dunfel, wo La Porte ben Gebanken arhabt hatte, Min mit Bathin zu verheirathen, mehr noch die Auger wo eben biefe Pathin in Gardicole der Mugig genommen wurde. genommen wurde. Der Grund bes

war berhartete Selbitfucht, vermischt mit schmupigem Gieize und gewurzt mit außererbentlicher Feigheit. Die Liebe, die ihm feine junge Fran eingeflößt halte, war ein ganz seinntäres Gefühlt und konnte mit ben aufgezählten Gefühlen nicht in den Rimpf treten.

Beir Bonacieur überbachte fich in ber That, nas

man thm fo eben gefagt batte.

"Aber, mein herr Comminar," fprach er schüchtein, "glaubt mir, bag ich mehr, a.s irgend ein Menfch bas Berbienst ber unvergle chlichen Eminenz, von der wir resgiert zu werden bie Epre haben, fenne und zu schapen weiß."

"Birfitch ?" fragte ber Commiffar nut einer etwas zweifeihaften Miene, "Aber wenn bem in ber That fo ift,

wie jeib 3hr in ber Baftille?"

"Wie ich hier bin, ober vielmehr warum ich hier bin," erwicberte Bonacieur, "bas fann ich Euch unmiglich fagen, in Betracht, baß ich es telbit nicht weiß; aber ficherlich nicht, weil ich, wenigstens wissentlich, ben Berin Carbinal beleidigt habe "

"Ihr mußt boch ein Berbiechen begangen haben, ba

3hr bier bes Sochverrathe angeflagt feib."

"Des hochverrathe!" rief Bonacieur erichrocken. "Des Dochverrathel wie follte ein armer Rramer, ber bie hus genotten haft nib bie Spanier verabscheut, bes hochversrathe angeflagt fein? Bebenft boch, mein herr, bieß ift in ber That rein unmöglich."

"Berr Bonacient," fprach ber Comminat, und schaute baber ben Angeflagten an, als ob seine fieinen Augen bie Macht befäßen, in der Tiefe ber Bergen zu lefen, "Gerr

Bonacient, babt 3hr eine Gran ?"

"Ja, mein herr," antwortete ber Rramer, am ganzen Leibe gitternd, benn er fuhlte, baß in biesem Pankte ber bise Anoten ber gangen Angelegenheit liegen minute; "bas beißt, ich hatte eine."

"Wie? Ihr hattet eine! Was habt Ihr gemacht, wenn 3hr fie nicht mehr befitt?"

"Man hat fie mir entfuhrt, mein Derr."

"Man hat fie Guch entführt ?" fprach ber Commiffar. "AP ["

Bonacieux fühlte bei biefem Ah, baß fic bie Ange-

legenheit immer mehr verwickelte.

"Man hat fie Euch entführt?" verfeste ber Commiffar; jund wißt 3hr, wer ber Mann ift, ber biefen Raub begangen hat ?"

"Ich glaube ihn zu fennen."

"Wer ist es ?"

"Bebenft, bag ich nichts behaupte, mein herr Commiffar, fonbern nur vermuthe."

"Wen habt ihr im Berbacht ? Antwortet offenbergig."

Berr Bonacieux war in ber größten Berlegenbeit; follte er Alles leugnen ober Alles fagen ? Burbe er Alles leugnen, so könnte man glauben, er wüßte zu viel, um zu gestehen; wurde er Alles sagen, so wäre bieß ein Be-weis von gutem Willen. Er entschloß sich, Alles zu sagen. "Ich habe," sprach er, "einen großen Mann von-

braunlicher Gefichtsfarbe und ftolger Miene im Berbait. ber gang aussieht, wie ein vornehmer herr; er folgte und wieberholt, wie es mir vorfam, wenn ich meine gran berber Pforte bes Louvre erwartete, um fie nach meiner Wohnung zu führen."

Der Commissär schien sich etwas beunruhigt zu fühlen. "Und sein Name?" sprach er.

"Ab, was feinen Ramen, betrifft, ben weiß ich nicht. Aber wenn ich ihm je begegne, und ware es unter tansend Menschen, werde ich ihn sogleich wieber erkennen, bafür stehe ich Euch."

Die Stirne bes Commiffars verfinfterte fic.

"Ihr werbet ihn unter tauf mb Menfchen wiel kennen, sagt Ihr ?" fuhr er f "Das heißt," erwiederte:

bag er einen falichen Beg eingeschlagen hatte, "bas

heißt . . ."

"Ihr habt mir geantwortet, Ihr wurdet ihn wieder erfennen," fprach ber Comminar, "ichen gut; bas itt fur heute genug. Ebe wir weiter gehen, muß Jemand bavon in Kenntniß gesett werben, bag Ihr ben Rauber Eurer Frau tennt."

"Aber ich habe Euch nicht gefogt, ich fenne ihn!" rief Bonacieur in Berzwe flung. "Ich fagte Guch im Ge-

gentheil . . ."

"Buhrt ben Gefangenen ab," fprach ber Commiffat

ju ben Wachen.

"tind mobin foll man ihn fuhren ?" fragte ber Ge-

"In einen Retler."

"Ch, mein Gott! in ben nachften beiten, wenn er nur feft ift," erwiebeite ber Commissar mit einer Gleiche aultigfeit, Die ben armen Bonacieur ichaubern machte.

"Miche, wehel" fprach er zu fich feloft, "bas Ungluck lastet auf meinem Saupte; meine Frau wird ein furchtbares Berbrechen begangen haben; man halt mich für ihren Mitschuldigen und bestraft mich mit ihr. Sie wird gesprochen, sie wird eingestanden haben, ich sei mit Allem vertrant; eine Frau ist so schwach! Ein Kerfer! ben nachsten besten! so geht es! eine Nacht ist balb vorüber, und bann morgen Galgen und Rad! Oh! mein Gott, mein Gott, erbarme Dich niener!"

Dhne im Geringsten auf bas Rlagegeschrei von Deifter Bonacteur zu horen, ein Geschrei, woran fie ubrigens gewöhnt sein mußten, nahmen bie zwei Wachen ben Gefangenen beim Urm und fuhrten ihn weg, wahrend ber Communar in Eile einen Brief schrieb, auf ben ber Ge-

richts direiber wartete.

Bonacieur fchloß fein Muge; nicht ale ob fein Rer-

fer zu widrig gewesen ware, sondern weil seine Unruhe gu groß war. Er blieb bie ganze Racht auf feiner Bant unb zitterte bei bem geringsten Geräusche, und als bie erften Strahlen bes Tages in seine Rammer brangen, fam es ihm vor, ale hatte bas Morgenroth eine Leichenfarbung angenommen.

Plöglich hörte er bie Riegel klirren und er fprang erschrocken auf. Der Ungludliche glaubte, man tomme, um ihn zu holen und nach bem Schaffot zu führen. Aber als er statt bes erwarteten Benfere feinen Commiffar und seinen Gerichtsschreiber vom vorigen Tage erscheinen fab,

war er fehr geneigt, ihnen um ben Bals zu fallen.

"Eure Angelegenheit hat fich feit geftern Abend febr. verwirrt, mein braver Mann," sagte ber Commiffar, "und ich rathe Ench, die Wahrheit unumwunden zu gestehen, benn nur Gure Reue vermag ben Born bes Carbinals gu beschwören."

"Ich bin bereit, Alles zu sagen," rief Bonacieux, "wenigstens Alles, was ich weiß. Fragt, ich bitte Euch."
"Bor Allem: wo ist Eure Frau?"

"Ich fagte Euch boch, man habe fie mir entführt." "Ja, aber seit gestern um fünf Uhr Rachmittags ift sie burch Eure Bulfe entstohen."

"Meine Frau ift entflohen ?" rief Bonacieur. "Dh, bie Ungludliche! Mein herr, wenn fie entfichen ift, habe ich nicht die Schuld, ich fcwore es Euch."

"Was hattet Ihr bann bei herrn b'Artagnan, Guren Nachbar zu thun, mit welchem Ihr an biefem Tage eine

lange Conferenz hieltet."

"Ah! ja, herr Commiffar, ja, bas ift wahr, und ich gestehe, baß ich Unrecht hatte. Ja, ich bin bei heren b'Artagnan gewesen."

"Und was war ber 3wed Eures Befiches ?"

"Ich wollte ihn bitten, mir bei Auffuchung me ner Frau beigusteben.

fein, fie gurudauforbern; aber ich taufchte mich, wie es icheint, und bitte um Bergebung"

"Bas antwortere Bert b'Artagnan ?"

"Berr b'Artaquan bat mir feinen Beiftanb jugefagt;

aber ich fab balb ein, bag er mich verrieth"

"Ihr wollt ber Julitz eine Luge aufdurben' herr b'Artaunan bat einen Beitrag mit Guch abgefch offen, fratt bieles Bertrags bie Leute von ber Polizei in bie Blucht geschlagen, welche Gare Frau verhatteten, und alle Nachforschungen frucht.os gemacht."

"berr D'Artagnan bat meine Frau entfahrt ? G., ci,

was fagt Ihr mir ba?"

"3 im Glude ift herr b'Artagnan in unfern Ganben

und 3hr foult ibm gegenüber gestellt werden,"

"Ah! meiner Treue, bas ift mie ungemein lieb:" rief Bonacient, "es foll mir gar nicht leib thun, ein Geficht von meiner Befanntichaft gu feben."

"Lagt herrn b'Urtagnan eintieten," fprach ber Com-

miffat gu ben zwei Maden.

Die Machen ließen Athos eintreten.

"Beir b'Artagnan," fprach ber Commiffar, fich an Athos wendend, "erfract, mas zwifchen Guch und biefem herrn borgefallen ift."

"Aber 3hr geigt mir ja gar nicht b'Artagnan,"

rief Bonacleur,

"Wie, bas ift nicht b'Artagnan ?" fprach ber Com-

"Reineswegs," antwortete Bonacieur.

"Wie beißt biefer Berr ?" fragte ber Commiffar.

"3ch tann es Gud micht fagen, ich fenne ihn nicht."

"Bie, 3hr fennt ihn nicht ?"

"Beein I"

"3br habt ibn me gefeben ?"

"Attlerb nas , aber ich weiß nicht , wie er heift."

"Guer Dame ?" fragte ber Commiffac.

"Das ift nicht ber Name eines Menschen, sonbern ber eines Berges," rief ber arme Un Muchungerichter, ber ben Ropf zu vetlieren aufing.

"Es ist mein Naffie," sprach Athos ruhig. "Aber Ihr fagtet boch, Ihr hießet b'Artagnan ?"

**"343**" "3a, 3hr I"

"Man hat zu mir gesagt: Ihr seid herr b'Artagnan; ich erwiederte: Ihr glaubt? Meine Bachen meinten, fie wüßten es gewiß; ich wollte ihnen nicht widersprechen; überbieß konnte ich mich tauschen."

"Mein Berr, Ihr beleibigt bie Majeftat ber Juftig!"

"Durchaus nicht," entgegnete Athos gelaffen.

"Ihr feib Berr b'Artagnan ?"

"Seht, Iht fagt es mir noch einmal."

"Aber ich sage Euch, mein Herr Commiffar," rief Bonacieux, "baß man hier keinen Augenblick zweisein barf. Herr b'Artagnan wohnt in meinem Saufe, und ich muß ihn folglich kennen, obgleich er mir meinen Dliethzins nicht bezahlt, und gerabe aus biefem Grunde. Berr b'Artagnan ift ein junger Mann von faum weume gehn bis zwanzig Jahren und biefer Berr ift gewit breißig Jahre alt. Herr b'Artagnan steht bei ben Gars ben bes herrn bes Effarts, und biefer herr ift bei ber Compagnie ber Mustetiere von Berrn von Treville. Schant bie Uniform an, mein herr Commiffar, schaut bie Uniform an."

"Es ift mahr," murmelte ber Commiffar, "es ift bei

Gott wahr!"

In diesem Augenblide wurde bie Thare raich geöffnet, und ein Bote, eingeführt von einem Gefangen-warter ber Bastille, übergab bem Commiffar einen Brief.

"D! bie Ungludliche!" rief ver Commiffat.

"Wie? was fagt Ihr? von fentlich nicht von meiner Fran V "3m Gegentheil gerate von thr. Gure Ungelegenheit

ftebt gang ichen !"

Ab," tref ber Kramer in Bergweiffung, "niacht mir bas Bergnugen, und fagt mir, wie fich meine Angelegenbeit burch bas verlch immern fann, was meine Frau thut, wahrend ich im Gefangniß fige."

"Beil bas, mas fie thut, Tome eines unter Ench ab.

gefarteten Milanes, eines bolliden Pllanes itt."

"Ich schwere Guch, Gerr Comminar, baß Ihr in einem gewaltigen Irrehume befangen feib, baß ich nicht bas Minbeite von bem weiß, was meine Frau ihun follte; baß ich bem, was sie geragt hat, völl g fremb bin, und baß ich sie, wenn sie Dummheiten begangen hat, verleuzne, verfluche."

"Ge." fprach Athos zu bem Commiffar, "wenn Ihr mich hier nicht braucht, fo ichnickt mich trgendwohin. Er

ift febr langweilig, biefer Berr Bonacieur."

"Fuhrt bie Glefangenen wieder in ihre Rerfer," fprach ber Comminar, mit berfelben Gleberbe Athes und Bonacleur bezeichnent, "und man foll fie mit ber größten Strenge bewachen."

"Wenn Ihr indeffen mit heren b'Artagnon zu thun habt," tonte Athon mit feiner gewöhnlichen Rube, "fo febe ich nicht gang ein, warum ich feine Stelle vertreten foll."

"That, was ich gefagt habe." rief ber Commiffar,

Athos folgte ben Wachen bie Achteln gidenb, und Deer Bonacie ir ein Klagegeichrei austiofenb, bas einem

Eiger batte bas berg gerieigen megen.

Wian fuhrte ben Aramer in benfelben Kerfer, in welchem er bie Racht zugebrocht hatte, nib ließ ihn biet ben gaugen Jag. Den gangen Jag weinte Berr Bonacieur, wie ein mahrer Aramer, benn er war buich- aus fen Mann bom Schweite, wie er uns felbst gesagt hat.

Abends gegen neun Uhr, in dem Augenblick, wo er sich entschloß, zu Bette zu gehen, hörte er Tritte in der Hausslur. Diese Tritte nahem kach seinem Kerster, die Thüre wurde geöffnet, die Wachen ersichienen.

"Folgt ner," sagte ein Gefreiter, ber hinter ben Wachen gine

"Euch folgen!" rief Bonacieux, "Euch folgen, zu bieser Stunde! und wohin benn, mein Gott ?"

"Bobin wir Guch zu führen ben Befehl haben."

"Aber bas ift feine Antwort."

"Es ift bie einzige, bie wir euch geben tonnen."

"Ah! mein Gott, mein Gott," murmelte ber arme

Rramer, "biegmal bin ich verloren."

Und er folgte maschinenmäßig ohne Biberstand ben Wachen, die ihn holten. Er ging durch dieselbe Flux, durch die er bereits gegangen war, durchschritt einen ersten hof und dang ein zweites Hauptgebäude. Bor dem Thore bes Einfahrthofes fand er einen von vier Bachen zu Pferde umgebenen Wagen. Man ließ ihn in diesen Bagen einsteigen, der Gefreite setzte sich neben ihn. Nan verschloß den Rutschenschlag mit einem Schlüssel, und Beide befanden sich in einem fahrenden Gefänguisse.

Das Gefährt sette sich langsam wie ein Leichenwagen in Bewegung. Durch das geschlossene Gitter gewahrte der Gefangene die Häuser und das Pflaster
und nicht mehr. Aber als wahrer Pariser erkannte
Bonacieux jede Straße an den Eckleinen, an den
Schilden, an den Scheinwerfern. In dem Allgendlick,
da sie zu St. Paul, wo man die Berurtheilten der
Bastille hinrichtete, gelangten, war er einer Ohnmacht
nahe und befreuzte sich zweimal. Er glaubte, der
Wagen würde hier halten, aber er ging weiter.
Später erfaßte ihn abermals ein gewaltiger Schrecken,
da er an dem Kirchhose St.

Umfand beruhigte ibn einigermagen, ber, bag man ihnen, che man fie begrub, gewöhnlich ben Ropf abicintit, und fein Ropf fan nech auf feinen Schultern. Ale er aber fah, baß ber Dagen bie Strage nach ber Greve einichlug, ale er bie fpigigen Dacher bee Ctabthaufes bemerfte und wahrnahm, bag man unter bie Arcate einbeg, glaubte er, fur ihn fei Allies ju Ente. Er wollte bem Wefreiten beichten; ba fich bieler aber ibn ju boren weigerte, fo ftieß er ein fo erbarnungewarbiges Gie diret aus, bag ibm ber Befreite erflarte, wenn er nicht aufhorte, ibn auf biefe Art ju betauben, fo wurde er ibm einen Rnebei Diete Drobung beruhigte Bonacient einigermaßen. Wellte man ibn auf ber Greve binrichten, fo tobate ce fich nicht ber Dabe, ibn gu fnebeln, ba man bie Dichtftatte beinahe erreicht batte. Der Bagen fuhr in ber That über ben unfeligen Drt bin, ohne angubal-Best war nichte mehr zu befurchten, a.e bie Ere r. bu-Trabour, und ber Wagen nahm feinen Weg wirflich gerabe in biefer Michtung.

Dießmal konnte man nicht mehr zweifeln. Auf ber Groix-tu-Trahoir wurden Berbrecher untergeordneten Nanges hingerichter. Bonacieur hatte fich bes St. Paul ober bes Greveplages wurdig gehalten. An ber Groix-du-Trahoir sollten sem keben und sein Schichal fich endigen! Er sonte das unglückliche Rreuz noch nicht sehen, aber er suhlte gleichsam, wie es ihm entgegen sam. Als nur nech eiwa zwanzig Schritte zuruckzulegen waren, hörte er en Gerau ch und der Wagen hielt fille. Das war mehr, als der arme Rramer, bereits burch die sich rasch solgenden Gemüthsbewegungen niedergeschmiettert, zu ertragen vermochte. Er fließ einen schwachen Seufzer aus, den man sur den legten Alehemzug eines Sterbenden hätte

hatten fornen, und fant ihn Dhumacht.

### XIV.

### Der Mann von Meung. "

Der Zusammenlauf fand nicht in Folge ber Erwartung eines Menschen statt, der gehenkt werden sollte, sonbern er wurde durch die Anschauung eines Gehenkten veranlaßt. Einen Augenblick aufgehalten, fuhr der Wagen
bald wieder weiter, setzte seinen Weg durch die Menge
fort, gelangte in die Rue St. Honoré, wandte sich nach der
Rue des Bons-Ensants und hielt vor einer niedern Pforte an.

Die Thure öffnete sich; zwei Wachen nahmen Bonacieur, ber von dem Gefreiten unterstützt wurde, in ihre Arme und man stieß ihn in einen Sang, ließ ihn eine Treppe hinaustigen und setzte ihn in einem Borzimmer nieder. Alle Wese Bewegungen hatten sich für ihn maschinenmäßig bewerkstelligt. Er war gegangen, wie man im Traume geht; er hatte die Segenstände in einem Rebel geschen. Seine Ohren hatten Tone ausgenommen, ohne ihre Bedeutung zu verstehen. Man hätte ihn in diesem Augenblick hinrichten konnen, und er würde nicht die geringste Seberde zu seiner Vertheidigung unternommen, keinen Schrei ausgestoßen haben, um das Mitleid zu erssehrei ausgestoßen haben, um das Mitleid zu er-

Er verharrte also auf der Bant, den Rucken an die Wand gelehnt und die Arme herabhängend, auf derselben Stelle, wo ihn die Wachen niedergesett hatten. Da er jedoch um sich herschauend nichts Bedrohliches gewahr wurde, da nichts eine wirkliche Gefahr andettete, da die Bant auf geziemende Weise ausgepolstert und die Bund mit schönem Corduanleder tapeziert war, da prächtige Vorhänge von rothem Dai ft. von an Frangen gehalten, von dem Fens

allmabilg, baß feine ftutcht übertrieben war, und er fing an, feinen Ropf nach rechte und I nie und ben unten nach oben zu bewegen. Durch biefe Bewegung ber fich Nicemand widerfeste, gewann er etwas Muth und er magte es, querit ein Pein und bann bas andere borgugieben, und mit Gulfe feiner Banbe erhob er fich auf feiner Plant und itand balb auf feinen Figen.

In diefem Augenblick offnete ein Othgier von gutem Aussehen einen Thurvorbang ! berfelbe wechtelte noch ein paar Worte mit einer in bent auflogenden 3.mmer bestindlichen Person, wandte fich sobann gegen ben Gejange-

nen um und fagte:

"Gerb 3hr Bonacleur ?"

"Ja, mein herr Dingier," fammielte ber Rramer, mehr tobt ale lebendig, "Guch ju bienen"

"Eretet ein," fagte ber Difigier.

Und er trat auf die Seite, bag ber Redmer burche geben tonnte. Diefer geborchte ohne Erwierteung und trat in bas Zimmer ein, in welchem man ihn gu erwareten ichien.

Ge war ein großes, an ben Banben mit Aleitheibi. gunges und Angriffemaffen gelchmudtes, geichloffenes unb lutteofee Cabinet, in welchem bereite ein feuer brannte, obgleich man erft am Gabe bee Monate Geptember mar. Ein bierediger, mit Budiern und Papieren bebodter Eilch. auf welchem ein ungeheurer Ban ber Gtabt Modielle entrollt mar, nahm bie Mitte bes Bimmere ein. Ber bem Ramine fant ein Mann bon mittlerer Beftalt, ftolger, hochmuthiger Miene, mit burchbringenben Magen, breiter Stiene und abgemagertem Wefichte, bas noch burch einen bon bem Schnierbarte überragten Ruebelbart verlangeet murbe. Dbgleich er eift fechennt bieiß g bie flebens unbbreifig Rabre alt fein mochte, fo fingen boch Saupterbart und Rnebelbart an grau ju merben. haare, 🔄 Elefer 18 ohne Degen, batte gang bas Masjehen

eines Rriegers, und feine buffellebernen, noch leicht mit De Ctaub bebedten Stiefeln beuteten an, bag er im Berlaufe

bes Togs geriften war.

Diefer Mann may Ermanb. Jean Dupleffid, Carbinal von Richellen, nicht wie man ibn und barftellt, binfallig wie ein Greis, leibenb wie ein Dartveer, mit gebeuche nem Rorper, erlofdenet Stimme, in einem großen Bebaftubl trie in ein vorausgenommenes Grab begraben, pur burd bie Rraft feines Genied lebend und ben Rampf mit Gurepa einzig und allein burch bie emige Thatigfeit feines Beiftes aushaltenb; fenbern fo wie er in Birtlichfeit ju biefer Beit war, bas beißt ein geraber unb galanter Cavalier, swar ichwach bon Rorper, aber unterflägt ben fener moralifden Rraft, Die ant ibm einen ber außeterbeutlichften Denfchen machte, welche je gelebt haben; fich verbereitent enblich, nachbein er ben Gerzog von Revere in frisem Bergogthum Manina aufrecht arbalten, unchbem gemines, Coftres und Ujok genouenen batte, bie Englamer von ber Infel Re ju bertreiben und ba Rochelle gu belagern.

Beim erften Anblid bezeichnete nichte ben Corbinel. und es war fur biejenigen, melde fein Geficht nicht fannten, unmöglich zu erratben, bor mem fie fic befanbent.

Der arme Rramer blieb bor ber Thure Beben, milbe rent bie Angen ber bon und fo eben befchriebenen Berion auf ibn gerichtet waren und bis in bie tieffte Diefo feiner Gebunfen beingen ju wollen ichienen.

-3ft bad Bonecieur ?. fragte er nach furgem Etille

Chinciaes.

"3a, Monfeigneur," antwertete ber Diffeter.

"Gut ; gebt mir biefe fariere und lag, und allein," Der Differ nehm bie begerchneten tabiers bom Tifd, fellte fle bemjenigen gu, weicher fie berlaugte, berbeugte fich bis gur Grbe und tent ab. 11290

Bonocleur ertennte in

e in ber Panitte. Ben Zeit zu Zeit hob ber Mann am en ine bie Augen von ben Schriften auf und behrte fie e zwei Dolde bem armen Aramer in ben Grund bed erzens.

Rachtem ber Cartinal gud Minuten gelejen und

er Cefunben gerrutt batte, mar er entich eben.

"Dieter Ropf ba hat nicht contpirrit," murmette er,

"3hr ieid bes wechverrathe angeflagt." fprach ber

arbinal langfant.

"Das hat man mir bereits gesagt, Monseigneur," Bonacieur, intein er bem Fragenten ben Titel gab, ichen er von bem Orfiziere hatte aus prechen hoten; iber ich ichmore Guch, baß ich nichts bavon wußte." er Carbinal unterbruckte ein Lacheln.

"3be babt mit Garer frau, mit frau ben Chebreufe

b mit Mhiord Bergog bon Budingham confpirirt."

"In ber That, Monfetgneur," antwortete ber Rraer, "ich habe fer alle biefe Ramen aussprechen boren."

"Und ber welcher Beranlaufung ?"

"Sie fagte ber Carbinal von Richelfen habe ben bergog von Buckingham nach Paris gewort, um ihn und e Ronigin mit ibm zu verbeiben "

"Das lagte fie ?" rief ber Garbinal heftig.

"Ja, Monfeigneur; aber ich erwiederte ihr, fie batte nrecht, folche Worte ju fprechen, und Seine Emineng are unfah g . . ."

"Schweigt! 3he fet ein Duminfepf ," verfehte ber

larbinal.

"Weine Fran hat mir gerabe baffe be geantwortet,

"Wift 3hr, wer Gure Frau entführt bat Y"

"Diein , Monfeignenr!"

"3br habt jeboch Werbacht ?"

"30, Wenfeigneur, aber Diefer Berbacht fchien bem

Herrn Commissär ärgerlich zu sein und ich habe ihn n mehr."

"Eure Frau ist entstohen; wußtet Ihr es?"
"Nein, Monseigneur, ich habe es erst erfahren, s
bem ich im Gefängnis In, und zwar einzig und all
durch die Vermittlung des Herrn Commissärs, eines s
lieben ürbigen Mannes!"

Der Carbinal unterbrudte ein zweites Lacheln.

"Dann Mit Ihr also auch nicht, was aus Er Frau seit ihrer Flucht geworben ift?"

Durchaus nicht, Monfeigneur; aber fie muß in !

Louvre zurudgefommen fein."

"Um ein Uhr Morgens war sie noch nicht zurüch kehrt."

"Aber mein Gott, was ift bann aus ihr geworben

"Man wird es erfahren, seid rubig; man verb

bem Carbinal nichts; ber Carbinal weiß Alles."

"Glaubt Ihr in biesem Fall, Monseigneur, ber C binal werbe sich herablassen, mir zu sagen, was que n ner Frau geworben ift?"

"Bielleicht; aber zuvor mußt ihr Alles gefteben, t Ihr in Beziehung auf die Berhaltniffe Eurer Fran

Frau von Chevreuse wißt."

"Monseigneur, ich weiß nichts, ich habe biese nie sehen."

"Rehrte Eure Frau, in Ihr fie im Louvre abl

"Beinahe nie, sie hater Dichafte mat Leinwandho

lern, zu benen ich fie führte.

"Mit wie viel Leinwandhandlern ?" "Wit zwei, gnäbigster Herr."

"Wit zwei, gnabigher Derr."

"Der eine in der Rue de Bangirath, der ander der Rue de la Harpe."

"Gingt 3hr mit ihr zuelfnen hinein ?"

"Nie, Monseigneur, ich erwartete fie an ber Thure," "Welchen Bormand nahm fie, um allein hinein gut geben ?"

"Reinen, fie fagte mie, ich fell e warten, und ich

warter "

"Ihr feib ein gefälliger Gatte, mein lieber Bert

Bonacieur," [prach ber Garbinal.

"Gr hat mich feinen lieben Beren genannt," fagte ber Rramer ju fich feibit; "Teujel, bie Sache geht gut."

"Burbet 3hr bie Churen wieber erfennen ?"

.. 3a."

"B.ft 36r bie Dummern ?"

"3a."

"Welche find ce?"

"Dero. 25 in ber Rue be Baugirarb, Dro. 75 in ber Rue be la harpe."

"Gut," fagte ber Carbinal.

Bei biefen Worten nahm er ein fibernes Glodchen

fautete und ber Cifigiere trat wieber ein.

"Sucht mir Rochefort," lagte er mit leifer Stimme, "und er foll fogleich hieher tommen, fobald er gurudgefehrt ift "

"Der Graf ift ba," erwieberte ber Difigier, "unb

wünscht mit Gurer Emineng gu fprechen."

"Er fomme, er fomme l' fagte ber Carbinal lebhaft. Der Offizier entfernte fich mit ber Geschwindigkeit, mit ber alle Diener Richelieu's biefem ju gehorchen pflegten.

"Deit Gurer Ginineng!" murmelte Bonacicur , und

brehte gang verwiret feine Mugen in ihren Gohlen.

Ge waren noch keine funf Secunden fett dem Berschwinden des Ofnglere abgelaufen, ale bie Thure fich offnete und eine neue Person eintrat.

"Ge itt cel" rief Bonniteur. "Ber ?" fragte ber Carbinal.

"Derjenige, welcher mir meine Frau entführt hat."

Der Carbinal lautete gum zweiten Male. Der Offe

gier erschien wieber.

"Uebergebt biefen Menschen feinen zwei Bachen und

er foll warten, bis ich ihn vor mich rufe."

"Dein, Monseigneur, nein, er ift es nicht," fcbrie Bonacieur, "ich habe mich getäuscht; es ift ein Anderer, ber nicht bie geringste Aehnlichkeit mit ihm hat. Diefer Berr ift ein rechtschaffener Dann."

"Buhrt Diesen Dummkopf weg," sprach ber Car-

binal.

Der Offizier nahm Bonacieur beim Arme und führte ihn in bas Borgimmer, wo er feine zwei Bachen fand.

Die zulett eingeführte Person folgte Bonacieux ungebulbig mit ben Augen, bis man ihn aus ber Thure gebracht hatte, und sobald biefe wieder verschloffen war, naberte fie fich lebhaft bem Carbinal und fprach:

"Sie haben fich gesehen!" "Wer ?" fragte bie Eminenz.

"Er und fie."

"Die Ronigin und ber Herzog!" tief Richelien.

"3a."

"Und wo?"

"Im Louvre."-

"Wißt Ihr es gewiß?"

"Ganz gewiß!"
"Ber hat es. Ei aclaat ?"

"Frau von Lannuy, geben ift, wie Ihr wift.

"Warum hat fie es n

Die Königin ließ g trauen Frau bon Surgis behielt sie ben ganzen T

MICHAEL COMPANY

fr iber acti ans Mi m Bimmer foldfen un "Das int ichon, wir find gefchlagen; boch wir wollen unfere Entichabiqung nehmen,"

"Ich weibe Gud von gangem Beigen unterflagen,

gnabiger Berr, feib rubig."

"Bie ift bas gegangen F"

"Um halb ein Uhr war bie Ronigin bei ihren Krauen -"

"Gut."

"Alls man ihr ein Taschentuch von Geiten ihrer Beißzeugverwalteren zustellte."

" Bernach ? . . . . "

"Coaleich gab bie Königm eine große Unruhe kund und erbleichte troß der Schminke, mit der fie ihr Antlig bebeckt hatte."

"Bernach, bernach ?"

"Sie fant jeboch auf, und fagte mit bewegter Stimme: "Meine Damen, wartet bier zehn Minuten auf nich, ich kommie zurud " Und fie dfinete bie Thure ihres Allovens und entfernte fic.

Barum hat Frau bon Lannon Gudy nicht in beme

felben Augenblick bavon unterrichtet ?"

"Es war noch nichts gewiß. Ueberdies hatte die Rönign gesagt: "Weine Damen, wartet auf mich," und fie wagte es nicht, ungehorsam gegen ihre Gebieterin zu sein "

"Und wie lange ift bie Ronigin aus bem Bimmer geblieben ?"

"Drei Btertelftunben."

"Reine ihrer Frauen begleitete fic ?"

"Donna Gitefania allein."

"Und fie fehrte bann gurud ?"

Ramenezuge zu holen und fich fogleich wieber zu entfernen."

"Und als fie fpater wieder fam, brachte fie biefes

Tie biel Madfetiere. L.

"Nein."

"Weiß Frau von Lannoy, was in biesem Ristchen enthalten war?"

"Ja: bie Diamant - Restelstifte, welche feine Majestat

ber Rönigin gegeben hatte."

"Und fie tehrte ohne bas Riftchen gurud ?"

"3a."

"Es ist die Meinung von Frau von Lannop, sie habe es Buckingham gegeben?"

"Sie ift fest bavon überzeugt."

"Wie fo ?"

"Im Berlauf des Tages suchte Frau von Lannoh als Kammerdame der Königin nach dem Kisichen, stellte sich beunruhigt darüber, daß sie es nicht fand, und fragte endlich die Königin danach."

"Und die Konigin . . ."

"Wurde sehr roth und erwiederte, sie habe am Tage vorher einen von den Restelstiften zerbrochen und die Sache, um den Schaden wieder gut zu machen, an ihr rem Goldschmiede geschickt."

"Man muß bahin geben und fich überzeugen, of es

wahr ift ober nicht."

"Ich bin bort gewesen."

"Run, ber Golbschmieb . . ."

"bat feine Spibe bavon erfahren."

"Gut! gut! Rochefort, es ift noch nicht Alles verloren und vielleicht . . vielleicht fleht Alles auf's Beste."

"Ich zweisle allerbings nicht, baß bas Genie Eurer

"Die Thorheiten meines Agenten wieder gut macht, nicht wahr ?"

"Das war ich im Begriffe ju fagen, wenn Guere

Emineng mich hatte meinen Sat wollenden laffen."

"Bist Ihr nun, wo fich bie Bergogin von Chevrenfe "
und ber Bergog von Buclingham verborgen hielten ?"

"Rein, Monfeigneur, meine Beute tonnten mir nichts Bestimmtes hierüber fagen."

"3ch weiß ed."

"3br , Monfeigneur ?"

"Wenigstens vermuthe ich es. Die eine von biefen zwei Perfonen hielt fich in ber Rue be Baugtrarb No. 25, die andere in der Rue de la harpe Ro. 75 auf."

"Befiehlt Guere Emmeng, bag ich beibe verhaften

laffe ?"

"Go ift ohne 3meifel ju fpat, fie werben abgereift

"Gleichviel, man fann fich Gewißheit verschaffen."
"Dehmt gehn Mann von meinen Machen und burchfucht bie zwei haufer "

"3d gebe, Monfeigneur,"

Rochefort eilte aus bem Bimmer.

Mis ber Carbinal allein mar, bachte er einen Augenblick nach und lautete fobann gum britten Dale.

Derfelbe Diffiger erichten.

"Laßt ben Wefangenen eintreten," fprach ber Car-

Meifter Bonacleur wurde abermals eingeführt und ber Offizier zog fich auf ein Beichen bes Carbinals jurud.

"Ihr habt mich getauscht," iprach ber Garbinal mit

ftrengem Tone.

"3ch l" rief Bonacieur, "ich Guere Emineng tau-

"Wenn Enere Frau in bie Rue be Baugirard und in die Rue be la harpe ging, ging fie nicht zu Leinwandhandlern."

"Bobin ging fie benn, gerechter Gott !"

"Gie ging ju ber Beijogin bon Chebreuse unb gut bem Bergog bon Budlingham."

"3a," fagte Bonacieut, alle feine Grinnerungen

in sich sammelnb, "ja, so ist es, Euere Eminenz hat Recht. Ich bemerkte meiner Frau wiederholt, man müßte staunen, daß Leinwandhändler in solchen Säusern wohnten, in Häusern ohne Schild, und jedesmal brach meine Frau in ein Gelächter aus. Ah! Monseigneur," suhr Bonacieur sich dem Cardinal zu Füßen werfend fort, "ah! Ihr seid wohl der Cardinal, der große Cardinal, der Mann von erhabenem Geiste, den alle Welt verehrt!"

So geringfügig auch ber Sicg war, ben er über einen so gewöhnlichen Menschen, wie Bonacieur, bavon getragen hatte, so freute sich ber Cardinal boch nichtsbestoweniger einen Augenblick barüber; aber sogleich; als wäre ein neuer Gehanke in ihm aufgetaucht, spielte ein Lächeln um seine Lippen, und er sprach bem Aramer die

Sand reichend:

"Steht auf, mein Freund, Ihr felb ein braver Mann."

"Der Carbinal hat meine Hand berührt! ich habe die Hand des großen Mannes berührt!" rief Bondeieux. "Der große Mann hat mich seinen Freund genannt."

"Ja, mein Freund, ja," sprach ber Cardinal mit bem väterlichen Tone, den er zuweilen anzunehmen wußte, wodurch aber nur diesenigen hintergangen wurden, die ihn nicht kannten; "und da man Euch ungerechter Beise im Verdacht gehabt hat, so verdient Ihr eine Entschädigung. Lehmt diesen Sack mit hundert Pistolen und

verzeiht mir.

"Db ich Euch wergebe, Monseigneur!" sagte Bonacieur, zögerte jedoch, den Sack zu nehmen, ohne Iweisel
aus Furcht, das angebliche Geschenk durste nur ein
Scherz sein. "Es stand Euch aauz frei, mich verhaften
zu lassen, es steht Euch vollt un frei, mich foltern,
mich hängen zu lassen, Ihr zew der Gerr und ich hätte
kein Wörtchen darüber zu sagen askaht Euch verzeihen,
Monseigneur? Geht, Ihr de

"Abl mein lieber Herr Bonacieur, Ihr wollt Groß.
muth üben, ich sehe es, und banke Euch bafur. Ihr nehmt also brefen Sad und geht, ohne zu fehr unzufrieden zu sein ?"

"3ch gebe entjudt. Monfeigneur."

"rebt mohl alfo, ober vielmehr auf Wieberfehen, benn

"Co oft es Monietyneur haben will, ich fiche gang

Guerer Emineng ju Befehlen."

"Seib rubig, bas wird oft vorkemmen, benn Guere Unterhaltung bat mich in hobem Dage ergett."

"Ah' Monfeigneur!"

"Auf Wiederschen, Herr Bonacieur, auf Wiedersehen."
Der Cardinal machte ein Zeichen mit der Sand, bas Bonacieur mit einer Berbeugung bis zur Erde erwiederte. Dann entsernte er fich rudwärts, und als er im Borgimmer war, horte ihn ber Cardinal aus vollem halfe schreich: "Es lebe Monfeigneur! Es lebe seine Emineng! Te tebe ber große Gardinal!"

Der Cardinal vernahm mit einem Lächeln die geräuschvolle Rundgebung ber enthusiant ichen Gefühle von Meister Bonacieur; als sich bas Geschrei in ber Ferne

verloren hatte, fagte er:

"Dos ift nunmehr ein Denich, ber fich fur mich

murbe tobt ichlagen laffen."

Und ber Cardinal betrachtete mit ber größten Aufe merkfamteit die Rarte von la Nochelle, welche, wie ges fagt, auf feinem Schreibtische ausgebreitet lag, und zog mit bem Bleiftift eine Linie, wo fich ber befannte Damm hingleben foilte, ber achtzehn Monate hater ben hafen ber belagerten Stadt ichloß.

Als er gang in feine ftrategischen Betrachtungen ber-

trat ein.

"Run ?" fprach ber Carbinal, fich mit einer Schnel-

war, bas er auf ben Auftrag legte, ben er bem Grafen

ertbeilt batte.

"Run," fprach biefer, "eine junge Frau von fecheundzwanzig bis achtundzwanzig Jahren und ein Mann von fünfundbreißig bis vierzig Jahren haben wirklich, bie eine vier Tage, ber andere funf, in ben bon Guerer Emineng bezeichneten Saufern gewohnt; aber bie Brau ift in ber vergangenen Racht und ber Mann biefen Morgen abgereift."

"Sie waren es!" rief ber Bergog auf Die Benbeluhr schauend; "und nun," fuhr er fort, "ift es zu spat, um ihnen pachzusegen; bie Berzogin ift in Lours, ber Gerzog

in Boulogne. Man muß fie in Loudon treffen."
"Was find Euerer Eminenz Befehle ?"

"Rein Wort verlaute von bem, mas vorgefallen ift. Die Ronigin verharre in volltommener Sicherheit; fe barf nicht erfahren, bag wir ihr Geheimniß wiffen; fle foll glauben, wir forschen irgend einer Berschwörung nach. Schickt mir ben Siegelbewahrer Seguier."

"Und dieser Mensch's was hat Euere Eminen, mit

ihm gemacht ?"

"Bas für ein Denfch ?" fragte ber Carbinal.

"Diefer Bonacieux ?"

"Ich habe Alles aus ihm gemacht, was man aus ihm machen konnte. 3ch habe ibn gum Spion seiner Frau gemacht."

Der Graf von Rochefort verbeugte fich ale ein Mann, ber bie große Ueberlegenheit feines Deren anerteunt, und

ging ab.

Wieber allein, seste fich ber Carbinal abermale, schrieb einen Brief, ben er mit feinem Bribatftegel verfdoloß, und lautete. Der Offigier trut gine vierten Dale ein. erf ur fute.

u," freed w, "nid ep f "Last mir! Bereit belten." ihm, or · fig einer

Be Ħ

ı

"Bitran," sagte ber Carbinal, "Ihr geht sogleich nach Lendon ab. Ihr haltet Euch nicht einen Augenblick unter Wegs auf; bielen Brief übergedt Ihr Minladn. hier ift eine Anweisung von zweihundert Pittolen; geht zu meinem Schahmeiter und laßt sie Guch ausbezahlen. Gben so viel eihaltet Ihr, weun Ihr in seche Tagen von jeht an zuruck seb und Eueren Auftrag gut vollzegen habt "

Dhne ein Wort zu erwiedern, verbeugte fich ber Bote, rabin ben Brief und bie Anweitung von zweihuns bert Rutolen und ging ab.

Der Brief enthielt Folgenbes:

"Diniabn,

"Finbet Guch auf bem erften Balle ein, ben ber Gerjog von Budingham belucht. Er wird an feinem Bamme zwölf Diamant-Reftelftifte tragen. Rabert Guch bemfelben und ichneibet zwei bavon ab.

"Cobalb brefe Deftelftifte in Gueren Sanben finb,

gebt mir Rachricht,"

### XV.

## Ciribiener und Ariegebiener.

Als am Tage nach bielen Greigniffen Athos nicht erichien, wurde herr von Treville burch b'Aeragnan und Borthos von feinem Berichwinden in Renntnig gefest,

Atramis hatte fich einen Urlaub von fanf Tagen erbeten und befand fich, ber Gage nach, in Familienangelegenheiten in Nouen.

herr bon Treville mar ber Bater feiner Golbaten.

Der Geringste und Unbefannteste unter ihnen war, sobalb er die Uniform seiner Compagnie trug, seiner Gulfe und seines Beistands so sicher, als es nur sein eigener Bruder

batte fein konnen.

Er begab sich also sogleich zu bem Criminalunter-richter. Man ließ ben Ofsizier kommen, ber ben Posten an der Ervix-Rouge commandirte, und aus den Nachrich-ten, die man nach und nach erhielt, ging hervor, daß Athos für ben Augenblick im Fort-l'Evêque einquartirt mar.

Athos hatte alle Prüfungen burchgemacht, benen

Bonacieur unterworfen gewesen war.

Wir haben ber Confrontationsscene zwischen ben zwei Gefangenen beigewohnt. Athos, welcher bis dahin nichts gesagt hatte, aus Furcht, ebenfalls beunruhigt, kinnte b'Ars tagnan die für ihn erforderliche Zeit noch nicht gehabt haben, erklarte von biesem Augenblick, er heiße Athos und nicht b'Artagnan. Er fügte bei, er tenne weber Herrn noch Mabame Bonacieur; er habe noch nie mit einem von beiben gesprochen, er sei gegen zehn Uhr Abends gekommen, um herrn b'Artagnan, seinen Freund, zu besuchen, aber bis zu bieser Stunde sei er bei herrn von Treville gewesen, wo er zu Mittag gespeist habez zehn Beugen könnten, fügte er bei, diese Thatsache beweisen und er nannte mehrere ausgezeichnete Ebelleute, worunter ben Herrn Herzog be la Tremonille.

Der zweite Commiffar wurde nicht minber verwirrt, als ber erfte, burch bie einfache und feste Erflarung bes Mustetiers, an bem er, wie bieß Civilbeamte Rriegemannern gegenüber zu thun lieben, fo gerne feine Mithonen gefühlt hatte, aber ber Rame von herrn von Arwille und bee bes herrn herzogs verdienten Beachtung.

Athos wurde ebenfalls zu bem Continut geschickt, aber zum Unglud befand fich biefer bei dem Konig im Louvre.

In bemfelben Angenblick traf: Gett von Areville,

ber bon bem Ertminalunterrichter und bem Gouverneur bes Fort-l Eveane fam, ohne Athos gefunden zu haben, bet bem Konig ein.

Alls Rapitan ber Duffetiere batte Berr von Treville

ju jeber Ctunbe Gintritt bei bem Roulg.

Renigin, welche auf eine gelchickte Weile burch ben Carebinal genährt wurden, der im Punkte der Intriguen Frauen viel mehr mißtraute, a.s Männern. Eine von den bedeutendsten Urjachen bieler Boturtleile war die negundschaft von Anna von Cesterreich zur Frau von Chevreufe. Diese zwei Frauen machten ihm mehr Unruhe, a.d die Kriege mit dem Svanter, die Streitigkeiten mit Gigland und die Finanzverlegenheiten. In seinen Augen und seiner Ueberzeugung nach unterstützte frau von Chevreuse die Königen nicht nur in ihren politischen Intriguen, sondern auch, was ihn noch viel mehr qualte, in ihren Liebeshändern.

Bet bem erften Worte des Cardinals, daß Frau von Shevreuse, die man an ihrem Verbannungsorte Tours glaubte, nach Paris gefommen sei und funf Tage hier verweilend die Polizei verspottet habe, gerieth der König in surchtbaten Born. Launtich und ungetren wollte der Rönig Ludwig der Gerechte und Ludwig der Reusche heißen. Der Nachwelt wird es schwer werden, die en Charaster zu begreisen, den die Geschichte nur durch

Thatfachen und nie burch Urthe le erflart.

Als aber ber Cardinal beifugte, Fran von Chevreuse set nicht nur nach Paris gekommen, sondern die Königlit habe fich mit ihr, mit halfe einer der geheiminsvollen Gorrelt ondenzen in Verbindung gesetzt, die man damald eine Sabale nannte; als er verficherte, er, der Cardinal, seine datan gewesen, die verborgensten Fieden dieser Interque zu enthulten, aber in dem Augenblicke, wo man die Abgeordnete der Konigin bei der Verbannten, auf der

That mit allen Beweisen, ficher hatte verhaften konnen, habe ein Mustetier es gewagt, ben Sang ber Gerechtig-teit gewaltsam zu unterbrechen und mit bem Degen in ber hand über ehrliche Männer bes Gesehes herzufallen, welche beauftragt gewesen seien, die ganze Angelegenheit unparteissch zu untersuchen, um sie dem Könige vor Au-gen zu legen, da konnte Ludwig XIII. nicht mehr an fich halten; er machte einen Schritt gegen bas Bemach ber Königin, mit jener bleichen und ftummen Entraftung, bie diesen Fürften, wenn fie jum Ausbruch tam, bis gur talten Grausamteit führte.

Und bennoch hatte ber Carbinal in ber gangen Sache noch nicht ein Wort von bem Bergog von Bullingham

gesprochen.

Jett trat herr von Ereville ein, talt, höflich und in

tabelloser Saltung.

Durch die Gegenwart bes Carbinals und burch bie Beranberung in ben Gefichtszügen bes Ronigs von dem, was vorgegangen war, unterrichtet, fühlte sich herr von Treville fark, wie Simson vor den Bhiliftern.

Lubwig XIII. legte bereits bie Sand an ben Auspf ber Thure. Bei bem Geräusche, bas herrn von Treville's Gintritt verursachte, brehte er fich um.

"Ihr tommt zu gelegener Beit, mein Bett," fprach ber Ronig, ber, wenn feine Leibenschaften einen gewiffen Grab erreicht hatten, fich nicht mehr zu verftellen wußte, "und ich erfahre schone Dinge von Euren Musfetieren."

"Und ich," sprach herr von Treville till, "ich habe Gurer Dajeftat Schone Dinge von Ihren Weltbienern gu melben."

"Wenn es gefällig mare?" fragit ber Ronig folg.

"Ich habe bie Chre, Guere Beleftat gu benachrifftigen," fuhr herr von Treville: 'the' bemfelben Zone foel. keuten von ber Polizei — febr schäpenswerthe leute, aber, wie es icheint, sehr erbittert gegen bie Uniform, sich erstaubt hat, einen von meinen Mussetieren in einem hause zu verhaften, uber die offene Strafe zu fichren, und auf einen Betehl, den man mir zu zeigen fich weigerte, in Bort-l'Eveque zu werren, und Ailes dieß, sage ich, ist einem von meinen Mussetieren, oder vielmehr Gueren Mussetieren, Sire, einem Manne von tabellolein Benehmen, von beinahe erhabenem Muse, einem Manne, der Guerer Magentat auf eine gunntige Weise befannt ift, herrn Alhos, widerfahren.

"Athes." fprach ber Ronig maichinenmagig; "a, in

ber That, ich fenne biejen Damen "

"Gaere Majeftat beliebe fich feiner zu erinnern,"
fagte Berr von Erev lle, "Athod ift ber Mustetter, ber bei bem ärgerlichen Duelle, bas Ihr kennt, herrn von Gahusac schwer zu verwunden bas lingluck gehabt hat. Bei biefer Gielegenheit, Monfeigneur," fuhr herr von Treville, fich an ben Carbinal wendend, fort, "herr von Cahusac int völlig wiederhergestellt, nicht wahr ?"

"Ich benfe," fagte ber Carbinal, fich vor Born in

bie Lippen beigenb.

"herr Athos wollte also einen feiner Freunde befuschen, welcher gerade nicht zu hause war, einen Bearner, ber als Cadett bei den Gaiben Seiner Majeflat, Comspagnie des Effarts, fieht; aber kaum befand er fich in bem Zimmer seines Freundes und hatte in Gewartung befielben ein Buch genommen, als ein vermischter Saufen von Schergen und Soldaten bas haus belagert und mehre Thuren einsteht.

Der Carbinal machte bem Roulg ein Beichen, wel-

ches bebeuten follte:

"Es geichah in ber Angelegenheit, von ber ich ge-

"Wir wissen Alles, was Ihr! ba sagt, benn es

ift Alles in unserem Dienfte at cheben."

"Dann geschah es auch Dienfte Guerer Majeftat, baß man einen Unschulbie in meinen Mustetieren er-griff, wie einen Miffetha im schen zwei Wachen ftellte und mitten burch eine freue belfchaar biefen ehrenfeften Mann führte, ber zehnmal jein Blut im Dienfte Seiner Majestat vergoffen hat und noch zu vergießen bereit ift."

"Bah!" fprach ber Ronig erschüttert, "ift bie Cache

wirklich so gegangen ?"

"herr von Treville gibt nicht an," versette ber Car. binal mit bem größten Bhlegma, "bag biefer unschulbige Mustetier, Diefer ehrenfeste Mann, eine Stunde vorher vier Inftructione-Commiffare, welche ich ju Untersuchung einer fehr wichtigen Angelegenheit abgeschickt batte, mit bem Degen in ber Fauft angriff und in bie Flucht schlug."

"Ich forbere Euere Emineng auf, bieß zu beweifen,« rief herr von Treville mit feiner gangen gascognischen Freimuthigfeit und mit feiner vollen militarifden Derb heit; "benn herr Athos, ein Mann von vortrefflichen Eigenschaften, erzeigte mir eine Stunde vorher bie Ehre, nachbem er bei mir zu Mittag gespeift hatte, in bem Salon meines Sotels mit bem herrn herzog von be la Tremouille und mit bem herrn Grafen von Chalus gu plaubern."

Der König schaute!

Carbinal an. uvigt, was ich fagte enti "Ein Brotofoll bei wortete ber Carbinal 12 laut auf die finmme Frage Seiner Majestät, "und handelten hafen: folgendes abgefaßt, bas ich Eurer 1 it zu übetreichen die Ehre ic , 106 3 C habe."

"Ift ein Protofoll von Civildienette' fo viel werts als bas Chrenwort eines Rriegsmauns ? erwieberte Dec von Treville mit ftolger Betonung.

"Ruhig, ruhig, Treville schweigt," sagte ber König "Begt Seine Eminenz einen Berbacht gegen einen von meinen Plusketieren," sprach Treville, "io ift die Gerechtigkeit bes herrn Carbinals hinreichend bekannt, baß ich felbit eine Untersuchung verlange."

"In bem Saufe, wo biefe gerichtliche Benichtigung vorgenommen wurde," fuhr ber Carbinal leibenschafteles fort, "wohnt, wie ich glaube, ein Bearner, ein Freund

bes Minefetiere,"

"34, Enere Emineng, fo ift es."

"Glaubt 3hr nicht, bag biefer junge Menich fchlim-

men Rath gegeben bat . . ."

"heren Athos, einem Manne, ber boppelt fo alt ist," unterbrach ihn herr von Treville; "nein, Monseigneur, überdies hat herr b'Artagnan ben Abend bei mir zugebracht."

"Ab! es icheint in ber That bie gange Welt brachte

ben Abend ber Guch gu ?" erwieberte ber Carbinal.

"Sollte Euere Emmeng an meinem Borte zweifeln ?" freach herr von Treville, beffen Stirne ber Born roth farbte.

"Rein, bavor foll mich Gott bewahren!" fagte ber Garbinal; "aber es handelt fich nur barum, gu welcher

Stunde er bei Guch mar ?"

"Ahl bas fann ich Enerer Eminenz genau sagen, benn als er eintrat, sah ich auf ber tihr, bag es halb zehn Uhr war, obgleich ich glaubte, es mußte später sein.

"Und um welche Beit hat er Ener hotel ver-

affen ""

"Itm halb eilf Uhr, gerabe eine Stunde nach bem

Borfall."

"Aber," fuhr ber Garbinal fort, ber nicht einen Alagenblick an ber Meblichkeit bes herrn von Treville zweifelte und gewahr wurde, haß ber Sieg feinen Sanben entschlüpfen sollte; "aber Athos ift boch in bem Sause

ber Rue bes Foffopeurs verhaftet worben."

"Ift es einem Freunde verboten, einen Freund zu besuchen, einem Musketier von meiner Compagnie mit einem Garbe von der Compagnie des Effacts Brüderschaft zu halten ?"

"Ja, wenn bas Saus, wo man mit biefem Freunde

Bruberichaft pflegt, verbachtig ift."

"Weil bieses Saus verbachtig ift, Treville," forach

ber Konig, "vielleicht wußtet Ihr bas nicht ?"

"In der That, Sire, ich wußte es nicht. Zedenfalls kann es überall verdächtig sein, nur ziehe ich in Abrede, daß es in dem Theile, welchen Herr d'Artagnan bewohnt, verdächtig ift, denn ich darf wohl im Bertrauen auf seine eignen Aenßerungen versichern, daß es keinen ergebeneren Diener Euerer Majestät, keinen innigeren Bewunderer vos herrn Cardinals gibt."

"Ist das nicht jener d'Artagnan, welcher eines Tags bei dem unglücklichen Streite in der Rabe des Alosters der Karmeliter-Barfüßer Juffac verwundete?" fragte der König und schaute dabei den Cardinal an, der vor Merger

im gangen Geficht roth wurbe.

"Und am andern Tage Bernajour. Ja, Sive, ja, es ist berselbe, Euere Majestät hat ein gutes Gebächtniß."

"Run, was wollen wir beschließen ?" fagte ber Ab-

nig. "Ich werbe bie Schulb femeifen."

"Und ich leugne fie. Aber feine Majeftat hat Rich-

ter und biefe Richter follen enty eiben."

"Ganz gut," versette ber adnig, "übergeben wir ben ganzen Prozes ben Richtern; es ft thre Sache zu urtheilen, und sie werben urtheilen."

"Nur ist es sehr trau prach herr von Treville, "daß in den gegenwärtigen undlichen Beiten ein Mann durch das reinste Leben, wo fie August ber Boebeit und Berfolgung nicht entgeht. Die Armee wirb auch febr ungufrieben fein, bajur fann ich fteben, wenn fie fieht, bag fie bel Polizei - Angelegenheiten ber firengften Behandlung preisgegeben wirb "

Das Bort mar unflug, aber Berr von Treville hatte es mit bem Stande ber Dinge vertraut ausgesprochen. Er wollte eine Explosion berbeifuhren, benn bei biefer Be-

legenheit gibt eine Mine Beuer und Feuer erleuchtet.

"Bolizer-Angelegenheiten!" rief ber Kenig, die Worte von Geren von Treville ausnehmend. "Bolizei-Angelegen-heiten! und was wißt denn Ihr bavon mein herr? Rummert Guch um Guere Musfetiere und macht mir nicht ben Kepf toll. hort man Guch, so sollte man glauben, Frankreich ware in Gefahr, wenn unglücklichers weise ein Musfetier berhaftet wird! Et! was für ein Karmen um einen Musfetier. Ich lasse zehn verhaften, bei Gott, hundert, ja die ganze Compagnie, und man soll nicht muchen."

"Die Mustettere find schuldig, sobald Euere Majeftat einen Berbacht gegen fie begt," entgegnete herr von Treville, "auch seht Ihr mich bereit, Sire, Guch meinen Degen zu übergeben; benn ich zweiste nicht baran, baß ber Berr Garbinal, nachdem er meine Soldaten verflagt hat, am Ende auch mich verflagen wird, und es ift somit besser, daß ich mich selbit in Berhaft gebe, mit herrn Albos, ber bereits verhaftet ift, und mit herrn b'Artag-

nan, ben man noch verhaften wirb."

"Gaecogner-Ropf, wollt 3hr wohl enbigen !" rief

ber Renig.

"Sire," antwortete Treville, ohne bie Stimme im Beringften gu bampfen, "befehlt, mir meine Masterier gurudzugeben ober ein Uriheil über ihn ju fallen."

"Man wird ein Urtheil über ibn fallen," fagte ber

Carbinal

"Run, befto beffer, in biefem Falle werbe ich Geine

Majestät um Erlaubniß bitten, für ihn plaibiren burfen."

Der König fürchtete ein großes Aufsehen und spra-"Wenn Seine Eminenz nicht persönlich Moti batte . . ."

Der Cardinal fah ben Ronig kommen und ging if

entgegen.

"Um Bergebung," sagte er, "wenn Seine Mafest in mir einen Richter von vorgefaßter Weinung erblic

fo ziehe ich mich gurud.

"Hört," sprach ber König, "schwört Ihr mir l meinem Bater, daß Herr Athos während des Borfal bei Euch gewesen ist und keinen Theil daran genomm hat !"

"Bei Euerem glorreichen Bater und bei Euch selb ber Ihr bas seib, was ich liebe und am höchsten auf t

Welt verehre, schwöre ich!"

"Wollt bebenken, Sire," sprach ber Carbinal, "we wir ben Gefangenen so entlassen, wird man nie mehr 1 Wahrheit erfahren."

"Herr Athos wird stets vorhanden und bereit sei den Gerichten Rede und Antwort zu stehen, wenn fie i zu befragen Lust haben," entgegnete Herr von Trevil

"Er wird nicht befertiren, bafür ftebe ich."

"Gewiß, er wird nicht besertiren," sprach ber Kim "man kann ihn immer wieder finden, wie herr von Di ville sagt. Ueberdieß," fügte er, die Stimme dampfe und seine Eminenz mit einem flehenden Blicke auschauer bei, "überdieß wollen wir sie sicher machen, das ift P litik."

Diese Politik Ludwigs XIII. machte Richeli lächeln.

"Befehlt, Sire," sprach er, "Ench fieht bas Ra

"Das Recht ber Begnabigung ift nur auf Chi

tate unwendbar." enigegnete Treville, ber bas lette Mort taben wollte, "und men Mustitier ift unichaleig Ihr ast alo nicht Gnabe, sondern Gerechtigkeit wideltahren, Sie."

"Gr ift im Fortel' Gooque ?" fagte ber Ronig.

"Ja, Sire, und in einem Gemahrfam, in einem Retfer, wie ber leste Berbrecher,"

"Cenfel! Tenfel!" murmeite ber Ronig, "was foll

men ba thun ?"

20

m

41

ďt,

21

Ιŧ

KH

62

"Den Freilanangabeteht unterzeichnen und Alles ift abgemacht," fprach ber Carbinal; "ich halte, wie Guere Ma,enat, bie Gewahrschaft bed herrn von Trev lie fur mehr als genugenb."

Trev ie verbeugte fich ehrfurchievell mit einer Freude, Die nicht gang ben einer Be mildhang von gurcht frei mar; er hatte einen harmadigen Wiverstand bie'em

ploBlidien Dadbgeben vorgezogen.

. Der Ronig unterzeichnete ben Freiaffangebefehl, ben Berr von Trebille onne Bergug fortirug.

In bem Augensack feines Abgangs lacheite i, m ber Carbinal freuntschattlich zu und sagte zu bem Roma:

"Ce herricht eine ichene harmon e bei Guren Made tetieren winden ben Fanrein und Solbaten, bas ift febr erfprieslich tur ben Dienft und jehr ehrenvoll jur Alle."

"Er wird nur bemnachft einen ichammien Streich spielen," sagte Treville. "Mian hat nie bas lette Wort bei einem so chen Menschen Aber eilen wir; ber Kenig fann sogleich wieder anderer Meinung werden; benn im Ganzen ift es ich vieriger, einen Menschen weder nach der Bastille ober bem Fortel'Evenue zu bringen, der eine mal heraus zesommen ift, als einen Grefangenen zu beswachen, ben man eingeferkert hat "

Petr von Treville hielt trimmphirend seinen Ginzug im Kort-l'Evenue, wo er ben Musfet er befir te, ben seine Beibe nicht einen Augenbeick verlaffen

hatte.

Ale er gum erften Dale b'Artaguan wieber fa

"Ihr tommt gut weg. Ener Degenflich bei 3m fac ift nun bezahlt. Es bleibt noch ber bei Bernejust aber felb immerbin auf Enrer Out!"

Derr von Treville hatte übrigens Recht, bem Ca binal zu mistrauen und zu glauben, es sei noch nich Alles vorbei! benn taum hatte ber Rapitan ber Mu tetiere hinter fich geschloffen, als Seine Emineng ju ben Konig fagte :

"Run, ba wir allein find, wollen wir emilie fprechen, wenn es Eurer Majeftat gefällig ift. - Gir ber herzog von Budingham war funf Tage lang ! Paris, und ift erft biefen Morgen abgereift."

#### XVI.

Worin der Herr Riegelbewahrer Seguier meht mals die Glocke suchte, um zu läuten, wie , er dies at soust that.

Man tann u al ch einen Begriff bon ber Einbrucke m paar Worte auf Lubw Alll, m in. Er wurde abwechselnb blaß und rott und ber L inal sah soale , baß er mit einem Schlaf bas verlor Terrain t gewonnen hatte.

"Derr von Buckt in Paris!" rief ber Ront

"Und mas hat er hier genn ht ?"

"Done Bweifel mit ben Bugenotten und ben Gp

niern, Guern Beinben, confplitt."

"Rein, bei Gott, mein l segen mein Glud mit Frau is Chevreuse, Frau von L e und ben Conbé conspirirt "Oh, welcher Geommes Stre!" Die Ronigin ift ! Luge, zu vernit ! Guere Majestat zu sehr.

" Das ; 20 th

er Carbinal

fprach ber Ronig, "und mas bas ju febr Lieben betrifft,

o babe ich meine Unficht bieruber."

"Richtsbestoweniger behaupte ich." fagte ber Garbinal, "baß ber Gerzog von Budingham in rem politischen 3weden nach Baris gefommen ift."

fich bier eingefunden bat, mein Gere Carbinal. Aber

wenn bie Ronigin ichalbig ift, fo mag fie gittern !"

"Im Ganzen," erwiederte ber Carbinal, "obgleich mein Geift nur mit bem größten Widerstreben bet einem solchen Betrathe verweilt, bringt mich boch Enere Masiestat auf einen Gebanken: Frau von kannon, die ich auf ben Besch. Guerer Majestat wiederholt befragt habe, sagt mir, Ihre Ma,estat habe in der volhergehenden Nacht sehr lange gewacht, diesen Morgen viel geweint und den ganzen Tag geschrieben."

"Co ift ce," fprach ber Ronia; "gewiß an ibn.

Carbinal, ich muß bie Papiere ber Rontgen haben."

"Aber wie diele nehnten, Sire! Es scheint nite, baß weber ich , noch Ener Majeftat einen folden Auftrag

vollziehen fann."

"Wie hat man fich bei ber Marichallin b'Anere benommen ?" rief ber Ronig, im höchften Grabe zornig. "Man hat zuerft ihre Schrante und bann fie felbft unterfucht."

"Die Marschallen b'Ancre war nur bie Marichallin b'Ancre, eine florent.nische Abenteureren, Ste, und weiter nichts, wahrend die erhabene Gemah in Eurer Majeflat Anna von Deflerreich, Königen von Frankreich, bas

beißt eine ber gröpten Gurftinnen ber QBelt ift."

"Sie ift barum nur um fa mehr ichulbig, mein herr Bergog! Be mehr fie Ihre hohe Stellung vergefien bat, besto tiefer ift fie h nabgestiegen. Ich bin überbieß ichen langft entschlessen, allen biefen fleinen politischen Intriguen und Liebeshändeln ein Ende zu machen. Sie hat auch einen gemiffen La Porte bei fich . . ."

"Den ich für ben Schliegnagel von Allem bem halte," sagte ber Carbinal.

"Ihr glaubt also, wie ich, baß sie mich tauscht ?"

sprach ber König. "Ich glaube und wieberhole Euerer Majestät, baß Die Ronigin gegen die Macht ihres Konigs conspirirt;

aber ich habe keineswegs gesagt, gegen seine Ghre."
"Und ich sage Euch, gegen Beides. Ich sage Euch, daß die Ronigin mich nicht liebt; ich sage Euch, daß sie einen Andern liebt; ich fage Guch, daß fie ben Bergog von Budingham liebt! Warum habt Ihr ihn nicht mabrend feines Aufenthalts in Paris verhaften laffen ?"

"Den Herzog verhaften! Den erften Minifter von Rarl I. verhaften! Bebenkt boch, Sire, welches Auffeben mußte bies machen, und wenn ber Berbacht Guerer Dajeftat einigen Bestand bekommen hatte, woran ich immer noch zweifle, welch' ein furchtbarer garmen! welch' ein verzweiflungevoller Scandal !"

"Aber da er sich wie ein Bagabund, wie ein Dieb

blofftellte, mußte man . . . "

Ludwig XIII. hielt erschrocken über bas, was er zu fagen im Begriff mar, felbft inne, mahrend Richelieu, seinen Sals ausstreckenb, vergeblich bas Wort erwartete, bas auf seinen Lippen fest bielt.

"Man mußte ?" ...

"Michts," sagte ber König, "aber Ihr habt ihn boch während ber gangen Beit, Die er fich in Paris aufhielt, nicht aus bem Befichte verloren ?"

"Mein, Sire."

.. Wo wohnte er ?"

"In ber Rue be la harpe, Mro. 75."

"Wo ist dies ?"

"Neben bem Luxembourg."

"Und Ihr seib überzeugt, baß bie Ronigin und er

fich nicht gesehen haben ?"

"Ich glaube, baß bie Konigin zu fest an ihren Pflichten hängt, Sire."

"Aber fie wechfelten Briefe, an ihn hat bie Ronigin ben gangen Jag geschrieben. Wiein perr Bergog, ich muß biefe Berefe haben."

"Etre, wenn inbeffen . . . ."

"Mein Berr Bergog, ich will fie haben, um welchen Preis es auch fein mag."

"Ich erlaube mir inbeffen , Guerer Dlajeftat gu be-

merfen . . . "

"Beriathet Ihr mich alfo auch, herr Garbinal, bag Ihr Guch flets auf biele Art meinem Willen wiberlest? Geib Ihr im Ginverftanbnig nut bem Spanier und bem Gng.anber? mit Frau von Chevreile und ber Ronigin?"

"Gire," antwortete ber Carbinal lacheinb, "ich

glaubte mich bor einem folden Berbachte gefchust."

"Mein Berr Cardinal, 3hr habt mich verftanden, ich

will biele Briefe haben,"

"Ge burfte nur ein Dittel geben."

"Welches ?"

"Man mußte ben Herrn Stegelbewahrer Seguier bas mit beauftragen. Die Sache gebort gang zu ben Berpflichtungen feines Amtes "

"Man foll ihn fogleich holen laffen."

"Er muß bei mir fein, Gire. Ich habe ihn gu mir bestellt, und ais ich in ben Louvre ging, Befeht gegeben, ihn warten gn laffen, wenn er fich einfinden wurde."

"Dan boie thu fogleich berbei "

"Die Befehle Euerer Majeftat follen vollzogen wer-

"Was aber ?"

"Aber bie Renigin wird fich vielleicht weigern, ju gehorchen."

"Wieinen Befehlen ?"

"3a, weun fie nicht weiß, bag biefe Befehle bon

bem Ronig herruhren."

"Gutt bam t fie nicht baran zweifelt, will ich fie felbft in Renntnig fepen."

tood in our e gethan habe, um einem fi zu begennen.

"Ju, herzog, ja, ich weiß, baf 3fe vielbicht ge fichtig feib, und ich fage End, baf wir fpater fi

brechen muben."

"Baun es Eurer Rajeftat belieben wirb; ab werbe ftets gladlich und ftolg fein, Gire, mich bem Alubervehmen ju opfern, bas nach meinen Bunfch ftanbig zwischen bem Ronig und ber Ronigin von reich berrichen nibge."

But, Carbinal, gut. Aber laft mir mitts

ben Deren Giegelbewehrer bolen."

Und Lubwig XIII offnete bie Berbinbungsthat ging in die Plur, welche von feluen Bimmern in b Anne von Defter

repart i & inmitten these Proofs Die Rie itaut, Frau ben Gable, fle bet füßen haum bon a von Gromme. In eines bon Reutbezon unb merfrau, Donna @fefan Tel Banb bie frami thr bon Rabrib ano mut, fran beit Guettene ! und Bebermann : in a einertfent auf Die Boi mit Andnehme bir a. i, welche im Gegenthe Lecture befohlen batte, um, wabrend fie fic ftellt borte fie, bem Baben ibrer elgenen Bebanten fu tonnen,

Diefe Gebanten, so feite fie auch burch eines Wieberschein ber Liebe vergolbet wurden, waren boch nicht minder trauriger Ratur. Des Pertraust Gattens beraubt, verfolgt von bem haffe bes Gaber ihr nicht vergeben kon-te, daß fie ein zartlichet fühl zurückgewiesen, das wilhiel ber Konigen Den Angen, welche von baffe ihr ganzes Leben langen, welche von ballimm ber Diebicis, we ben Memoiren in Milate von Medicis, we farten biefes

befignbig jurudwies - hatte diese ihre ergebenften Diener, thre innighten Bererauten, ihre liebiten Gunfilinge fallen sehn. Sie brachte Unglud Allem bem, was fie beruhrte; ihre Freundschaft war ein unseliges Zeichen, bas bie Beresolgung hervorrief Frau von Chepreuse und Frau von Vernet waren berbannt; La Borre verbarg seiner Gebiestern nicht, bas er jeden Augenblick einer Berhattung entgegen sah

Babrent fie aber in ibre bufferen Gebanten verrieft

wat, effnete fich bie Thure und ber Ronig trat ein.

Die Borleferin ichmieg logleich, alle Damen fanden auf und ce berrichte aligemeines Stillschweigen. Der Ronig enthielt fich aller Gift chfeitebegeugungen, biteb vor ber Ronigin iteben und fagte mit bebenber Stimme :

"Blabame. Ihr erhaltet einen Beluch von bem Berrn Rangler, ber Euch gewiffe Ungelegenheiten mittheilen wirb,

mit benen ich ihn beauftragt babe."

Die ungludliche Ren gin, welche man beftandig mit Chescheitung, Berbannung und logar nitt einem Urtheil bebrobte, erbleichte unter ber Schminke, und konnte nicht umbin zu erwiedern:

"Aber warum biefer Beluch, Gire? was wird mir ber herr Rangier fagen, bas mir Guere Majeftat nicht

felbit fagen fennte?"

Der Ronig manbte fich auf ben Ferlen um, ohne eine Antwort zu geben, uib beinahe in bemfelben Angeneblick funbigte ber Rapitan ber Garben, Gert von Gutetaut, ben Befuch bes herrn Ranglers an.

Ale ber Rangler erichien, war ber Ronig bereite burch

eine anbere Thure abgegangen.

Der Rangier trat halb lachelob, halb erreihend ein, wie wir ihn im Berlaufe bieler Gefchichte wieber finden werben. Es fann nicht schaden, wenn unfere Leser legleich Befanntichaft mit ihm niachen.

Diefer Rangier mar ein brolliger Menich Des Roches le Ptas.er, Ranonifus bel Rotre, Dame, fruber Rammer-

'pen ergebeten guverläßigen eine bur. Der iffenbingt 

Men ergablte fich gewiffe Befchichten wet

ter anbern folgenbe:

Rad einer ftermifden Jugent batte er fic in pil Rlofter gurudgezogen, um tornigftend eine Beit lauge bie Thorheiten feiner Jugend in buffen; aber bet foluem Gin trett tounte ber arme Reumkthige nicht fo fcmell bie Thure foliefen, bag bie Leibenfcoften, melde er fich nicht mit ibm eingezogen waren. Er war ober Unberfaf bon ihnen belagert, und ber Superior, bam er bieft. Un gnabe anvertraut bette, empfehl ibm. be er ibn vor bie fen Anfallen fchaben wollte, um ben verfuchenten Confe ju beichworen, ju ber Glode feine Bullucht gu uebma und mit aller Gewalt ju 4 1. Durch ben berfenbigen ben Larmen wurden bie - de benachtlaftet werben bağ bie Berfuchung einem aus er belagerte, unb bie gong Gemeinde warbe Gebete für jein Beil verrichten.

Der Rath fcbien bem jufanftigen Rnneler gat." beidwor ben bofen Weift mit farter Unterfitung 'to Gebete, toelche bie Dienche verrichteten. - Rier ben Tanfe last fic nicht leicht aus einem Dem bentriben, wo e

feine Garnifon eingelegt bat.

In bentfelben Dafe, in bem man bie Greteleme berboppelte, berboppelte or feine Berinchungen, fo ber Die Glode Eng und Racht, bas große Werlangen be Remmuthigen nach Abtobeng bes felerebes funtgebent ertöntt.

fit mingten ben gangen Tag bie Erergen aufe und ab fpringen, melde gu ber Ras meren fie aufer ben @ genbifigt, fich zwanzigma. . ihren Beiten in erhebe und auf ben Boben ib Man treif nicht, vo

Die Rouce batten Tag und Dacht feine Hube miebr t fubrient in ber Rad bru und grubmetten mot

**基 24** 

bie Monche mube wurden; es ift nur gewiß, daß ber \_\_ Neumuthige nach Berlauf von brei Monaten mit bem Rute bes furchtbarften Befestenen, ber je gelebt, wieder

in ber Bet erichien.

Als er bas Rlofter verließ, trat er in die Magiftrastur, wurde Parlaments. Praitdent, an der Stelle feines Obetms, schling fich auf die Partel des Cardinals, was nicht wenig Scharmun verrieth, erhielt seine Ernennung als Kanzler, biente seiner Gminenz mit dem größten Gifer in seinem Sasie gegen die Romain Mutter und in seiner Nache gegen Unna von Dellerreich, flachelte die Richter in der Angelegenheit von Chalais auf, unterstutte die Berluche von Gernas, dem Großwildme iter von Frankverch, und erhielt endlich, in das volle, so wohl erwordene Nertrauen des Gardinals eingesetzt, den seltsamen Auftrag, zu denen Bollstreckung er sich det der Königtn einsand.

Die Königen fiand noch bei seinem Eintritte, aber so bald fie ihn gewahr wurde, sopte fie fich nieber in ihr Kauteuil und gab ihren Fragen ein Zeichen, auf ihre R fien und Tabourets nieberzufigen. Diet einem im höcheften Diafe ftolgen Love fragte Anna von Defterreich:

"ABas wollt Ihr, mein herr? und in welcher Alb.

"Um hier im Ramen bes Ronigs, Mabame, und in aller Chrfurcht, Die ich Gurer Majellot fchalbig bin, eine genaue Durchtuchung Gurer Papiere anzuftellen "

"Bie! mein herr! eine Durchluchung meiner Ba-

"Wollt nur vergeben, Madame, aber unter bielen Umftanden bin ich nur bas Merkjeng, beffen fich ber Rening bebient. 3ft Seine Wiazeflit nicht fo eben von hier wegaegangen ? hat er Guch nicht felbst aufgeforbert, bies fes Besuches gewartig zu fein ?"

"Gucht a.io, mein herr. Ich bin, wie es icheint, eine Berbrecherin; Eftefania, gebt ibm bie Schlunel zu

meinen Tifchen und melnen Gecretaren."

Der Kanzler suchte ber Form wegen in biesen Meu-3, aber er wußte wohl, daß die Königin den Brief, ichen sie am Tage geschrieben, nicht in einem derselben :schließen wurde.

Nachdem der Kanzler zwanzigmal die Schubladen is Secretars geöffnet und wieder verschlossen hatte, mußte c, wie sehr er auch zögerte, mußte er, sage ich, mit seisem Auftrage zu Ende kommen, das heißt, die Königin elbst burchsuchen. Der Rangler rudte gegen Anna von Desterreich vor und fagte mit außerft verlegenem Zone und verwirrter Miene:

"Nun habe ich noch die Hauptdurchsuchung vorzunehmen."

"Welche ?" fragte bie Ronigin, die nicht begriff ober

vielmehr nicht begreifen wollte.

"Seine Majeflat weiß gewiß, baß heute ein Brief von Guch geschrieben worben und bag berfelbe noch nicht an seine Abresse abgegangen ist. Dieser Brief findet sich weder in Eurem Tische noch in Eurem Secretar, und boch ist er irgendwo."

"Solltet Ihr es wagen, Sand an Eure Königin zu legen!" rief Anna von Desterreich, sich hoch aufrichtenb und einen Blick auf den Kanzler heftend, bessen Ausbruck beinahe brohend wurde.

"Ich bin ein getreuer Unterthan bes Ronigs, Dabame, und Alles, mas Seine Dajeftat mir befiehlt, werbe

ich thun."

"Wohl, bas ist wahr," sprach Anna von Desterreich, "und ber herr Carbinal ist von seinen Spionen gut bebient worden. Ich habe heute einen Brief geschrieben unt bieser ist noch nicht abgegangen. Sier ist ber Brief."
Und die Königin legte hiebei ihre schöne Sand an den Leit

"Dann gebt mir biefen Brief, Dabame," fprach bi Rangler.

"Ich werbe ihn nur bem Ronig geben, mein herr fagte Anna.

"Bare es bes Ronigs Willen gewesen, ben Brief fich seibit zuftellen zu laffen, so würde er ihn von Guch gestorbert haben. Aber ich wiederhole Guch, er hat mich beauftragt, ihn zu fordern, und wenn Ihr mir benfelben nicht geben solltet . . ."

"Dtun ?"

"Go bin ich ebenfalls beauftragt, ibn gu nehmen."

"Wiel was wollt. Ihr bannt fagen ?"

"Daß meine Besehre weit geben, Mabanie, und baß ich bevollmachtigt bin, bas verbächtige Papier sogar an ber Person Eurer Majestat zu suchen."

"Mie abicheulich !" ricf bie Ronigin.

"Wollt Guch alfo etwas leichter ergeben, Mabame." "Diefes Benehmen ift eine ichandliche Gewaltthat; wist Ihr bas, mein herr ?"

"Der Ronig befiehlt, Mabame, entschulbigt."

"Ich werbe es nicht bulben, nein, nein, eher flerben " rief bie Ronigin, bet ber fich bas faiferliche Blut

ber Span erin und ber Deiterreicherin emporte.

Der Kangler machte eine tiefe Berbeugung; mit ber flaren Abficht, nicht einen Boll von der Erfüllung bes Aufetrags, ben er übernommen, jurudzuweichen, und wie es eiwa ein henterelnecht in der Folterfammer hatte ihnn mogen, naherte er fich Anna von Deiterreich, aus beren Angen man in diesem Diomente Thronen ber Buth hervorstürzen fab.

Die Ronigin war, wie gelagt, eine große Schönheit. Der Auftrag konnte als außerft belifat angesehen werben, aber ber Ronig war burch bie Gewalt seiner Eigersucht gegen Budingham bagu gelangt, baß er gegen Diemand

mebr Giferincht rühlte.

Dhne Bweitel suchte ber Rangler Seguier in bieser Minute mit seinen Augen ben Strang der berüchligten Glode, ba er ihn aber nicht fand, so faste er seinen Entsichluß und streckte die Hand nach dem Orte aus, wo bas Papier nach ber Königin Gestandniß verwahrt war. Anna von Lesterreich wurde so bleich, daß man hatte glauben

len, fie wurde sterben: einen Schritt rudwarts machenb, iste sie sich, um nicht zu fallen, mit der linken hand af einen Tisch, der hinter ihr stand, zog mit der rechten n Bapier aus ihrem Busen hervor, und reichte es bem Siegelbewahrer.

"Nehmt, hier ist der Brief!" rief die Königin mit zitternder Stimme, "nehmt und befreit mich von Eurer gehässigen Gegenwart."

Der Kanzler, der ebenfalls von einer leicht begreifslichen Aufregung zitterte, nahm den Brief, verbeugte sich bis zur Erte und trat ab.

Raum war die Thüre hinter ihm geschlossen, als die Königin halb ohnmächtig in die Arme ihrer Frauen sank.
Der Kanzler trug den Brief zum König, ohne ein einziges Wort zu lesen. Der König ergriss ihn mit zitzternder Hand, suchte die Adresse, welche sehlte, wurde sehr bleich, disnete ihn langsam und las den Inhalt sehr rasch, als er bei den ersten Worten bemerkte, daß er an den

Als er bei ben ersten Werten bemerkte, daß er an den König von Spanien gerichtet war.

Es war ein förmlicher Angrisseplan gegen den Carbinal. Die Königin forderte ihren Bruder und den Kaiser von Desterreich auf, sich zu stellen, als würden sie, verwundet durch die Politif Richelieu's, der sich unablässig mit der Erniedrigung des Hauses Desterreich beschäftigte, Frankreich den Krieg erklären und sodann als Friedensbedingung die Entsernung des Cardinals fordern; aber von Liebe war nicht mit einem Worte in diesem Briefe die Rede.

Sanz freudig hierüber erkundigte sich der König, ob der Cardinal noch im Louvre wäre. Man sagte ihm, Seine Eminenz erwartete im Arbeitskabinet die Besehle Seiner Maiestät.

Seiner Majestat.

Der König begab sich sogleich zu ihm. "Hört, Herzog." sprach er, "Ihr hattet Recht, und ich hatte Unrecht. Die ganze Intrique ist politischer Nastur, und die Liebe wird in diesem Briefe nicht mit einer Sylbe berührt. Dagegen ist sehr viel von Euch die Rede."

Der Garbinal nahm ben Brief und las ihn mit ber größten Aufmert amfest. Nachbem er bamit gu Gnbe war,

las er ibn noch einmal.

"Gut, Em Majenat," fagte er "Ihr seht, wohin meine Feinde gielen. Mian bedroht Ench mit zwei Kries gen, wenn Ihr mich nicht entfernt. Un Guier Stelle, Sire, wurde ich in ber That bei so machtigem Andringen nachgeben, und ich wurde mich wahrhaft gindlich fuhlen, mich von ben Gelchäften zuruch eben zu durten."

"Was fant 3hr ba, herzog ?"

"Ich fage, Sire, bag meine Gesundheit in biesen Rampien zu Grunde geht; ich sage, bag ich aller Wahrsscheiten zu Grunde geht; ich sage, bag ich aller Wahrsscheite nicht aushalten kann, und baß Ihr besier herrn von Gonde ober Herrn von Bassompierre oder irgend einen tapfern Mann, der seinem Stande nach zum Kriegssuhren bestimmt ift, hiezu ernennen wirdet, und nicht mich, der ich ein Mann der Kirche din, nicht mich, den man bestandig von se nem Berute abwendet, um nicht zu Dingen zu gebrauchen, für welche ich feine Ge chiedlichseit besitze Ihr werdet glachlicher im Jinneren und, ich zweiste nicht daran, auch großer im Acuseren sein."

"Mein Berr Bergog," iprach ber Ronig, "ich begreife, seib nur ruhig. Alte biejenigen, welche in biejem Briete genannt find, und bie Ronigin felbit, follen bestraft wer-

ben, wie fie es verbienen."

"Bas fagt Ihr. Sire? Gott behate mich, bag bie Ronigin meinetwegen bie geringite Unannehmuchkeit erschre; fie hat nich immer fur ihren Feind gehalten, Sire, obzleich Eure Majest it bezeugen kann, baß ich siets ihre Partie, sogar gegen Euch genommen habe. Dh! wenn sie Eure Rojestat in Beziehung auf die Chre verrathen warbe; bann ware es etwas Anderes und ich wäre der Erste, der sagen müßte: keine Gnade fur die Schuldige! Zum Glucke ist dem nicht so, und Eure Majestät hat einen neuen Beweis hiefur erlangt."

"Das ift mabr, herr Carbinal," erwieberte ber Ronig, pund Ihr habt Becht, wie immer. Aber bie Abnigin verbient barum nicht minder meinen gangen. Boon."

"Ihr habt ben Ihrigen auf Euch gezogen, Gite, und wenn fie Einerer Majeftat ernflich grollen wiebe, fo Mande

ich es wohl begteifen! . . . "

"Go werbe ich ftets meine geinde und bie Enrigen behandeln, Gerjog, fo boch fie gestellt fein mogen, auch welche Gefahr ich auch bei ftrenger Behandlung berfelben laufen würde."

"Die Rönigin ift meine Feindin, aber nicht bie Errige, Sire. Sie ift im Gegentheil eine gehorfame und tabellofe Gattin. Laft mich alfo für fie in bas Mittel

treten."

"Sie bemüthige fich und tomme mir geerft suigegen."
"Im Gegentheil, Gire, gebt 3hr bas Beifpiel. 36e habt zuerft Unrecht gehabt, benn in Ench ift ber Berbacht gegen bie Rouigin entftanben."

"Ich ben erften Schritt ihrn I" fagte ber Rbuig.

"Diel"

"Sire, ich febe Guch an."

"Liebrigens, wie follte ich ihr zuerft entgegen tommen?"
"Indem Ihr irgend eine Gache than würdet, ben ber Ihr wüßtet, baf fie ihr augmehm ware."

#Bes \$4

"Gebt einen Ball. Ihr wift, wie gerne bie Ronigin tangt. Ich fiche bafür, bag ihr Groll bei einer folden Aufmertfamteit nicht Stand halten wirb."

"Dein Berr Garbinal, es ift Guch befannt, bag ich

Die weltlichen Freuben nicht liebe."

Die Königin wird Guch um fo bantbarer feln, als fie Eure Unthathie gogen biefed Bergnügen tennt, lieberbieß wird es für fie eine Gelegenheit bieten, die schönen Diamant-Refteiftifte ju tragen, die Ihr berfelben an ihrem Ramenstage geschmit babt, ohne baß fie fich bis jest bamit schmitten tonnte. "Wir werben feben, herr Garb nal, wir werben feben," fagte ber Ronig, ber in feiner Rreube bie Ronigin eines Berbrechtens, um bas er fich nichts kummerte, schulbig, und in Beziehung auf einen Behler, ben er so sehr furchtete, unschulbig zu finden, gang geneigt war, fich mit ihr auszuschnen; "wir werben feben, aber bei meiner Ehre, 3hr seit zu nachsichtig."

"Sire," fprach ber Carbinal, "überlaßt bie Strenge Guren Miniftern, bie Nachfiche int eine fonigliche Tugenb, wendet biefelbe an, und 3hr werdet Euch überzeugen, baß

3hr Guch gut baber befindet."

Alls ber Cardinal hienach bie Pendeluhr eilf Uhr schlagen hörte, machte er eine tiefe Berbeugung, bat ben König, fich beurlauben zu burfen, und forderte ihn, che er fich entfernte, noch einmal auf, sich mit ber Königin

ju berfohnen.

Anna von Desterreich, welche in Folge bavon, baß man ihr ben Brief abgenommen hatte, Borwarfe erwartete, war sehr erstaunt, als sie ben Kenig am andern Tage Annäherungsversuche bei ihr machen sah. Ihre erste Bewegung war zurudweisend. Der Stolz der Frau und die Murbe ber Königin waren so grausam verlett worden, daß sie sich nicht sogleich von diesem Schlage erholen konnte. Aber durch die France ihrer Umgebung bestegt, nahm sie die Miene an, als wollte sie allmahlig vergessen. Der König benufte den ersten Moment eines Entogenfommens, um ihr beständig zu sagen, er gedenke ein Fest zu geben.

Ein Best mar eimas so Geltenes für Die arme Anna von Desterreich, bag bei biefer Ankundigung, wie es ber Cardinal borbergeichen hatte, die lette Spur ihres Grolles, wenn nicht in ihrem Bergen, boch wenigstens auf ihrem Genichte verschwand. Se fragte, an welchem Tage biefes fest flatt haben follte, aber ber Konig antwortete, er niuse fich über biefen Nunft nit bem Carbinal verstandigen.

Der Ronig fragte ben Carbinal wuflich feben Tag,

wann das Fest gegeben werden wurde, und jeden Tag verschob es der Cardinal unter irgend einem Vorwande, sich bestimmt hierüber auszusprechen.

Am achten Tage nach ber von uns mitgetheilten Scene, bekam ber Carbinal einen Brief mit bem Stempel

von London, der nur folgende Zeilen enthielt:

"Ich habe sie, aber ich kann London nicht verlassen, weil es mir an Geld fehlt; schickt mir fünfhundert Pisstolen und vier bis fünf Tage nach Empfang derselben bin ich in Paris."

An demselben Tage, an welchem ber Cardinal biesen Brief empfangen hatte, richtete ber König seine gewöhn-

liche Frage an ihn.

Richelieu zählte an ben Fingern und fagte ganz leife

zu fich selbst:

"Sie wird, schreibt sie, vier bis fünf Tage nach Empfang bes Geldes ankommen; das Geld braucht vier bis fünf Tage, um dort anzukommen, sie braucht vier bis fünf Tage um hierher zu kommen: das macht zehn Tage; nun rechnen wir noch contrare Winde, etwaige Unfalle, Westerschwäche bazu und setzen wir zwölf Tage."

"Nun, herr Herzog," sprach ber Konig, "habt Ihr

Gure Rechnung gemacht ?"

"Ja, Sire, heute ist der 20. September; die Schöpspen der Stadt geben am 3. Oktober ein Fest. Das trifft vortrefflich zusammen; dann habt Ihr nicht das Aussehen, als wollet Ihr Euch um die Begütigung der Königin bemühen."

"Doch," fügte ber Cardinal bei, "vergeßt nicht, Sire, am Vorabend des Festes, Ihrer Masestät zu sagen, daß Ihr zu sehen wünscht, wie ihr die Diamant-Rebelstifte

ftehen."

# Die drei Musketiere.

Вен

# Alegandre Dumas.

und bem Frangöfischen

wen.

August Boller.

Biertes bis fechstes Banbden.

Berlag der Franckhischen Buchhandlung. 1844.

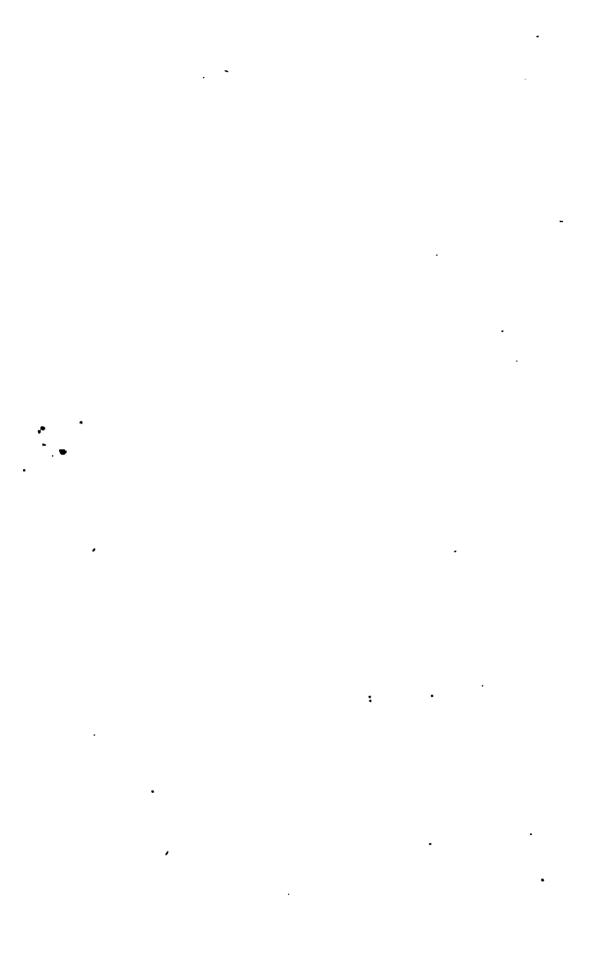

### Die Baushaltung Donaciene.

jer Carbinal sprach zum zweiten Male über ben ber Diamant Diestelliste mit bem König. Labwig war über biese Wieberholung betroffen und bachte, ite ein Geheimnist bahinter liegen, baß er ihm diesen tand so bringend empfahl.

tehr als einmal hatte fich der König baburch geigt gesehen, baß ber Cardinal, ber eine vortrefiliche
besaß, obgleich diese noch micht die Bollendung
bernen Polizei erreicht hatte, über bas, was in seis
genem Haushalt vorging, besier unterrichtet war,
selbst. Er hofite nun aus einem Gespräche mit
son Desterreich einiges Echt zu gewinnen und sonit tegend einem Geheimniß, das der Cardinal
zu seiner Eminens zuruckzukehren, was ihn unenb-

ben Magen feines Dieniftere erhoben wurbe.

s suchte beshalb die Renigin auf und fnupfte seiner abeit gemäß die Unterredung mit neuen Drohangen die Wenschen an, von denen sie umgeven war. Unna isterreich senste den Kopf, ließ den Strom verlausne zu antworten, und hoffte, er wurde am Ende die stille stehen; aber das war es nicht, was Ludill. wollte einen Wortwechtell. wollte: Ludwig XIII. wollte einen Wortwechtell. der Cardinal hätte einen hintergedanken und ihm eine von zenen surchtbaren lieberraschungen, Seine Eminenz herbeizusuhren wuste. Er gelangte im Jiele durch seine Beharrlickseit im Anschuldigen. Iber," rief Anna von Deiterreich, dieser undestimme wankenden Angrisse mude, "aber, Sire, Ihr sagt

mir nicht Alles, was Ihr auf bem Herzen habt. habe ich benn gethan? Sprecht, welches Berbrechen ich begangen? Es ist nicht möglich, daß Eure Mall' diesen Lärmen wegen eines an meinen Brudsschriebenen Briefes macht."

Scinerseits auf eine so unmittelbare Beise ang fen, wußte ber König nicht, was er antworten sollte bachte, es ware ber geeignete Augenblick, die Auffort anzubringen, die er erst am Borabend bes Festes n

sollte.

"Mabame," sprach er mit dit, "es wird a ein Ball im Rathhause st tsind 3ch erwarte, ba unsern braven Schöppen die Anthun werbet, t in Cermonienkleider und sonders mit den Diaman stelstiften geschmuckt, die im Euch au Eurem Rame gegeben habe, zu erscheinen. Das ist meine Antwo

Die Antwort war furchtbar; Anna von Dest glaubte, Ludwig XII. wüßte Alles, und der Ce hatte von ihm diese lange Verstellung von sechs die Tagen erreicht, die übrigens in seinem Charakter Sie wurde ungemein bleich, stütte ihre bewunderung dig schone Hand, welche jett von Bache zu sein auf eine Console, schaute den König mit erschrocken gen an und antwortete keine Spibe.

"Ihr versteht, Madame," sagte ber König, b an dieser Berlegenheit in ihrer ganzen Ausbehnur götte, aber ohne die Ursache zu errathen, "Ihr verf

"Ja, Gire, ich verftehe," ftammelte bie Rouigi

"Ihr werbet auf biefem Ball erfchelbin Pa

"3a!"

"Dit Guren Reftelftiften ?"

"3a!"

Die Blaffe der Köni in nehm we möglich ne der König bemerkte es, und armel dies mit jenes Graufamkeit, welche eine von men Seisel Charakters bildete. "Dann int bie Sache abgemacht," fprach ber Ronig, und bas ift Alles, mas ich Ench zu fagen hatte."

"Aber an welchem Tage foll biefer Ball fatifinben ?"

ragte Unna bon Deiterreich

Endwig XIII. fuhlte inflinktmäßig , bag er auf biefe grage, welche bie Romgin mit beinahe fterbenber Stimme gethan hatte, nicht antworten follte.

"Grhr bald, Mabame," fagte er, "aber ich erinnere nich nicht mehr genau bes Datume und werbe ben Car-

nnal fragen "

"Also hat Gudy ber Carbinal biefes Fest angefün-

"Ja, Diabame," erwieberte ber Ronig erftannt. "Aber

parum bleg ?"

"Er hat Gud gelagt, Ihr follet und aufforbern,

"Das beint, Dabame . . ."

"Gr, Girel"

"Bas liegt baran, ob er ober ich ? Ift biefe Auffors

"Dein, Girel"

"Co werbet 3hr alfo ericheinen ?"

"3a, Gire!"

"Gut," fprach ber Ronig fich entfernent , "ich gable

Die Ronigin machte-eine Berbeugung, weniger aus

Der Reng ichien entquett.

"Ich bin verloren," murmelte bie Rönigln, "verloren, eine ber Carbinal weiß Alles. Und er int es, ber ben Ging antreibt, welcher nichts weiß, aber bald Alles erspren wird. Ich bin verloren! Wein Gott! mein Gott! nein Gett!"

Sie in ete auf ein Riffen meber und betete, ben Ropf

wifchen bie 4 tternben Arme gefenft.

Ihre Lage war in ber That furchtbar. Budlingham

une und konom annakarierer. Prem um Conomie untum ün ur Innet. Deren abertonur all se under der Annager der dunner. Serbielt, daß die dem anner konor Pannan. Bernstein denter dem: ün dezen zu Konom. Inn dentekte. In Jeore: konom der Konom migriseriessen. Ser katerneise um: Sert: anf der Sert- der die für annerhanne denske

Bre den Tengisch wur der derender und dei ver-Anangenden: der Ar werdigegeben were dannt der in Andryck Sonnen und

"Linn in Buer: Manchie a mine mign." findlicht bisgine ein: Semme: vol Seminunk um Mille.

Touri für in Kristorial: beste Anner mile Andline: E mir ein: Kristorial: beste Anner mile Andline:

The river and des Indians. And in the Committee of Rendering the state of the Rendering of the state of the Section of t

presenter mink. Manner. Toger bie ginge Prese die Sanner intener um üblik über der Angelfelt wir der Konzan wennen "In gelber Gener Angelfelt mit der um Serte man ir deme ihr mandenlichen Ang. Hanrengerenner meine Sorting ill. Ir glande ihr die von Dinne arrunden zu dieber. Mar Miliale aller Prin pr entreter.

"der I Hammer. Ind und Colle and College a

Deie Sef In: art in Sife bis Copal al

"Ja, tubr Madame Honarrent fort, " ja es gibt Mertaiber bet Aret bet tem Pamen ber be gen Jungsfrau ichmede ich Ench, baß Remont ergebener iein fann, old ich es Garer Pamat bin. Diese Vette it ite, welche bet Kinsa torbert. Ihr bart fie bem Herzog von Buckingsham pegeben, wicht wahr? Diese Mette ihre waren in einem Kinchen von hie einem Kinchen von hie einem Kinchen von hie ander ich nicht, in es nicht fo ?"

"Ch! mein Gett, mein Giett " murmelte bie Res

mig u, ber bie Bubne ber Mreit fapperten.

"Mun, bie e Meneln tie," tube Digoame Bonacient

fort, "man muß fie wieber befommen."

"Jo, alerdinat, bat muß fein!" rief bie Romain, abet wie fell man bieg madien, mie baju gelangen ?"

"Den mog Jemand ju tem bergeg ich den."

"Aber wen? . wen? .. wem mich andetteauen?"
"Sobt Bertrauen ju mir, Mabame; eriet if mit

Aber ich merte fcteben mufen!"

Danb Guter Die effat und Guer Proparticael "

"Riber beie gwei Werte find meine Berbammung,

Die Chefcheitung, Die Berbannung!"

"Ja, wenn fie in ichantliche hanbe fallen. Aber ich fiche bafür, bag biele zwei Dierre ihrer Roreffe jugeftellt werben."

"D men Gett ! 3ch muß alfo mein Leben , meine

Chre, meinen Ruf in Gure honbe legen."

"Ja, ja, Matame, bas muß fein, und ich merbe

"Aber me? lagt mir bieß menigfiene,"

"Mein Gatte ift vor zwei ober brei Tagen in Freibeit gescheit geschent morten, ich habe noch nicht Jeit ges babt, ibn zu sehen; est ift ein braver, ebel der Mann, ber weber haß noch Liebe fut legend Jemand hegt.

war nach Lonbon zurudgefehrt. Frau von Chevreuse befand fich in Tours. Dehr übermacht als je hatte bie Ros nigin bas bumpfe Gefühl, bag fie von einer ihrer Frauen verrathen wurde, ohne fich fagen zu konnen, von welcher. La Borte fonnte ben Louvre nicht verlaffen. Gie batte nicht eine Seele auf ber Welt, ber fie fich anvertrauen burfte.

Bei bem Unglud, bas fie bebrobte, und bei ber Berlaffenheit, ber fie preisgegeben mar, brach fie in beftiges

Schluchzen aus.

"Rann ich Eurer Majestät zu nichts nüten." fprach ploglich eine Stimme voll Sanftmuth und Mitleit.

Die Ronigin wandte fich lebhaft um, benn man fonnte fich im Ausbrucke biefer Stimme nicht taufchen:

es war eine Freundin, welche so sprach. An einer von den Thuren, welche in des Gemach. ber Ronigin führten, erschien wirklich bie babiche Mabame Bonacieur; fie war, als ber Ronig eintrat, bamit beschäftigt gewesen, Kleiber und Weißzeug in einem Cabinet zu ordnen. Sie konnte fich nicht entfernen und hatte Alles gehört. Die Rönigin fließ einen burchbringenben Schrei aus, als fie fich überrascht fah; benn in ihrer Angft erfannte fie anfange bie junge Fran nicht, Die ibr La Borte gegeben hatte.

"D', befürchtet nichts, Mabame," fagte bie junge Frau, bie Banbe faltenb und felbft über bie Baugigfeit ber Konigin weinend. "Ich gehore Eurer Majeftat mit Leib und Seele, und fo ferne ich von berfelben bin, fo untergeordnet meine Stellung ift, so glaube ich bech bas Mittel gefunden zu haben, Gure Majeftat alles Bein zu entziehen."

"Ihr! D himmel, Bot's rief bie Rouigin. "Aber seht, schaut mir ins Gesicht. Ich bin von allen Seiten verrathen; fann ich mich Euch anvertrauen?"

"Dh Mabame!" rief bie junge Bran auf bie Rnice fallenb, "o bei meiner Seele, ich bin bereit, fat Ench zu Rerben !"

Dieser Ruf tam aus ber Liefe bes Bergens und

man konnte fich über feine Bagebeit fo wenig, ale bei

bem erften taufchen.

"Ja, fuhr Madame Bonacieur fort, "ja es gibt Berräther hier. Aber bei dem Namen der heitigen Jungsfrau ichwote ich Guch, daß Niemand ergebener sein kann, als ich es Furer Majestät bin. Diese Niestelstitte, welche ber König fordert, Ihr habt sie dem Herzog von Buckingsham gegeben, nicht wahr? Diese Neitelitiste waren in einem Kisichen von Rosenholz verschlossen, das er unter seinem Arme trug, Täusche ich nich, ist es nicht so?"

"Dh! mein Gott, mein Gott!" murmelte bie Ros

nigin, ber bie Bahne bor Ungft flopperten.

"Mun, biele Deftelftifte," fubr Mabame Bonarfeur

fort, "man muß fie wieber befommen."

"Ja, allerdinge, bas muß fein!" rief bie Ronigin, "aber wie foll man bieß machen, wie bagu gelangen ?"

"Man inuß Jemand ju bem Bergog ichiden."

"Aber men ?... wen ?... wem mich anvertrauen ?"
"habt Bertrauen zu mir, Mabame; erweift mir biefe Ehre, und ich werbe ben Boten finben."

"Biber ich werbe ichreiben muffen!"

Danb Gurer Dajeftat und Guer Pelvatfiegel."

"Aber biefe zwei Worte find meine Berbammung,

bie Chefcheibung, Die Berbannung !"

"Ja, wenn fie in ichandliche Sande fallen Aber ich fiche bafür, bag biefe zwet Borte ihrer Abreffe zugefteilt werben."

"D mein Gott I 3ch muß alfo mein Beben , meine

Ghre, meinen Ruf in Gure Sante legen."

"Ja, ja, Diabame, bas muß fein , und ich werbe

"Aber wie ? fagt mir bieg wenigstens,"

"Mein Gatte ift vor zwei ober brei Tagen in Freiheit geseit worben, ich habe noch nicht Beit geshabt, ihn zu schen; es ift ein brover, ehrlicher Mann, ber weber haß noch Liebe für irgend Jemand hegt.

Er wird thun, was ich haben will. Gr wird auf einen Befehl von mir abreisen, ohne zu wiffen, was er mit fich tragt, und ben Brief Guerer Majeftat an feine Abreffe abgeben, ohne zu erfahren, daß er von Eurer Majestät berrührt."

Die Ronigin ergriff bie zwei Sanbe ber jungen Frau mit leibenschaftlicher Begeisterung, ichaute fie an, als wollte fie in ber Tiefe ihres Bergens lefen und fußte fie gartlich, ale fie nur Aufrichtigkeit in ihren ichonen Augen gewahr wurde.

"Thu' bieß," rief fie, "und Du haft mir bas Leben,

Du hast mir die Ehre gerettet !"

"D, übertreibt nicht ben Dienst, ben ich Euch zu leisten so glücklich bin. Ich habe Eurer Majestät, bie nur bas Opfer treulofer Complotte ift, nichts zu retten."

"Das ist wahr, bas ist wahr, mein Rind," sprach die Königin, "und Du hast Recht."

"Gebt mir also ben Brief, Mabame, bie Zeit

brängt."

Die Königin lief nach einem kleinen Tische, worauf sich Dinte, Papier und Febern befanden. Sie schrieb zwei Zeilen, versiegelte den Brief mit ihrem Siegel und ftellte ihn Madame Bonacieur zu.

"Nun aber," fagte bie Konigin, "nun aber vergeffen

wir eine fehr nothwendige Sache."

"Welche ?"

"Das Belb."

Mabame Bonacieux erröthete.

"Ja, das ist wahr, " sagte sie, "und ich gestehe Gurer Majestat, bag mein Mann . . .

"Dein Mann hat feines, nicht mahr, bas willft Du

mir fagen ?"

"Gewiß, er hat, aber er ist sehr geizig, bas ist sein Fehler. Uebrigens darf sich Euere Majestät hiedurch nicht beunruhigen lassen, wir werden Mittel finden . . ."

"Ich habe auch feines," fprach bie Ronigin (biejenis gen, welche bie Memoiren von Frau von Moteville leten, werben über biele Antwort nicht fannen), "aber marte la

Unna von Desterreich lief nach ihrem Geschmeibes taftenen. "Salt!" sagte fie, "hier int ein Ring von großem Werthe, wie man mich versichert. Er sommt von meinem Bruder, bem Ronig von Spanien; er geshört mir, und ich fann barüber verfügen. Rimm biessen Ring, mache ihn zu Gelbe und Dein Mann mag reifen."

"In einer Stunde foll Guch gehorcht fein."

"Du siehst bie Abreffe," sügte bie Kenigin bei, inbem fie so leife sprach, bag man tanm horen konnte, was fie fagte: "An Mylord Bergog von Budingham in London"

"Der Brief foll ihm felbft eingehanbigt werben." "Greimuth ges Rind !" rief Unna von Defterreich.

Mabame Bonneieur fußte ber Ronigin bie Banbe, berbarg bas Papier in ihrem Schnurleib und verfchwand

mit ber Leichtigfeit eines Bogels,

Sie hatte, wie fie ber Konigin gesagt, ihren Gatten, seit er in Freiheit gesetht worden mar, nicht wieder gesehen und wußte nichts von der Veranderung, welche in ihm in Beziehung auf den Cardinal vorgegangen war; eine Neranderung, die sich durch die Schmeichelei und das Geld Seiner Emmenz bewerkftelligt und seitbem durch einige Besuche des Grasen von Rochesort gefraftigt hatte, welcher der beste Freund von Bonacieux wurde und diesen ohne alle Miche glauben machte, die Intsubing seiner Frau set nicht durch legend eine Schuld herbeigefuhrt worden, sondern er habe dieselbe nur als eine politische Worschaftsmaßregel zu betrachten.

Sie fant herrn Bonacieur allein: ber arme Dann brachte mit großer Anftrengung wieber Orb.



## Die Baushaltung Bonacieur.

Der Carbinal fprach jum zweiten Dale über ben Bunft ber Diamant . Reftelftifte mit bem Ronig. Lubwig XIII. war über biefe Wiederholung betroffen und bachte, es mußte ein Gebeimnig babinter liegen, bag er ihm biefen

Wegenstand fo bringend empfahl.

Mehr ale einmal batte fich ber Ronig baburch gebemuthigt gefeben, bag ber Cardinal, ber eine vortreffliche Polizer befag, obgleich biefe noch nicht bie Bollenbung ber mobernen Boliger erreicht hatte, uber bas, mas in feis nem eigenem Sausgalt borging, beffer unterrichtet mar, als er felbit. Er hoffte nun aus einem Gelprache mit Unno bon Defterreich einiges Bicht gu gewinnen und fobann mit irgend einem Webeimnig, bas ber Carbinal mußte, gu feiner Gmineng gurudgufebren, mas ibn unenb.

lich in ben Mugen feines Dimiftere erhöhen murbe.

Er fuchte beghalb bie Ronigin auf und Inupfte feiner Gewohnheit gemäß bie Unterredung mit neuen Drobungen gegen bie Denichen an, bon benen fie umgeben mar Unna bon Defterreich fenfte ben Ropf , lieg ben Strom berlaufen, obne ju antworten, und hoffte, er murbe ant Enbe bon felbft ftille fleben; aber bas mar es nicht, mas Lub. wig XIII. wollte: Ludwig XIII. wollte einen Bortweche fel . aus bem irgend ein Lichtfunfe berboripringen murbe. übergengt, ber Garbinal batte einen hintergebanten unb bereitete ibm eine von jenen furchtbaren Ueberrafchungen, welche Seine Emineng berbefquführen mußte. Er gelangte ju blefent Biele burch feine Beharrlichfeit im Anfchulbigen.

"Aber," tief Unna von Defterteich, Diefer unbeffimmis ten, fcmantenben Ungriffe mube, "aber, Gire, Ihr fagt mir nicht Alles, was Ihr auf bem Her, in habt. Whabe ich benn gethan? Sprecht, welches Verbrechen ha ich begangen? Es ist nicht möglich, das Eure Majest all' diesen Lärmen wegen eines an meinen Bruder eschriebenen Briefes macht."

Scinerseits auf eine so unmittelbare Beise angegr fen, wußte ber König nicht, was er antworten sollte. I bachte, es ware ber geeignete Augenblick, bie-Auffordern anzubringen, die er erft am Borabend bes Festes mach

sollte.

"Madame," sprach er mit dit, "es wird aich ein Ball im Rathhause stattsnutzusch erwarte, daß I unsern braven Schöppen dis anthun werdet, dasal in Cermonienkleider i b nders mit den Diamantsstelstiften geschmückt, die Luch an Eurem Namenste gegeben habe, zu erscheinen. Das ist meine Antwork."

Die Antwort war furd bar; Anna von Desterre glaubte, Ludwig XIII. ste Alles, und der Carbit hatte von ihm diese lange verstellung von seche die ste kal Tagen erreicht, die übrigens in seinem Charakter. I Sie wurde ungemein bleich, stützte ihre bewunderungswidig schöne Hand, welche jetzt von Bachs zu sein schi auf eine Console, schaute den König mit erschrockenen Igen an und antwortete keine Sylbe.

"Ihr versteht, Madame," sagte der König, der san dieser Berlegenheit in ihrer ganzen Ausbehnung götzte, aber ohne die Ursache zu errathen, "Ihr versteht

"Ja, Sire, ich verstehe," stammelte die Ronigin.; "Ihr werbet auf diesem Ball erscheine

"Ja!" "Mit Euren Neftelftiften ?"

"3a!"

Die Blaffe der Königin nahm wo möglich no der König bemerkte es, und comme dies mit jenen Grausamkeit, welche eine von n Gelten Charakters bildete. "Dann ift bie Sache abgemacht," fprach ber Ronig, ,und bas ift Alles, was ich Guch zu fagen hatte."

"Aber an welchem Tage foll biefer Ball ftattfinden ?"

fragte Unna von Defterreich

Labwig XIII. fuhlte inftinftmäßig, bag er auf biefe Frage, welche bie Ronigin mit beinahe fterbenber Stimme gethan batte, nicht antworten follte.

"Sehr baid, Madame ," fagte er, "aber ich erinnere mich nicht mehr genau bes Datums und werde ben Car-

binal fragen."

"Allo hat Gud ber Carbinal biefes Best angefans

bigt'" rief bie Ronigin

"3a, Mabame," erwieberte ber Ronig erflaunt. "Aber

warum bieß ?"

"Er hat Each gelagt, Ihr follet mich aufforbern, babei mit biefen Refleciliften zu erfchemen."

"Das beißt, Dabante . . ."

"Gr, Sicel"

"Bas liegt baran, ob er ober ich? Bit biefe Auffor-

"Man, Gire!"

"Co werbet 3hr alfo erichelnen ?"

"3a, Gire!"

"Gut," fprach ber Ronig fich entfernenb , "ich gable barauf."

Die Ronigin machte eine Berbengung, weniger aus Gt.fette, a.s weil ihre Knice unter ihr brachen.

Der Ronig ichren entquett.

"Ich bin verloren," murmelte die Königen, "verloren, bein ber Carbinal we f Alles. Und er ift es, der ben König antreibt, welcher nichts weiß, aber bald Alles er-fahren wird. Ich bin verloren! Wein Gott! mein Gott! mein Gott!

Sie friete auf ein R ffen meber und betete, ben Ropf gwifchen bie gitternben Arme ge enft.

Ihre Lane war in ber That furchtbar. Budingham

war nach London zurudgefehrt. Frau von Chebreufe befand fich in Tours. Mehr übermacht als je hatte bie Ronigin bas bumpfe Gefühl, baß fie bon einer ihrer Frauen berrathen wurde, ohne fich fagen zu konnen, von welcher. La Borte konnte ben Louvre nicht verlaffen. Sie hatte nicht eine Seele auf ber Welt, ber fie fich anvertrauen burfte.

Bei bem Unglud, bas fie bedrobte, und bei ber Berlaffenheit, ber fie preisgegeben mar, brach fie in beftiges

Schluchzen aus.

"Rann ich Gurer Majeflat zu nichts nuten." fprach blötlich eine Stimme voll Sanftmuth und Mitleib.

Die Ronigin wandte fich lebhaft um, benu man fonnte fich im Ausbrucke Diefer Stimme nicht taufden:

es war eine Freundin, welche fo fprach.

Un einer von ben Thuren, welche in bes Gemach. ber Ronigin führten, erschien wirklich bie habiche Mabame Bonacieur; fie mar, ale ber Ronig eintrat, bamit befchafs tigt gewesen, Rleiber und Weißzeug in einem Cabinet ju ordnen. Gie fonnte fich nicht entfernen und hatte Alles gehört. Die Ronigin fließ einen burchbringenben Schrei aus, als fie fich überrascht fah; benn in ihrer Angft erfannte fie anfange bie junge Fran nicht, Die ihr La Borte gegeben hatte.

"D, befürchtet nichts, Mabame," fagte bie junge Frau, die Banbe faltenb und felbft über bie Bangigfeit ber Ronigin weinenb. "Ich gebore Eurer Majeftat mit Leib und Seele, und fo ferne ich von berfelben bin, fo untergeordnet meine Stellung ift, fo glaube ich boch bas Mittel gefunden zu haben, Mare Majeftat alles Dein zu

entziehen."

"Ihr! D himmel, Ihr?" rief bie Kouigin. "Aber feht, schaut mir ins Geficht. 3ch bin von allen Seiten verrathen; fann ich mich Euch anvertrauen ?"

"Dh Madame!" rief die junge Fran auf die Anice fal-lend, "o bei meiner Seele, ich bin bereit, für Euch zu flerben!" Diefer Ruf fam aus ber Siefe bes Bergens und

man konnte fich über feine Bahrheit fo wenig, ale bei

bem erften taufchen.

"Ja, fuhr Mabame Bonacieur fort, "ja es gibt Berrather hier. Aber bei bem Namen ber heingen Jungsfrau schwöre ich Guch, daß Niemand ergebener sein kann, als ich es Gurer Majestät bin. Diese Rolle. A.fte, welche ber König fordert, Ihr habt sie bem Herzog von Budingsbam gegeben, nicht wahr? Diese Neitelstitte waren in einem Kinden von Rolenholz verschlossen, das er unter seinem Arme trug. Täusche ich wich, ist es nicht so?"

"Dat mein Gott, mein Gott!" murmelte bie Ro-

nigin, ber bie Bahne bor Angft flapperten.

"Mun, blefe Deftelftifte." fubr Dabame Bonacieur

fort, "man muß fie wieber befommen."

"Ja, allerdinge, bas muß fein!" rief bie Ronigin, "aber wie foll man bieß machen, wie bagu getangen ?"

"Man muß Jemand gu bem Bergog ichiden."

"Aber wen ?... wen ?... wem mich anvertrauen ?"
"habt Bertrauen zu mir, Mabame; erweift mir biefe Gore, und ich merbe ben Boten finden."

"Aber ich werbe ichreiben muffen!"

"Dhl ja, bae ift unerlaglich. 3mei Borte von ber hand Gurer Dojeftat und Guer Privatfiegel."

"Aber biefe zwei Borte find meine Berbammung,

bie Chescheibung, Die Berbannung !"

"Ja, wenn fie in ichanbliche Sanbe fallen. Aber ich fiehe bafür, bag biele zwei Borte ihrer Abreffe jugeftelit merben "

"D mein Gott ! 3ch muß alfo mein Leben , meine

Chie, me ren Rif in Gure Banbe legen."

"Ja, ja, Mabame, bas muß fein, und ich merbe

"Aber wie ? fagt mir bieg wentaftens,"

"Mein Gatte ift vor zwei ober brei Tagen in Freiheit gelest worben, ich babe noch nicht Zeit gehabt, ihn zu sehen; es ift ein braver, ehrlicher Mann, ber weber haß noch Liebe für irgend Jemand beat. Er wird thun, was ich haben will. Gr wird auf einen Befehl von mir abreisen, ohne zu wissen, was er mit sich trägt, und ben Brief Euerer Majeftat an feine Abreffe abgeben, ohne zu erfahren, bag er von Gurer Majestät berrührt."

Die Ronigin ergriff bie zwei Sanbe ber jungen Frau mit leibenschaftlicher Begeisterung, fcaute fie an, als wollte fie in ber Tiefe ihres Bergens lefen und fußte fie gartlich, ale fie nur Aufrichtigkeit in ihren ichonen Augen

gewahr wurde.

"Thu' bieg," rief fie, "und Du haft mir bas Leben,

Du hast mir bie Ehre gerettet !"

"D, übertreibt nicht ben Dienst, ben ich Euch zu leisten so glücklich bin. Ich habe Eurer Majestät, bie nur bas Opfer treulofer Complotte ift, nichts zu retten."

"Das ist wahr, das ist wahr, mein Kind," sprach die Königin, "und Du hast Recht."

"Gebt mir also ben Brief, Madame, bie Beit

branat."

Die Königin lief nach einem kleinen Tische, worauf sich Dinte, Papier und Febern befanden. Sie schrieb zwei Zeilen, versiegelte ben Brief mit ihrem Siegel und ftellte ihn Madame Bonacieur zu.

"Nun aber," fagte bie Königin, "nun aber vergeffen

wir eine fehr nothwendige Sache."

"Welche ?"

"Das Gelb."

Madame Bonacieux erröthete.

"Ja, das ist wahr, " sagte sie, "und ich gestehe Gurer Majestat, bag mein Mann . . . .

"Dein Mann hat feines, nicht wahr, bas willft Du

mir fagen ?"

"Gewiß, er hat, aber er ist sehr geizig, bas ist sein Fehler. Uebrigens darf sich Euere Majestät hiedurch nicht beunruhigen lassen, wir werden Mittel finden . . ."

"Ich habe auch feines," (prach bie Ronigin (biejents gen, welche bie Memoiren von Frau von Moteville leien, werben über biefe Antwort nicht flaunen), "aber marte !"

Unna von Desterreich lief nach ihrem Geschmeibes fantchen. "Salt !" sagte fie, "hier ift ein Ring von großem Werthe, wie man mich versichert. Er fommt von meinem Bruder, bem Ronig von Spanten; et geshört mir, und ich kann baruber verfügen. Dimm bies sen Ring, mache ihn zu Geibe und Dein Mann mag reifen."

"In einer Stunde foll Guch gehorcht fein."

"Du fichst bie Abresse," fugte bie Königin bei, inbem fie so leife sprach, baß man kanm boren konnte, was fie sagte; "An Mulord Bergog von Buckingham in London."

"Der Brief foll ihm felbft eingehanbigt werben." "Gbelmuthiges Rinb !" rief Unna von Defterecich.

Mabame Bonacient fußte ber Ronigin Die Sanbe, berbarg bas Bapier in ihrem Schnurleib und berichmanb

mit ber Leichingfeit eines Bogele.

Behn Minuten nachher war fie in ihrem Haufe. Sie hatte, wie fie der Konigln gelagt, ihren Gatten, seit er in Freiheit gesett worden war, nicht wieder gesichen und wufte nichts von der Veranderung, weiche in ihm in Beziehung auf den Cardinal vorgegangen war; eine Veränderung, die sich durch die Schmeidielei und bas Geld Sciner Eminent beweisstelligt und seitbem durch einige Besuche des Grafen von Rochefort gekräftigt hatte, welcher der beste Freund von Vonacient wurde und diesen ohne alle Dlühe glauben machte, die Entsuhrung seiner Frau sei nicht durch trgend eine Schuld herbeigefuhrt worden, sondern er habe bieselbe nur ais eine politische Vorsichtsmaßregel zu betrachten.

Sie fant herrn Bonacient allein: ber arme Diann brachte mit großer Anftrengung wieber Orb.

nung in das Haus, beffen Geräthe er beinahe alles zer-trummert, beffen Schränke er beinahe leer fand, ba bie Gerechtigkeit nicht zu ben brei Dingen gehört, welche ber Konig Salomo als feine Spuren von ihrem Durchzuge zurücklaffenb bezeichnet. Die Magb war bei ber Berhaftung ihres Herrn entflohen. Der Schrecken hatte fich bes armen Dabchens fo fehr bemachtigt, bag es unablagig von Paris bis nach Burgund, feinem Geburtelande, marschirte.

Der würdige Krämer hatte sogleich nach feiner Rudfehr in sein Saus seine Frau hievon benachrichtigt, und feine Frau hatte ihm hierauf mit ihrem Gludwunsche und mit der Ankundigung geantwortet, daß der erste Augenblick, wo sie sich ihren Verpflichtungen entziehen könnte, ganz und gar einem Besuche bei ihm gewidmet merben solle.

Dieser erfte Augenblick ließ funf Tage auf fich warten, mas unter allen andern Umftanben Meifter Bonacieux fehr lang vorgekommen fein wurde; aber er hatte in bem Besuche, ben er bem Carbinal gemacht, und in ben Besuchen, Die ihm Rochefort machte, reichlichen Stoff zum Nachbenken gefunden und bekanntlich verfürzt bie Beit nichts fo fehr, als bas Rachbenken. Ueberbieß maren bie Betrachtungen von Bonacieur inegesammt rofenfarbig. Rochefort nannte ihn seinen Freund, seinen lieben Bonacieux, und hörte nicht auf, ihn zu versichern, ber Cardinal halte große Stude auf ihn. Der Krämer fah fich bereits auf bem Bege ber Ghre und bes Gludes.

Mabame Bonacieux hatte ihrerfeits auch nachgebacht, aber allerdings über etwas ganz Anderes, über ben Ehrgeig. Unwillfürlich murben ihre Bebanken beständig von bem schönen, muthigen jungen Manne in Bewegung gesett, der so sehr perliebt zu sein schien. Mit achtzehn Jahren an Herrn Bonacieux verheirathet , ftets unter ben Freunden ihres Gatten lebend, welche gar wenig fabig waren, irgend

ein Gefühl einer jungen Frau einzuflößen, beren 18 boch uber ihrer burgerlichen Stellung ftanb, war baine Bonacteur unempfindlich fur gewohnliche Wer rung geblieben; ber Eitel eines Gbelmanne übte be,ent in biefer Gporbe einen großen Guffing auf bas Burg thum aus, und b'Mitagnan war Goelmann; überb trug er bie Uniform ber Garben, welche nach ber Din tetier - Umiform am meiften bei ben Damen geschapt wurde Er war, wir wieberholen es, ichen, jung, abenteuerlich Gr fprach von Liebe ale ein Dlann, welcher liebt un nach Gegentlebe burftet; barin lag mehr, als er beburfte, um einen Kopf von breiundzwanzig Jahren gu verdreben. Und Mabaute Bonacteux war gerabe zu biefem gladtichen Lebensalter gelangt,

Die zwei Gatten, obgleich fie fich feit mehr ale acht Tagen nicht geleben hatten, obgleich im Berlaufe biefer Woche wichtige Ereigniffe unter ihnen vorgefallen waren, begegneten fich alfo nicht gang obne Bwang; beffenungeachtet gab Beer Banacieur eine mabre Freude fund und ging mit offenen Armen auf feine Brau qu.

Diabame Bonacieur bot ihm bie Stirne. "Strechen wir ein wenig," fagte fie.

"Bie ?" fragte Bonacteur erflaunt.

"Ja, allerdinge; ich habe Dir eine Cache von ber größten Wichtigfeit miltzutheilen."

"In der That, ich habe ebenfalls einige febr ernft. hafte Fragen an Dich ju richten. 3ch bitte Dich, erfläre

"(So handelt fich in biefem Augenblide nicht biebon," fagte Mabame Bonacteur.

"Und wovon handelt ce fich benn ? von meiner Gejangenschaft ?"

"3.5 habe fie an bemfelben Tage erfahren; aber Du feines Berbrechens, teiner Interguen fchulbig warft, da Du nichts wußteft, was Dich oder sonft 3emand hatte gefährben konnen, fo legte ich nicht mehr

Gewicht auf dieses Greigniß, als es verdiente."

"Ihr sprecht freundlich, Madame !" verfeste Bonacieur, verletzt durch die geringe Theilnahme, welche seine Frau für ihn an den Tag legte. "Wißt Ihr, daß ich einen Tag und eine Nacht in einem Rerfer ber Baftille saß!"

"Ein Tag und eine Nacht find bald vorüber. Laffen - wir Deine Gefangenschaft und kommen wir auf bas, was

mich hieher führt."

"Wie? was Dich hieher führt! Also nicht bas Berlangen, einen Gatten wiederzusehen, von dem Du seit acht Tagen getrennt bist?" fragte der Kramer in außerst gereiztem Tone.

"Buerft bieß und bann etwas Anberes."

"Sprich!"

"Eine Sache von bem größten Intereffe, wovon

vielleicht unser zufünftiges Glück abhängt."

"Unfer zufunftiges Glud hat die Bestalt bebeutenb verandert, seitbem ich Dich nicht mehr gesehen habe, und es sollte mich nicht wundern, wenn in einigen Monaten von jest an uns gar viele Leute barum beneiben murben."

"Ja, besonders wenn Du die Anweisungen befolgen willst, die ich Dir geben werbe."
"Mir ?"

"Ja, Dir! Es ist eine gute und heilige Handlung zu vollbringen, mein Freund, und zugleich viel Gelb babei zu gewinnen."

Mabame Bonacieux wußte, bag fie, von Geld

fprechenb, ihren Mann bei ber fcmachen Seite faßte.

Aber ein Mensch, und ware es auch ein Rramer, ift, wenn er zehn Minuten mit bem Carbinal von Richelien gesprochen bat, nicht mehr berfelbe Mensch.

"Biel Gelb zu gewinnen!" fagte Bonacieur.

"Ja, viella

"Wie viel ungefähr ?"

"Gtwa taufend Pitolen,"

"Was Du von mir gu verlangen haft, ift alfo febr wichtig ?"

,3414

"Was ift gu thun ?"

"Du reiseft fogleich, ich gebe Dir ein Papier, bas Du unter feinem Bormanbe aus Deinen Sanden laffeft, und was Du nur an feine Abreife abgibit."

"Und mobin foll ich reifen ?"

"Dach London."

"Ich nach London! Gebe, Du icherzeft; ich habe nichts in London zu thun!"

"Aber für Anbere ift es nothwenbig, bag Du babin

gehft."

"Wer find die Anderen ? Ich fage Dir, baß ich nichts nicht als Blinder thue, und will nicht nur wisfen, was ich mich aussege, sondern für wen ich mich aussesse."

"Eine vornehme Person schickt Dich, eine vornehme Person erwartet Dich. Die Belohnung wird Deine Bunfche übertrepen. Das ift Alles, was ich Die

verfprechen fann."

"Abermals Intriquen! immer Intriguen! ich bante, ich traue jest nicht mehr, und ber herr Carbinal hat mich hierüber aufgeflärt."

"Der Garbinal ?" rief Dlabame Bongcicar, "haft

Du ben Carbinal gefeben ?"

"Er hat mich rufen laffen," antwortete ber Rra-

"Und Du haft feiner Einlabung Folge geleiftet, uns

fluger Dlann ?"

"Ich niuß gestehen, baß es nicht in meiner Mahl ftand, mich zu ihm zu begeben ober nicht zu ihm zu begeben; benn ich befand mich zwischen zwei Wacken. Ich fann nicht läugnen, baß ich, ba ich bamals Seine Eminenz nicht kannte, sehr entzückt gewesen ware, mich von diesem Besuche frei machen zu können." "Er hat Dich also mißhandelt? er hat Dich be-

broht ?"

"Er hat mir bie Hand gereicht und mich seinen Freund genannt — seinen Freund! horst Du wohl? Ich bin der Freund des großen Cardinals!"
"Des großen Cardinals!"

"Bollt Ihr ihm vielleicht biesen Titel ftreitig machen ? Mabame ?"

"Ich bestreite nichts, ich sage nur, daß die Gunst eines Ministers eine Eintagesliege ist, und daß man ein Thor sein muß, um sich an einen Rinister zu hängen. Es gibt Gewalten, die über den seinigen stehen, und nicht auf der Laune eines Menschen oder dem Ausgang eines Greignisses beruhen; mit diesen Gewalten muß man fich verbinden."

"Es thut mir leib, Mabame, aber ich fenne feine andere Gewalt, als die bes großen Mannes, bem ich au bienen bie Ehre habe."

"Du dienst also dem Carbinal ?" "Ja, Madame, und als sein Diener werbe ich nicht zugeben, daß Ihr Euch in Komplotte gegen bie Sicherheit des Staates einlaßt, und eine Frau, die keine Französin ist und ein spanisches Herz hat, in ihren Instriguen unterstützt. Zum Glücke ist der große Cardinal vorhanden. Sein wachendes Ange bringt bis in die Tiefe Des Bergens."

Bonacieux wiederholte Wort für Wort eine Phrase, die er ben Grafen von Rochefort hatte sagen hören. Aber die arme Frau, die auf ihren Gatten gerechnet und sich in dieser Hoffnung bei ber Königin für ihn verautwortlich gemacht hatte, zitterte darum nicht minder über die Gefahr, in die sie sich beinahe gestürzt, so wie über die Ohumacht, in welche sie sich versett fab. Da fie jeboch bie Schwäche und besonders

ie habgier ibres Mannes fannte, fo verzwegelte fie nich

"Mb. Ihr teib ein Garbinalift, men hert," rief

frau mibanbe n urb Gure Renigin beie rigen!"

"Die Per vonnieriffen fint nichte ben allgemeinen nitereffen gegenicher. Ich bin far biejemigen, welche ben Staat retten," fagte Bonacient mit Emphale.

Das wat abermole eine Phrate Des Grafen von temefort, Die er im Ropfe behalten hatte und hier gut

ngebracht a aubte.

"Und wit Jir, was der Staat tit, von dem Ihr precht?" iante Madame Bonaciour die Achieln zuisent. Begnagt Euch, ein Burger ohne alle zeine Untericheise ungen zu sein, und bas et Euch auf der Seize, welche luch am meriten Portheil bietet."

"Bi, e. " ermieberte Bionacteur, und ichlug auf nen Sach mit gerundrtem Wanfte, ber einen nibernen fon von fich gab. "Was fagt Ihr bieben, Fran Pre-

lactin ?"

"Weber fommt biefes Gelb ?"

"Ihr erratbet ce nicht ?"

"bem Gartmal ?"

Bon ibm und von meirem Freunde, bem Graten

"ben bem Grafen von Rocherorel Aber bas ift ja

"I as fann fein , Mabame."

"Und 3br nermt Gielb ven Diesem Menichen an?"
"bart 3br mir nicht gelagt, biese Enttubrung lei

ang polit icher Datus gewelen ?"

"Jo, aber ter 3med babet mar, mich zu einem berrath an meiner Gebieterin zu betanlauen, mir burch feltern Gent indere zu erpreffen, welche die Gbre in vielleicht bas keben ber erhabenen Fartin biogisellen liten."

"Mabame," entgegnete Bonacieux, "Euere erhabene Fürstin ist eine treulose Spanierin, und was der große Cardinal thut, ist wohl gethan."

"Mein Herr," sprach die junge Frau, "ich kaunte Euch als feig, geizig und einfältig, aber ich wußte nicht,

baß Ihr ehrlos seib!"

"Mabame," sagte Bonacieux, ber seine Frau mie zornig gesehen hatte, und vor dem ehelichen Grimme zu-

rudwich; "Madame, was fagt Ihr da ?"

"Ich sage, daß Ihr ein Elender seid!" fuhr **Me**bame Bonacieux fort, der es nicht entging, daß sie wies der einigen Einsluß auf ihren Satten gewann. "M! Ihr treibt Politik, Ihr! und zwar cardinalistische Politik! Ah! Ihr verkauft um schnödes Gold Leib und Seele an den Teufel!"

"Dein, aber an ben Carbinal."

"Das ift ganz basselbe. Wer Richelien sagt, sagt Satan."

"Schweigt, Mabame, schweigt, man kounte Euch horen!"
"Ihr habt Recht, und ich wurde mich Euerer Feigheit schämen."

"Aber was verlangt Ihr benn von mir ? last

horen !"

"Ich habe Euch gesagt, mein Herr, daß Ihr stehenden Fußes abreisen und den Auftrag, dessen ich Euch würdige, sogleich vollziehen sollt, unter dieser Bedingung vergebe ich Alles, vergesse Alles; — mehr noch" — se reichte ihm die Hand — "ich schenke Euch wieder meine Freundschaft."

Bonacieux war feig und geizig, aber er liebte seine Frau; er wurde erweicht. Ein Mann von fünfzig Jahren hegt nicht lange einen Groll gegen eine Frau von breiundzwanzig. Nadame Bonacieux jah, daß er zögerte,

und sagte:

"Nun, seid Ihr entschloffen?" "Aber, meine liebe Freundin, bebenkt boch einen Augenblief, was Ihr von mir forbert; London ift weit von Paris, fehr weit, und es ift vielleicht mit bem Aufetrag, ben Ihr mir gebt, Gefahr verbunden."

"Das ift baran gelegen, wenn 3hr fie vermeibet?"

"Hott, Mabame Bonacieur, bort," sagte ber Rramer, "ich widersesse mich entschieden Guerem Annunen:
ble Intriguen machen mir bange. Ich habe die Bastille
gesehen. Brerru! Die Badille ift surchtbar. Wenn
ich nur baran benke, überläuft mich ein Schauer. Man
hat mich mit der Folter bedroht. Wist Ihr, was die Folter ist? Reile, die man einem zwischen die Beine
treibt, dis die Anochen frachen! Nein, ich din entschlossen, ich gebe nicht. Ei, den Teufel! warum geht
Ihr nicht selbst? Denn in der That, ich glaube, daß
ich mich ieht in Beziehung auf Egere Person nicht getäuscht habe: Ihr seid ein Mann und bazu noch einer
ber wüthendsten!"

"Und Ihr, Ihr seid ein Weib, ein elendes, albernes, abgestumpftes Weib. Ah! Ihr habt Furcht! Dun wohl! wenn Ihr nicht in biesem Augenbuck reist, laffe ich Guch auf Besehl ber Königen verhaften und in bie

Baftille fegen, bie 3hr fo fehr furchter."

Boncient verfant in tiefes Dachbenken; er erwog reiflich in feinem Gehirne Die zwei Geinime, ben bes Cardinale und ben ber Ronigin: ber bes Cardinale ge- wonn in einem ungeheuern Grabe bie Cherhand.

"Laft mich von Getten ber Ronigin berhaften," fprach er, "ich forbere meine Freitaffung bon Geiner

Emineng "

Mabame Bonacienx sah ein, bag fie ju weit gegangen war, und erichraf baruber, bag fie fich hatte so
fortreifien laffen. Sie betrachtete einen Augenbid nicht
obne Bangigfeit dieses alberne Besicht, auf bem eine unuberwindliche Entschlossenheit zu lefen war, wie gewöhnlich bet Albernen, welche Furcht haben.

"Run gut, es fei fo!" fagte fie, "Ihr habt biel-

leicht am Ende Recht; ein Mann sieht in der Politik weiter, als ein Weib, und Ihr besonders, Gerr Bonacieux, der Ihr mit dem Cardinal gesprochen habt; aber bennoch ist es sehr hart," fügte sie bei, "daß mein Gatte, daß ein Mann, auf dessen Liebe ich rochnen zu dürfen glaubte, mich so unfreundlich behandelt und meine Laumen nicht befriedigt."

"Beil Euere Launen zu weit führen konnten," entgegnete Bonacieux triumphirend, "und weil ich nicht

traue."

"Ich werbe also Berzicht leiften," sprach die junge Frau seufzend, "gut, reben wir nicht mehr davon."
"Wenn Ihr nur wenigstens sagen wolltet, was ich

"Wenn Ihr nur wenigstens sagen wolltet, was ich in London zu thun hatte," fragte Bonacienx, dem es etwas spät einsiel, daß ihm Rochefort aufgetragen hatte, er solle die Geheimnisse seiner Fran zu erforschen suchen.

er solle die Geheimnisse seiner Frau zu erforschen suchen.
"Ihr braucht es nicht zu wissen," antwortete die junge Frau, welche ein instinktmäßiges Mißtrauen nun wieder zurücktrieb, "es handelte sich um eine Bagatelle, wie sie die Frauen oft zu bekommen wünschen, um einen

Einfauf, wobei viel zu gewinnen gewesen ware."

Aber je mehr sich die junge Frau vertheidigte, desto mehr wurde Bonacieux der Meinung, das Geheimnis, welches sie ihm anzuvertrauen sich weigerte, mußte von großem Belang sein. Er beschloß deshald, sogleich zu dem Grafen von Rochefort zu laufen und ihm mitzutheilen, die Königin suche einen Boten, um ihn nach England zu schicken.

"Berzeiht, wenn ich Euch verlasse, meine liebe Madame Bonacieur," sagte er, "aber da ich nicht wußte, daß Ihr kommen würdet, so hatte ich mich mit einem von meinen Freunden zusammenbestellt, ich komme sogleich wieder, und wenn Ihr eine halbe Minute auf mich warten wollt, so hole ich Euch ab, so bald ich meinen Freund abgeserigt habe, und führe

Euch, ba es bereits fpat ju werben anfangt, in ben Lou-

vre gurud,"

"Ich bante, mein herr." erwiederte Mabame Bonacieur. "Ihr feib nicht muthig genug, um mir bon irgend
einem Nugen zu fein, und leh werbe allein in den Loubre zurücklehren."

"Wie es Euch gefällig ift, Mabame Bonacleur," ver= feste ber Erframer. "Werbe ich Guch balb wiederfeben ?"

"Chne 3meifel; in ber nachsten Woche wird mir mein Dienft hoffentlich einige Freiheit gonnen, und ich gebenfe biefe zu benügen, um bie Ordnung in unfern Cachen wieder herzuitellen, welche ein wenig burcheinander gebracht worben fein mujfen."

"Gut, ich erwarte Guch; 3hr feit mir nicht bofe ?"

"3d I nicht im minbeften."

"Allfo, auf balbiges Bieberfchen ? "

"Bewiß," Bonacteur fußte feiner Frau bie Sanb

und entfernte fich raich

"Schon," sagte Mabame Bonacieur, als ihr Mann bie hausthure geschlossen hatte und sie fich allein berand, "diesem Schwachfopf sehlte nichts mehr, als daß er ein Cardinalist wurde. Und ich, die ich der Königin dasür fiand, ich, die ich meiner armen Gebieterin versprochen habe . . Ahl mein Gott! mein Gott! sie wird mich far eine von den Elenden halten, von benen der Pallast wimmielt und die man in ihre Nahe gebracht hat, um sie zu bespähen! Ahl herr Bonacieur, ich habe Guch nie sehr geliebt, aber jest sieht es noch schlimmer! Ich hasse Ench und gebe Guch mein Wort. Ihr sollt es niet bezahlen."

In bem Augenblick, wo fie biese Morte sprach, vernahm sie einen Schlag an ben Plafond, sie bob ben Kopf in die Sohe und eine Stimme, welche burch die Decke

tant, rief the qu !

"Liebe Mabame Bonacieur, öffnet mir bie fleine Thure am Gange und ich fomme ju Guch binab."

## Per Siebhaber und der Gatte.

"Aber, Mabame Bonacieur," fagte b'Artagnan, burd bie Thure eintretend, welche ihm bie junge Frau öffnete, "erlaubt mir, Euch zu bemerten, Ihr habt ba einen tranrigen Mann."

"hörtet Ihr benn unser Gesprach ? " fragte Mabame Bonacieur lebhaft und schaute babei b'Artaguan unruhig an.

"Bolltommen."

"Aber, mein Gott, wie bies ?" "Durch ein mir bekanntes Berfahren, burch welches ich auch Guer etwas belebteres Gefprach mit ben Chirren bes Carbinals vernabm."

"Und was habt Ihr von bem, was wir fagten, ver-

ftanben ?"

"Tausenberlet Dinge. Bor Allem, bag Guer Gatte ein hohler Tropf ift; daß Ihr glucklicher Beise in Betlegenheit waret, benn dieß ist mir sehr angenehm, weil es mir Gelegenheit bietet, Euch zu Diensten zu sein, und Gott weiß, daß ich bereit bin, mich für Euch in die Flammen zu fturgen; endlich, baß bie Ronigin eines braven, gescheiten und ergebenen Mannes zu einer Reife nach Bonbon bebarf. 3ch befige wenigstens zwei von biefen Gigenschaften, und hier bin ich."

Mabame Bonacieur antwortete nicht; aber ihr Berg schlug gewaltig vor Freude, und eine geheime Goffnung

erglangte in ihren Augen.

"Und welche Bürgschaft könnt 3hr mir geben," fragte fie "wenn ich einwillige, Euch biefe Genbung anzuvertrauen ?" "Meine Liebe für Euch. Sprecht, befehlt, was foll

ich thun? "

"Mein Gott, mein Gott," murmelte bie junge Frau,

"barf ich Guch ein foldes Geheimnis anvertrauen, herr?

"Geht, ich febe, bag ergend Jemand für mich gut

fteben mußte."

"Ich tann nicht laugnen, bag mich bieg un jemein beruhigen murbe,"

"Rennt 3br Athos? "

"Dein!"

"Porthos? "

,,Nein! "

"Aramie 3 "

"Dein. Wer find biele Berren ?"

"Mustetiere bes Ronigs. Rennt 3hr herrn bon

Treville, ihren Rapitan ?"

"D ja, biefen fenne ich ; nicht perfoulich, aber ich babe oft von ihm ale einem braven und rechtschaffenen Greimann fprechen boren."

"3hr befurchtet nicht, von ihm an ben Rarbinal ver-

rathen ju werben, nicht mabr ?"

"D nein, gewiß nicht "

"Mun, so enthullt biesem Guer Geheimnis, und fragt ihn, ob Ihr es mir, so wichtig, so foubar, so furchtbar es auch fein mag, anvertrauen tonnt?"

"Aber bae Webeimnig gebort nicht mir und ich tann

es nicht auf bicfe Art enthüllen."

"Ihr wolltet es herrn Bonacieur anvertrauen," fprach

D'Artagnan etwas ärgerlich.

"28.e man einen Brief einem hohien Baume, bem Flügel einer Laube, bem halebande eines hundes anvertraut."

"Und bod feht 3hr wohl, bag ich Guch liebe."

"3br fagt ed."

"3ch bin ein gefälliger Dann !"

"Ich glaube es." "Ich habe Muth "

"Eh! bavon bin ich überzeugt."

"Dann stellt mich auf die Probe."

Mabame Bonacieux schaute ben jungen Mana burd ein lettes Bogern gurudigehalten an. Aber es lag ein folcher Eifer in seinen Augen, eine solche Ueberzengungetraft in seiner Stimme, daß fie fich hingezogen fühlte, D'Ar-tagnan sich anzuvertrauen. Ueberbies befand fie fich in einem von ben Berhaltniffen, wo man Alles fur Alles wagen muß. Die Königin war eben so wohl burch eine zu große Burudhaltung, ale burch ein zu großes Bertrauen verloren. Dann muffen wir gefteben, baß fie bas Befühl, welches fich unwillfürlich in ihr fur biefen jungen Beschüßer regte, vollenbe zu sprechen bewog.

"bort," fprach sie, ich füge mich Eueren Beiheurun-gen, ich gebe Gueren Bersicherungen nach; aber ich fchwore Euch vor Gott, ber une bort, bag ich, wenn 3hr mich verrathet und meine Feinde mir vergeben und mich tobten,

Euch meines Tobes anflage."

"Und ich schwöre Euch vor Gott, Dabame," sagte b'Artagnan, "baß ich, wenn ich bei ber Bollziehung Enrer Befehle ergriffen werbe, sterbe, ehe ich irgend etwas thue ober sage, was einen Menschen gefährben tonnte.

hienach vertraute ihm bie junge Fran bas furchtbart Beheimniß an, bas ihm ber Bufall theilweife ver ber Ga-

maritaine geoffenbart hatte.

Das war ihre gegenseitige Liebeserflarung.

D'Artagnan strahlte vor Stolz und Freude. Das Geheimniß, welches er nun befaß, bie Frau, Die er liebte, bas Bertrauen und bie Liebe machten einen Riefen aus ihm.

"Ich reise," sagte er, "ich reise auf ber Stelle."
"Wie! Ihr reist!" rief Mabame Bonacieus, " unb Guer Rapitan, Guer Regiment ?"

"Bei meiner Seele! Ihr habt mich bas ganz und gar vergeffen gemacht, liebe Conftance. Ja', Ihr habt Recht, ich bebarf eines Urlaubs."

"Abermale ein Dinberneg!" murmelte Dabame Bo-

nacieur ichmerglich.

"Ch! was bieses betrifft," rief b'Artagnan nach furgen Bebenten , "feid ruhig, ich werbe es ju beseitigen wiffen "

"Die bies?"

"Ich fuche noch biefen Abend Beren von Treville auf und veranlaffe ihn, fur mich bie e Gunft bei feinem Schwager, herrn bes Gffarts nachzuluchen."

"Beun, noch eimas Anderes."

"Quas ?" fragte b Artagnan, ale er fab, bag Ma: bame Bonacieur fortzugahren gogerte.

"babt 3hr vielleicht fein Gelb ?"

"Bielteicht ift zu viel," erwieberte b'Artagnan lachelnb.
"Gut," verfente Mabame Bonacleur, öffnete einen Schrant und zog barans den Sach hervor, ben eine halbe Stunde vorher ihr Gatte fo verliebt gestreichelt hatte;

gut, fo nehmt biefen Gad."

"Den bes Carbinais!" rief in ein schallendes Gelächter ausbrechend d'Artagnan, ber, wie man fich erinnert, burch die Wegnahme feiner Fliegen nicht eine Gibe von der Unterredung bes Rramers und seiner Frau berloren hatte.

"Den bes Carbinale," antwortete Dabame Benaeieur; "Ihr feht, bag er fich unter einer fehr ehrwürdigen

Geftalt prafentiet."

"Bei Gott! rief b'Artagnan, "es wird boppelt betuft gend fein, die Romgin mit bem Gelbe Seiner Emineng ju retten!"

"Ihr fe.b ein liebenswurdiger und art ger junger Mann, fagte Madame Bonacieur. "Glaubt nitt, Ihre

Majeftal wirb nicht unbantbar fein "

"Ehl ich bin bereits großartig belohnt," rief b'Artagnan "Ich liebe Guch. Ihr erlaubt mir, es Guch ju fagen, bas ift bereits mehr Gluck, als ich zu honen wagte." "Stille," fprach Mabame Bonacieur zitternb.

"Was ?"

"Man spricht auf ber Straße."

"Es ist die Stimme . . ."

"Meines Mannes, ja ich erfenne fie."

D'Artagnan lief an die Thure und fließ ben Riegel vor.

"Er wird nicht eher eintreten, als bis ich wegge-

gangen bin," fprach er , "und bann öffnet 3hr ibm."

"Aber ich follte ebenfalls weggegangen fein. Wie ließe fich bas Berschwinden bes Belbes rechtfertigen, wenn ich bier mare ?"

"Ihr habt Recht, wir muffen fortgeben."

"Wie bies? Er wird uns gehen feben."

"Dann muffen wir in meine Bohnung binauf."

"Ah!" rief Madame Bonacieux, "Ihr sagt wie dies in einem Tone, der mir bange macht."

Madame Bonacieux fprach biefe Borte mit einer Thrane in ben Augen. D'Artagnan gewahrte biefe Thrane und warf fich beunruhigt, gerührt vor ihr auf bie Aniee.

"Bei mir," sagte er, "seib Ihr so ficher, wie in ber Kirche, barauf gebe ich Euch mein Ebelmannswort."
"So laßt uns gehen," erwieberte sie; "ich traue Euch, mein Freund."

D'Artagnan öffnete vorsichtig ben Riegel wieber. Beibe schlüpften leicht wie Schatten burch bie innere Thure bes Ganges, stiegen geräuschlos bie Treppe hinauf und traten in bas Bimmer b'Artagnan's.

Sobalb fich ber junge Mann hier befant, werbarrifabirte er zu größerer Sicherheit bie Thurs wan naberten fich beide bem Tenfter und fahen burd einen Spalt bes Labens herrn Bonacieux, ber mit einem in einen Mantel gehüllten Mann fprach.

Bei bem Anblicke biefes Mannes im Mantel fprang b'Artagnan auf und fturzte mit ball acroace nem Degen nach ber Thure. Ge war ber Mann

"Bas wollt Ihr thun y" "Bhr richtet une ju Grunde."

rief Mabame Bonacies tobten!" fagte b'Artagnan.

"Aber ich habe geschworen, biefen Denschen

"Guer Reben ift in biefem Augenblick Anderem ge weißt und gehort nicht Euch, 3ch verbiete Guch im geben , außer in die ber Reife."

"Und in Goerem Damen befehlt 3br mir nichts ?" "In meinem Damen," fagte Modame Bonatieur dußerft bewegt, in meinent Namen bitte ich Ench. Aber borden wir! Es scheint mir, fie sprechen bon mir."

D'Artagnan naberte fich bem Genfter und laufchte. Berr Bonacieur hatte bie Thate wieder geonnet unb lehrte, ale er die Mohnung feer fand, zu dem Manne im Mantel guruck, ben er einen Augenblick allein gelaffen

surudgesehrt sein," sprach er, "sie wird in den Louvre

"Ihr wißt gewiß," erwiederte ber Frembe, "bag fie nicht bermuthet, in welcher Abficht 3hr weggegan-

"Allerbings," antwortete Bonacleur mit anmaßenbem Tone. "Ge ift eine zu oberflächliche Fron."

"3ft ber Cabett ben ben Garben gu Paufe ?" "3ch glaube es nicht. Sein Laben ift, wie 3hr geschloffen, und man fieht tein Licht butch bie Spalten glangen."

Bileich viel, man follte fich vergem ffern," "Wie pice 3"

"Inbem man an ble Thure flopfen wurbe."

"36 meebe nach feinem Bebienten fragen." "Geht !"

Bonacteur kehrte in sein Saus zurück, ging burch

bieselbe Thure, burch welche bie zwei Flüchtlinge geschlüpft waren, stieg bis zu bem Borplate b'Artagnan's hinauf

und flopfte.

Riemand antwortete. Um eine größere Bigur gu fpielen, hatte Borthos biefen Abend Blanchet entlehnt. D'Artagnan hutete fich wohl, ein Lebenszeichen von fich zu geben.

In bem Augenblick, wo ber Finger von Bonacieny an der Thure ertonte, fühlten bie jungen Leute ihre Der-

zen gewaltig schlagen.

"Es ist Niemand zu Hause," sagte Bonacieux. "Gut, doch gehen wir immerhin zu Euch hinein. Wir find mehr in Sicherheit, als auf einer Thurschwelle."

"Ah, mein Gott," murmelte Mabame Bonacienz,

"wir werben nichts mehr horen."

"Im Begentheil," fprach b'Artagnan, "wir boren

nur beffer."

D'Artagnan hob bie brei bis vier Fließen auf, welche aus seinem Zimmer ein zweites Dhonpstusohr machten, breitete einen Teppich auf bem Boben aus, legte sich auf die Kniee und gab Madame Bonacieux durch ein Zeichen zu verstehen, fie moge fich, wie er, gegen bie Deffnung neigen.

"Ihr wist gewiß, bag Niemand zu Sause ift."

fprach ber Unbefannte.

"Ich stehe bafür," sagte Bonacieux.

"Und 3hr glaubt , daß Euere Frau . . . "

"In ben Louvre jurudgekehrt ift."

"Dhne mit irgend Jemand zu fprechen, außer mit Euch ?"

"Ich bin beffen gewiß."

"Das ist ein wichtiger Punkt, verftest 35."

"Alfo hat die Rachricht, Die ich duch iberbracht habe, einigen Berth ? . . . "

"Ginen fehr großen Berth, mein lieber Bonacieux,

ich will es Euch nicht verbergen."

"Dann wird ber Carbinal mit mir gufrieben fein "

"Ich zweifte nicht baran." "Der große Carbinal!"

"3hr wißt gewiß, bag Guere Frau in Guerer Unter-

"3ch glaube nicht."

"Gie hat weber Grau bon Chebreufe, noch Beren bon

Budingham, noch Frau von Dernet genaunt ?"

"Mein, fie hat mir nur gefagt, fie tvolle mich nach tonbon ichieten, um ben Intereffen einer vornehmen Beron zu bienen."

"Der Berrather!" murmelte Mabame Bonacieur.

"Stille," fagte b'Actaguan und nahm fie bei ber

banb, bie fie tom, ohne baran qu benten, überließ.

"Wie dem fein mag." fuhr der Mann in bem Manel fort, "Ihr seid ein Thor, daß Ihr Euch nicht gestellt abt, als woller Ihr den Auftrag ubernehmen. Ihr hattet est ben Brief, der Staat, den man bedroht, ware geettet, und Ihr . . . ."

"Und ich ? . . ."

"Dlun, der Carbinal wurde Guch in ben Abelftanb

"Sat er Endy bieg gefant?"

"Ja, er wollte Euch biefe Ueberraschung bereiten."
"Seid rubig," erwiederte Bonacieur, "meine Frau etet mich an, und es ift noch Beit."

"Der Dummfopf!" murme.te Mabame Bonacient. "Stille!" fagte b'Artagnan und brudte ihr bie Sanb

"Bie ift es noch Beit?" verfeste ber Dann in bem

Rantel.

"Ich febre in ben Louvre zurück, ich frage nach Maime Bonacteur, ich fige, ich habe mir die Sache übericht, ich knupfe die Angelegenheit wieder an, ich erhalte in Brief und laufe zu dem Cardinal."

"Run! geht geschwinde. Ich werbe bald gurudtebren, um ben Erfolg Eueres Sanges zu erfahren."
Der Unbekannte entfernte sich.

"Der Schändliche!" sagte Mabame Bonacieux, fich mit biesem Beinamen abermals an ihren Gatten menbenb.

"Stille!" wieberholte b'Artagnan, und brudte ihr

bie Sand immer ftarfer.

Ein furchtbares Gefreische unterbrach jest bie Betrachtungen von d'Artagnan und Madame Bonacieur. Es war ihr Gatte, der das Verschwinden seines Sackes bemerkt hatte und um Hülfe gegen Diebe schrie. "D mein Gott! rief Madame Bonacieur, "er wird

bas gange Quartier in Aufruhr bringen!"-

Bonacieux schrie lange Zeit, aber ba bergleichen Geschrei, weil es sehr häusig vorkam, Riemand nach ber Rue des Sossoneurs zog, und ba überdieß das Sans des Rramere feit einiger Beit in ziemlich fchlimmem Rufe stand, so ging er, als er Niemand kommen sah, hinaus, ohne in seinem Gekreische nachzulassen, und man vernahm seine Stimme, welche sich in der Richtung der Rue du Bac entfernte.

"Und nun, da er fort ist, ist es an Euch wegzugehen,"
sagte Madame Bonacieux. "Dinth und besonders Ringheit! Bedenkt, daß Ihr Euch der Königin weiht."

"Ihr und Euch!" rief b'Artagnan, "felb ruhig, schöne Conftance, ich werbe Ihrer Dantbarteit wurdig wieberfehren, aber werbet 3hr mich bann auch Enrer Liebe

würdig halten ?"

"Die junge Frau antwortete nur burch eine lebhafte Rothe, welche ihre Bangen farbte. Ginige Augenblicke nachher entfernte fich auch b'Artagnan, ebenfalls in einen großen Mantel gehallt, aus welchem cavaliermäßig bie Scheibe eines lungen Degens vorstand.

Mabame Bonacient foigte ihm mit jenem tangen Liebesblicke, womit die Frau ben Mann begleitet, von bem fie fich geliebt fuhlt; aber nachdem er an ber Straffenecke verschwunden war, fiel fie auf die Rnie, saltete bie hande und rief:

"DI mein Gott! mein Gott! beschupe bie Romgin,

beidjune mich !"

## 111.

## Seldzugeplan.

D'Artagnan begab fich geraben Wegs zu herrn von Treville. Er hatte überlegt, baß in einigen Minuten ber Carbinal burch biesen verbammten Unbefannten, welscher sein Agent zu sein schien, benachrichtigt mare, und bachte mit Necht, baß man keinen Augenblick verlieren burfte

Das herz bes jungen Mannes überftrömte vor Freude. Ein Abentener, wobei Ruhm zu erwerben und Geld zu gewinnen war, bot fich ihm bar, und hatte ihn als eifte Ermuthigung einer Frau genähett, bie er ansbetete. Dieser Zufall that beinahe mit bem eiften Schlage mehr fur ihn, als er von der Borfehung zu verlangen gewagt hatte.

Bere von Treville befand fich mit feinem gewohnlichen Sofe von Gbelleuten in feinem Galon. D'Mrtagnan, ben man als einen Vertrauten bes Saufes fannte, begab fich gerabezu in fein Cabinet und ließ ihn benachrichtigen, bag er ihn in einer wichtigen Angelegen-

beit erworte.

D'Artagnan war bier feit etwa funf Dinnten

als herr von Treville eintrat. Bei bem erften Blide und aus ber Freude, bie aus feinem Antlig ftrahlte, etfannte ber wurdige Rapitan, bag wirklich etwas Reuss

vorging.

Den ganzen Weg entlang hatte b'Artagnan fich ge-fragt, ob er sich Herrn von Treville anvertrauen ober ob er ihn nur bitten follte, ihm Carte blanche in einer wich. tigen Angelegenheit zu bewilligen. Aber herr von Ereville war stets so vollkommen gut gegen ihn gewesen, er war fo fehr bem Konig und ber Konigin ergeben, er hafte ben Cardinal so von ganzem Herzen, daß ber junge Mann sich entschloß, ihm Alles zu sagen.

"Ihr habt mich bitten laffen, mein junger Freund ?"

sprach herr von Treville.

"Ja, mein herr," fagte b'Artagnan, "und 3hr werbet mir hoffentlich vergeben, daß ich Euch gekört habe, wenn Ihr erfahrt, wie wie wichtig die Angelegenheit ift, um bie es fich hanbelt."

"Sprecht, ich bore!"

"Es handelt sich um nichts weniger," sagte d'Ar-tagnan, die Stimme dämpfend, "als um die Ehre, und vielleicht um das Leben der Königin."

"Was sprecht 3hr ba ?" fragte herr von Treville, schaute rings um fich her, ob fie auch gewiß allein waren, und heftete bann wieder den Blick auf b'Artagnan.
"Ich sage, gnädiger Herr, daß mir der Zufall ein Geheimniß in die Hände gespielt hat . ."

"Das Ihr hoffentlich bewahren werbet, junger Mann!

Bei Eurem Leben warne ich Euch!"
"Das ich aber Euch anvertranen muß, gnabiger Berr, benn Ihr allein konnt mich in ber Genbung unterftugen, bie ich von ber Ronigin erhalten habe."

"Ift bas Geheimnis bas Gure ?" "

"Dein, es ift bas ber Rouigin."

"Seib Ihr von Ihrer Majeftat bevollmächtigt, es mir anzuvertrauen ?"

"Dein, es ift mir im Gegentheil bas tieffte Still:

"Und warum wollt 3hr es mir gegenüber brechen ?"

"Weil ich, wie ich Euch fage, ohne Guch nichts thun fann, und weil ich furchte, 3hr tountet mir bie Bnabe, um bie ich Guch bitte, abichlagen, wenn 3hr nicht wußtet, in welcher Abstant ich Guch b.tre."

"Behaltet Guer Gebeiminig, junger Mann, und

nennt mir Guern Wunich."

"Ich wunlde, Ihr murbet mir bel herrn bes Gffarts einen Urlaub von bierzehn Tagen berichaffen."

"Wann bice Y"

"Roch in biefer Radit." "3hr verlaßt Baris ?"

"Ich gebe in einem Auftrage."
"Ronnt Ihr mir fagen, wohin ?"

"Mach London."

"bat Jemand ein Intereffe babei, bag 3hr Guer Biel nicht erreicht ?"

"Der Carbinal wurbe, glaube ich, Alles in ber Welt

bafür geben, wenn ce mir nicht gelange."

"Und 3hr reift aliein ?"

3ch teile allein."

"In biefem Falle tommt Ihr nicht uber Bonty hinaus; bas lage ich Guch, so wahr ich Treville heiße."

MBie fo ?"

"Man lagt Gad ermorben."

"Dann flerbe ich in ber Grfüllung meiner Bflicht "

"Aber Enre Genbung ift nicht vollzogen."

"Das ift mabr," iprach b'Artagnan.

"Glaubt mir," fuhr Treville fort , "bei bergleichen Unternehmungen muffen es vier fein, wenn einer antommen foli."

"Ihr habt Recht, gnabiger herr," fagte b'Ur-

tagnan, "aber Ihr kennt Porthos, Athos und Aramis und wißt, bag ich uber biefe verfügen fann."

Dhne ihnen bas Bebeimnig anzubertrauen, bas ich

nicht wiffen wollte ?"

"Wir haben uns ein für allemal blinbes Bertrauen und Ergebenheit unter jeber Bedingung geschworen. Ueberdieß könnt Ihr ihnen sagen, daß Ihr volles Bertranen in mich fest, und fie werben nicht minber glaubig fein, als Ihr."

"Ich fann nicht mehr thun, als jedem von ihnen einen Urlaub von vierzehn Tagen schicken: Athos, ber immer noch an seiner Wunde leibet, um die Baber von Forges zu besuchen; Porthos und Aramis, um ihrem Freunde zu folgen, ben fie in einer fo fcmerglichen Lage . nicht verlaffen wollen. Die Uebersenbung bes Urlanbs wird ihnen zum Beweise bienen, daß ich bie Reise billige."
"Ich danke, gnabiger Gerr, für diese hundertfache

Bute."

"Sucht fie also sogleich auf, und bringt Alles noch in bieser Nacht zur Ausführung. Doch schreibt mir vor Allem Euer Urlaubsgesuch an Herrn bes Effarts. Bielleicht hattet Ihr einen Spion auf Guren Fersen und Guer Befuch, ber in biefem Falle bem Carbinal bereits befannt ift, wird hierdurch legitimirt."

D'Artagnan faßte bie Melbung ab ; herr von Ereville übernahm sie mit ber Berficherung, vor zwei Uhr Morgens wurben bie vier Urlaube in ben Bohnungen

ber berschiebenen Reisenben fein.

"Babt bie Gute, ben meinigen gu Mihos ju schicken," sagte b'Artagnan. "Ich befürchte ein schlimmes Bufammentreffen, wenn ich nach Saufe tehren murbe."

"Seib unbesorgt. Gott befohlen und glückliche Reife! Doch bort," fagte Derr von Treville gurudrufend.

D'Artagnan tehrte noch einmal um.

"Sabt 3hr Gelb !"

D'Artagnan ließ ben Gad erflingen, ben ce in fet-

"Genug ?" fragte Berr bon Treville.

"Dreibunbert Biftolen."

"Gut; bamit fann man bie an bas Enbe ber Belt

fommen."

"D'Actagnan verbeugte fich vor Geren von Treville, ber ihm die Sand reichte; ber junge Garde bruckte fie mit einer Mischung von Ehrfurcht und Dansbarfeit. Seit feiner Anfunft in Paris hatte er nur Auhmenswerthes von biefem vortrefflichen Manne zu erfahren gehabt, ben er steis würdig, redlich, groß in seinem ganzen Benehenten fand.

Juerft suchte er Aramis auf 3 er war nicht mehr zu feinem Freunde gekommen feit dem bekannten Abend, wo er Madame Bonacieur folgte. Mehr noch, er hatte ben jungen Nineketter kaum gesehen, und so oft er ihn wie-bersah, glaubte er bas Gepräge tiefer Schwermuth auf

feinem Untlig mobrgunehmen.

Auch biefen Abend wachte Aramis buffer und traus merifch; b'Artagnan richtete einige Fragen an ihn über biefe lange anhaltenbe Schwermuth; Aramis entschulbigte sich mit einem Commentar über bas neunzehnte Rapitel bes heiligen Augustin, ben er in lateinischer Sprache bis zur nächten Woche schreiben müßte, was seinen Geift in Anspruch nahme.

Die zwei Freunde hatten faum einige Munten mitemander geplandert, als ein Diener von herru von Tre-

ville mit einem verflegelten Bidden eintrat.

"Was ift bae ?" fragte Aramis.

"Der Urlaub ben ber herr verlangt hat," antwortete ber Lader."

"3d ? ich habe feinen Urlaub verlangt."

"Schweigt und nehmt," fagte b'Artagnan. "Und

Euere Mühe. Ihr sagt Herrn von Treville, Herr Aramis laffe ihm bon Bergen banten. Geht."

Der Bebiente verbeugte fich bis gur Erbe und trat ab.

"Was fall bas bebeuten ?" fragte Aramis.

"Dehmt, was Ihr zu einer Reise von vierzehn Tagen braucht, und folgt mir."

"Aber ich fann Paris biefen Augenblick nicht ver-

laffen, ohne zu wiffen . . . "

"Aramis hielt inne.

"Was aus ihr geworben ift, nicht wahr ?" fuhr b'Artagnan fort.

"Aus wem ?"

"Aus ber Frau, welche hier war, aus ber Frau mit bem gestickten Tafchentuch."

"Wer sagt Euch, daß eine Frau hier war ?" fragte Aramis und wurde dabei bleich wie ber Tob.

"Ich habe fie gesehen."

"Und Ihr wißt, wer es ift ?"

"Ich glaube es wenigstens zu vermuthen." "Hört," sprach Aramis, "ba Ihr so viele Dinge wißt, wißt 3hr vielleicht auch, was aus biefer gran geworden ist ?"

"Meiner Ueberzeugung nach ift fie nach Sours zus

rudgefehrt."

"Nach Tours ? ja, so ist es; Ihr tennt fie. Aber warum ift fie nach Tours gurudgetehrt, ohne mir etwas bavon zu sagen ?"

"Weil sie verhaftet zu werben bange hatte."
"Warum hat sie mir nicht geschrieben ?"

"Weil fie Euch einer Gefahr auszuseben befürchtete. "

"D'Artagnan, Ihr gebt mir bas. Leben wieder le rief Aramis; "ich hielt mich für verachtet, für verra-then. Ich war so glücklich, fie vieder zu sehen, und fonnte nicht glauben, fe wurde ihre Freiheit fur mich auf bas Spiel fegen, und boch, aus welcher anbern lit-

"Mus berfelben Urfache, bie uns beute gu ber Reife

nach England veranlagt "

"Und mas ift bies ?"

"Ihr follt es eines Tages erfabren, Aramis; für ben Augenback aber werbe ich bie Buruchaltung ber Richte bes Doctors nachabmen."

Aramie lacheite, benn er erinnerte fich beffen, was er an einem gewiffen Abend feinen Freunden erzihlt halte.

"Ninn also, ba fie Plaris vertaffen bat. und ba Ihr es gewiß wist, b'Artagnan, so balt nich nichts hier zue rud, und ich bin bereit, Euch zu folgen. Ihr fagt, wie geben . . ."

"Bunachft zu Athos, und wenn Ihr mitfemmen wollt, so bitte ich Guch um Gile, benn wir haben bereits viel Beit verloren. Doch balb hatte ich vergeffen, fest

Bagin babon in Renntuig."

"Wird uns Bagin begleiten ?"

"Bielleicht. In jebem Ball ift es gat, wenn er uns

borlaufig ju Al.bos folgt."

Aramis rief Bazin, und nachdem er demielben Beschl
gegeben hatte, ihn bei Athos aufzuluchen, sagte er: "Nun
wollen wir geben " Ghe er jedoch sein Zimmer verließ,
nahm er seinen Mantel, seinen Degen und seine Aiftolen,
und öffnete vergeblich mehrere Schubladen, um nachzusehen, ob nicht einen irgend ein verirtes Goldsfind zu finden
ware. Nachdem er sich von der Fruchtlonisseit seiner Nachsuchung überzeugt hatte, folgte er d Arraginan, indem er
sich fragte, wie es same, daß der junge Gabett bei den
Garben so gut wie er selbit wurte, wer die Frau gewes
sen, der er Gastfreundschaft gegeben, und besser als er,
was aus ihr geworden.

Als fie aus bem Saule traten, legte Aramis feine barb auf ben Arm bon b'Artagnan, ichaute ihn fest an

und fagte:

"Ihr habt mit Niemand von dieser Frau gesprochen'
"Wit Niemand auf dieser Welt."

""Richt einmal mit Athos und Porthos?"

"Ich habe nicht bavon gehaucht."

"Dann ift es gut."

Und über biesen wichtigen Punkt beruhigt, sette Ar mis den Weg mit d'Artagnan fort, und Beibe gelangt balb zu Athos.

Als sie eintraten hielt er seinen Urlaub in ber eine ben Brief von herrn von Treville in ber andern Sand.

"Ronnt 3hr mir erflaren, was biefer Brief und bi

fer Urlaub bebeuten sollen ?" fprach Athos erftaunt.

"Mein lieber Athos, es ift mein Wille, da es En Gesundheit durchaus heischt, daß Ihr vierzehn Tage an ruht. Geht in die Baber von Forges ober in jedes ande Bad, das Euch zusagen mag, und forgt, daß Ihr En Gesundheit bald wieder herstellt.

Euer wohlaffectionirter Treville."

"Nun! dieser Urland und dieser Brief bedeuten, be 3hr mir folgen sollt, Athos!"

"In die Bader von Forges ?"

"Dahin ober anderswohin."
"Im Dienste des Königs?"

"Des Königs ober der Königin; sind wir nicht Di ner Ihrer Majestäten ?"

In diesem Augenblick trat Borthos ein.

"Bei Gott," sagte er, "bas ift eine seltsame Gschichte. Seit wann bewilligt man bei ben Musketiere ben Leuten einen Urlaub, wenn fie ihn nicht verlaugen ?

"Seitbem es Freunde gibt, Die einen folden fur f

15

erbitten," erwieberte b'Artagnan.

"Ah, ah," sagte Porthos, "ba scheint eiwas Reus vorzugehen."

"Ja, wir reisen," fprach Axemie.

"Nach welchem Lande ?" fragte Borthos,

"Deiner Treu', ich weiß es nicht," erwieberte Athos.

"Dlach London, meine Berren," fagte b'Artagnan.
"Rach London!" tief Porthos, "und was follen wir

"Das fann ich Guch nicht fagen, meine Berren, 3hr

mußt mir fragen."

"Aber um nach London ju gehen," fügte Porthos bei, "braucht man Gelb und ich habe teines."

"Ich auch nicht," fagte Aramie. "Ich eben fo wenig," fprach Athos.

"Ich aber habe," versette b'Artagnan, zog seinen Schap aus seiner Tafche und legte ihn auf ben Tisch. "In diesem Sacke fird breihundert Pinioten. Jeder bon und nimmt funf und fiedzig bavon. Das ift genug, um nach London zu reifen und wieder zurückzischren. Uebers bies seid ruhig, wir erreichen nicht alle London."

"Und marum bice ?"

"Weil alter Mahrichetnlichkeit nach einige von und auf bem Mariche bleiben werben."

"Wir unternehmen alfo einen Felbzug ?"

"Und gwar einen febr gefährlichen, bas fage ich

"Er, ba wir Gefahr laufen, uns umbringen zu laffen," iprach Porthes, "fo mochte ich wenigstens wiffen, warum ?"

"Du wirft balb ber Sache auf bem Grunde fein,"

"3ch bin inbeffen auch ber Deinung, von Borthoe,"

fagte Aramis.

"Sat ber König bie Gewohnheit, Euch Rechenschaft abzalegen! Mein; er fagt Guch gang einfach : Meine verren, man schlagt fich in Godiogne ober in Flanbern. Begebt Guch babin, schlagt Euch.. Warum? Ihr fummiert Cach nicht barum."

"D'Artagnan hat Recht," fagte Athos. "Sier find unfere brei Urlaube, welche von herrn von Treville fome men, und hier breihundert Pistolen, welche Gott weiß woher kommen. Laffen wir uns todten, wo man uns sagt, bag wir hingehen follen. Lohnt fich bas Leben nur ber Mühe, so viele Fragen barüber zu machen. D'Artagnan, ich bin bereit, Dir zu folgen?"
"Und ich auch," sprach Borthos.

"Und ich ebenfalls," rief Aramis. "Auch ift es mir gar nicht unangenehm, Paris zu verlaffen. 3ch bebarf ber Berftreuung."

"Gut! seib nur ruhig, Ihr sollt Berstreuung finden, meine Herren," sagte d'Artagnan,

"Und nun, wann reisen wir ?" fragte Athos.

"Sogleich," antwortete b'Artagnan, "es ift feine

Minute zu verlieren !"

"Solla, Grimaub, Blanchet, Mousqueton, Bagin !" riefen die vier jungen Leute ihren Ladeien gn. "Gomiert unsere Stiefeln und führt unsere Bferbe bom Botel berbei!"

Jeber Mustetfer ließ wirklich in bem allgemeinen Dotel wie in einer Raferne fein Pferb und bas feines Lacteis.

Planchet, Grimaub, Mousqueton und Bagin entfern-

ten sich eiliaft.

"Nun wollen wir ben Felbaugeplan entwerfen," fagte Porthos. "Bohin gehen wir zuerft ?"

"Nach Calais," antwortete b'Artagnan. "Das if

bie gerabeste Linie, um nach London zu gelangen.".
"Nun so hort meinen Rath," versette Porthos.

"Sprich !"

"Bier mit einander reisende Menfchen weren berbächtig; b'Artagnan wird jedem von uns seine Instruc-tion geben. Ich reise voraus auf der Route von Bon-logne, um den Weg zu lichten; Athos geht zwei Stun-den später auf der Route von Amiens ab; Aramis folgt uns auf ber von Reyon; D'Artaguan reift auf einer ihm beliebigen Strafe in ben Rleibern von

Blanchet, mabrent une Planchet ale b'Artagnan und in

ber Uniferm ber Barben folgt."

"Wieine herren," fagte Pithod, "es ift meine Unficht, bag es nicht guträglich fein fann, bie Ladeien bet einer folden Angelegenheit in bas Bertrauen zu gieben; ein Gebeimniß wird gufallig von Gbelleuten vertathen, aber ftete von ben Bebienten verfauft."

"Der Plan von Porthos icheint mir unanssührbar," sprach d'Artagnan, "insosern ich selbst nicht weiß, welche Instructionen ich Euch geben soll. Ich bin ber Uebersbringer eines Briefes, bas ift bas Gange. Ich kann nicht brei Abschriften von dem Briefe machen, weil er verüegelt ist. Wie muffen also meiner Meinung nach in Getellsschaft reisen. Dieser Brief ist dier in meiner Tasche." Und er deutete auf die Tasche, in welcher ber Brief verwahrt war. "Werbe ich getödtet, so nimmt ihn einer von Such, und Ihr sest den Marsch, sort, Wird bieser gestädtet, so ist die Reihe an einem Andern, u. s. f. Wenn

nur einer ankommt, bas ift genug."

"Bravo, d'Artagnan, Dein Rath ill auch ber meinige," sprach Athoe. "Dan muß überdies consequent
sein. Ich will die Bader gebrauchen; Ihr begleitet
auch. Statt die Baber von Forges zu gebrauchen, wahle
ich Seebader; das steht in meinem Belieben. Man will
uns verhaften, ich zeige den Brief von Herrn von
Treville, und Ihr zeigt Eure Urlande; man greift
uns an, wir vertheidigen und; man stellt uns vor Gericht, wir behaupten stelf und sest, daß wir nichts Unveres beabsichtigen, als uns ein Dugendmal in das
Merr zu tauchen; mit vier vereinzelten Menichen hatte
man zu leichten Rauf, während wir vier vereinigte
Männer eine Truppe bilden; wir bewassnen die ber
kackeien mit Littolen und Mousquetons; schickt man
eine Armee gegen uns, wir lietern ihr eine Schlacht
und der liebetlebende bringt ben Brief nach kondon, wie
b'Artagnan gesagt hat."

"Bohl gesprochen!" rief Aramis. "Du sprichft nicht viel, Athos, aber wenn Du fprichft, Llingt es wie ein Evangelium. Ich schließe mich bem Plane von Athos an. Und Du, Porthos?"

"Ich ebenfalls," autwortete Borthos, "wenn ex b'Artagnan zufagt. D'Artagnan ift als Ueberbringer bes Briefes natürlich bas Saupt ber Unternehmung; er mag

enticheiben, wir fuhren aus."

"Gut !" fagte b'Artagnan; "ich entscheibe mich fag ben Plan von Athod, und wir reifen in einer halben Stunde."

"Angenommen!" riefen im Thor Die brei Mustetiere, Beber von ihnen ftreite bie Danb nach bem Gade aus, nahm funf und fiebengig Biftolen und traf Auffalt zu schleuniger Abreife.

#### IV.

## Die Reife.

Um zwei Uhr Morgens zogen unsere vier Abenteuerer burch bie Barierre St. Denis aus Paris; so, lange es Racht war, blieben fie ftumm. Unwillführlich unterzogen fie fich bem Einfluffe bet Dunkelheit und erblickten überall hinterhalte. Bei ben erften Strahlen bes Tages löften fich ihre Bungen. Mit ber Sonne tehrte ihre heiterkeit wieber: es war wie am Borabend einer Schlacht; bas herz flopfte in ber Bruft, bie Ausgen lachten, man fühlte, bas bas Leben von bem man vielleicht balb scheiben sollte, am Ende boch ein schönes Ding war.

Der Anblick ber Caravane hatte Abrigens etwas Furchtbares : bie Rappen ber Mustellers, ihre martialifche Tournure , bie Gewohnheit ber Gewahren , welche bie eblen Gefährten ber Colbaten regelmäßig mafchiren laßt,

batten bas ilrengite Jucognito verrathen.

Die Bebienten folgten, bis an die Jahne bewaffnet. Alles ging aut be Chantilln, mo man gegen acht Uhr Morgens anlangte. Man mußte frühfluden und flieg por einer Gerberge ab, die fich durch ein Schild ben heiligen Marien baritellend, wie er die Sa fte seines Mantels einem Armen gibt, empfahl. Man scharfte ben Lackeien ein, die Pferde nicht abzusatteln und fich zu schleunigem Wiederausbruche bereit zu halten.

Die vier Freunde traten in bas gemeinschaftliche

Birthegiminer und letten fich ju Tifche.

Ein herr, welcher auf ber Strafe von Dampmartin angelangt mar, faß an bemfelben Tifche und frühftucte. Er fing an von Negen und schonem Wetter zu iprechen. Die Reisenden antworteten; er trank ihre Gesundheit.

Die Reifenben erwieberten biefe Beflichkeit.

Aber in dem Augenblick, wo Mousqueton anfandigte, die Pferde wären bereit, und man vom Tische autitand, schlug der Fremde Porthos die Gesundheit des Cardinals vor. Porthos antwortete: er wäre ganz damit einverstanden, wenn der Fremde ebenfills die Gesundheit des Königs trinken wollte. Der Fremde antwortete: er kenne keinen andern König, als seine Eminenz. Porsthos nannte ihn einen Trunkenbold; der Fremde zog seinen Degen.

"Ihr habt eine Albernheit begangen," fprach Athos. "gleich wel, jest laßt fich nicht mehr gurudweichen. Tobtet biefen Menichen, und holt uns fo fchnell als

möglich wieber ein."

Und alle brei bestiegen wieder ihre Pferbe und jagten mit verhangten Bageln bavon, mahrend Porthos feinem Gegner versprach, er werbe ihn mit allen in ber Fechtfunft befannten Stoffen burchbohren.

"Dies ber erfte," fagte Althos nach funfhundert

Schritten,

"Aber warum hat dieser Mensch eher Porthod, als jeden Andern angegriffen ?" fragte Aramis.
"Beil Porthos viel lauter sprach, als wir, weshald er ihn für unsern Führer gehalten hat."
"Ich habe immer gesagt, dieser gascognesche Catatt wäre ein wahrer Brunnen der Weishelt," murmelte Atatt.
Und die Reisenden setzten ihren Marsch fort.
In Beauvais hielt man zwei Stunden an, sowehl um die Pferde ausschnausen zu lassen, als um Porthos zu erwarten. Ale biefer nach Berlauf von zwei Sinds den nicht erschien und auch keine Rachricht von ihm eine traf, begab man sich wieder auf den Weg. Eine Meile von Beauvais an einer Stelle, wo die

Straße zwischen zwei Boschungen eingezwängt war, fließ man auf acht bis zehn Menschen, welche ben Umfand benütend, daß man hier bas Pflaster aufgebrochen hatte, aussahen, als arbeiten fie bier, um Löcher gu graben und

Rothgeleise anzubringen.

Aramis, welcher seine Stiefeln in diesem kinftlichen Schlammloche zu beschmuten fürchtete, redete fie mit harten Worten an. Athos wollte ihn zurückalten, es war zu spät. Die Arbeiter fingen an die Reisenden zu verspotten, und ihre Frechheit brachte den falten Athas so sehr außer sich, daß er sein Pferd gegen einen von ibnen antrieb.

Nun wich jeder dieser Menschen bis zu dem Graben zuruck und ergriff eine verborgene Muskete. Aramis wurde von einer Augel getroffen, die durch seine Schulter drang, Mouequeton von einer andern, welche im fleischigen Theile ber Lenbe ftecten blieb. Mansqueton stell indessen allein vom Pferde, nicht als ob er schwerer verwundet gewesen ware, aber da er die Wunde nicht sehen konne, so hielt er sich ohne Bweisel für viel gesährlicher verletzt, als er es in der That war.

Das ist ein Hinterhalt! rief d'Artagnan, "lassen wir ünser Zündkraut unverdrungt, und verwärts.

Aramis, fo febr er auch verwundet mar, fagte fein Pferd bei ber Mabne und biefes trug ihn mit ben Andbern fort. Das von Mousqueton bolte fie wieder ein und galoppirte gang alten und in foner Reibe

"Das gibt une ein Prerb jum Bechfeln," fagte

Mihos.

"Ein hut mare mir lieber," fprach b'Artagnan, "ber meinige ift von einer Rugel fortgeriffen worden. Es ift nur ein Gluck, bag ber Brief, ben ich trage, nicht barin war."

"Bei Gott! fie werben ben armen Borthos tobten,

wenn er voruber fommt," fprach Aramie.

"Wenn Porthos auf den Beinen ware, so mußte er uns bereits eingeholt haben," sagte Athos. "Weiner Meinung nach hat der Trunkenbold auf dem Kampfplage ben Rausch verloren."

Und man galoppirte noch zwet Stunden lang, obs gleich bie Pferbe fo ermubet waren, bag man befarchten

mußte, fie merben balb ben Dienft verfagen.

Die Reisenden hatten einen Seitenweg eingeschlagen, in der Hommung, auf diese Art weniger beunruhigt zu werden; aber in Grevecour erkatte Aramis, er konnte nicht weiter reiten. In der That, es hatte seines ganzen Muthes bedarft, den er unter seiner eleganten Form und unter seinen artigen Marieren verbarg, um bis hieher zu gesangen. Jeden Augenblick erbeichte er und man war genothigt, ihn auf seinem Piterbe zu unterstützen; man hob ihn vor der Thure einer Schenfe berab, ließ ihm Basin, der übrigens bei einem Schenfe berab, ließ ihm Berlich als nützlich war, und zog weiter, in der hechnung, erst in Am ens Nachtlager zu halten.

"Beim Leufell" fagte Athee, als fie fich auf zwei Gerren und auf Grimand und Planchet zusammengeschmolzen wieder auf der Straße befanden, beim Teufel! ich werde nicht ihr Narr sein, und flehe Euch dafür, daß wich von hier bis Calais nicht bazu bringen, ben Mund zu öffnen ober ben Degen zu ziehen. Ich schwöre . . ."

"Schwören wir nicht," fagte b'Artagnan, "galep-

piren wir lieber, wenn es unfere Aferbe gefiatten."

Die Reisenden drückten ihre Sporen in den Banch ihrer Rosse, welche, mächtig aufgestachelt, ihre Rrade wieder fanden. Man langte in Amiens um Mitternacht an und stieg vor der Herberge zur goldenen Lilie ab.

Der Wirth sah aus, wie der ehrlichste Mann von der Welt. Er empfing die Reisenden, seinen Leuchter in der einen, die baumwollene Mütze in der Andern Hand; er wollte die zwei Reisenden jeden in einem vortrefflichen Zimmer einquartieren. Zum Ungluck lag jedes von diesen Zimmern am äußersten Ende des Gasthauses. D'Artagnan und Athos weigerten sich hergegen. Der Wirth antwortete, er hatte keine andere Ihrer Ercellenzen würdige Zimmer; aber die Reisenden erklärten, sie würden in einer gemeinschaftlichen Stude jeder auf einer Matraze schlasen, die man auf den Boden werfen könnte; der Wirth bestand auf seiner Reisenung, die Reisenden gaben nicht nach, und er mußte thun, wie sie haben wollten.

Sie hatten ihe Bett geordnet und ihre Thure von innen verbarrikabirt, als man vom hofe aus an ihre Laben klopfte. Sie fragten, wer ba ware, erkannten bie Stimme ihrer Bedienten und öffneten. Es waren wirk-

lich Planchet und Grimaub.

"Grimand reicht hin, um die Pferde zu bewachen,"
sagte Planchet. "Wenn die Herren erlauben, so werde
ich mich quer vor ihre Thure legen. Auf diese Art find
sie sicher, daß man nicht bis zu ihnen zelangt."

"Und auf was willst Du schlafen ?" fagte b'Ar-

tagnan.

"Dier ift mein Bett," antwortete Plauchet und zeigte ein Bund Stroh.

"Romm' alfo," fprach b'Artagnan, "Du haft Recht, bas Geficht bes Wirthes will mir nicht zusagen, es ift

au freundlich."

Planchet flieg burch bas Fenster ein und legte fich quer vor bie Thure, während fich Grimand in bem Stalte einschloß, nachdem er zuvor bie Berficherung gegeben hatte, er und die Pferbe wurden um fünf Uhr Morgens bereit fein.

Die Macht ging ziemlich ruhig vorüber; man verfuchte es wohl gegen zwei Uhr Morgens die Thure zu
öffnen; aber ba Planchet ploglich erwachte und: "Wer
ba'" rief, so antwortete man thm: man habe fich getauscht und zog ab. Um vier Uhr Morgens vernahm man
einen gewaltigen Lärmen im Stalle. Grimaub hatte die Hauslnechte wecken wollen und diese schluzen ihn. Alls
man bas Fenster öffnete, sah man den armen Burscheu
bewußtlos auf der Erde ausgestreckt. Ein Sieb mit der
Deugabel hatte ihm den Kopf verletzt.

Planchet ging in ben Hof hinab und wollte bie Pferbe satteln: die Pferbe waren reh; nur bas von Beis mente, welches am Tage vorher funf bis sechs Stunden ohne Herrn gereist war, hatte ben Marich sortsepen können Aber in Folge eines unbegreiflichen Irrihums, hatte ber Thierargt, ben man ohne Zweifel holen ließ, um bem Prerbe bes Wirthed zur Aber zu lassen, bem

von Grimaub gur Aber gelaffen.

Die Sache sing an beunruhigend zu werben: alle biefe raich aufeinander folgenden Begebenheiten wasten bielleicht bas Resultat bes Jufalls, aber sie fonnten eben so wohl die Frucht eines Komplottes sein Athos und d'Artagnan gingen hinaus, mahrend sich Pianchet erfundigte, ob man nicht in der Gegend brei Pierde zu kauten sinden konnte. Dor der Thure standen wirklich zwei Pferde gesattelt und gegannet, seisch und fraftig Das sügte sich gut. Er fragte, wo die Herren waren; man antwortete ihm, sie bat-

ten bie Nacht in bem Wirthshause zugebracht

bezahlten in biesem Augenblicke ihre Beche.

Athos ging hinab, um die Rechnung zu bericktig während d'Artagnan und Planchet an der Sausthstehen blieben; der Wirth befand sich in einem unter nach hinten gelegenen Zimmer; man bat Athos, dahing geben.

Athos trat ohne Mißtrauen ein und zog zwei Ge
stücke hervor, um zu bezahlen. Der Wirth war allein
saß vor einem Burean, an dem eine von den Schuble
halb offen war. Er nahm das Geld, das ihm At
barbot, drehte es wiederholt in der hand um und
plöglich, es wäre falsch und er würde ihn und seine i
fährten als Falschmunzer in Verhaft nehmen lassen.

"Schurte," fprach Athos gegen ihn vorradend,

werbe Dir die Ohren abschneiben !"

Aber ber Wirth buckte fich, nahm zwei Piftolen einer von ben Schublaben, und richtete fie, um hrufend, gegen Athos.

- In demselben Augenblick traten vier bis an die Bi bewassnete Männer durch die Seitenthüren ein und ma

fich auf Athos.

"Ich bin verloren," schrie Athos mit der vollen walt seiner Lunge; "Staub aus, d'Artagnan, stich stich an!" Und er drückte seine beiden Pistolen ab.

D'Artagnan und Planchet ließen sich diesen It nicht wiederholen; sie machten die zwei Pferde, welche der Thure standen, los, sprangen in den Sattel, stie ihnen die Sporen in den Leib und jagten im stärksten ! lopp davon.

"Beißt Du, was aus Athos geworben ift ?" fre

b'Artagnan im Laufe.

"Ach! gnäbiger Herr," erwiederte Planchet, habe zwei auf seine Schusse fallen seben, und einem Blicke, ben ich noch burch die Glasthure w kam es mir vor, als suchtelte er wit ben andern." "Braver Athos!" murmelte b'Artagnan. "Wenn ich bebente, bag man ihn fo im Stiche taffen muß! Uebrigens erwartet uns bielleicht zehn Schritte von hier baffetbe Schickfal. Borwarts! Planchet, vorwarts! Du bift ein maderer Buriche."

"Ich habe es Guch gesagt, gnabiger herr," antwortete Panchet, "bie Picarben erfennt man erft beim Gebrauche; ubrigens bin ich hier in meiner helmath unb

bas fenert mich an."

Beibe spornten auf bas Schönste und gelangten in einem Buge nach Saint Omer. hier ließen fie ihre Pferbe aussichnauten, wobei sie aus Furcht vor irgend einem Unsfalle die Zügel um ben Arm schlangen, und aften, vor ber Thure ftebend, einen Biffen aus ber Fauft, wonach sie ihren Marich weber fortsetzten.

Sundert Schritte vor ben Thoren von Calais flürzte bas Pferd von d'Artagnan, es war unmöglich, daffelbe wies ber auf die Beine zu bringen; das Blut lier ihm aus der Nase und aus den Augen; es war noch bas von Planchet übrig, aber bieses fland fille und man konnte es nicht

einen Schritt mehr weiter treiben.

Bum Glude maren fie, wie gejagt, nur noch hundert Schritte von ber Stadt entfernt Ce legen bie beiben Roffe auf ber Landitraße und liefen nach dem Safen. Planchet machte seinen Gebieler auf einen herrn aufemertiam, ber eben mit feinem Bebienten anfant und nur fünfzig Schritte vor ihnen ging.

Sie naherten fich rafch biefein herrn, ber große Gile zu haben schien. Seine Stiefeln maren mit Stanb bebedt, und er fragte, ob er nicht sogleich nach England überfah-

ren fonnte

"Michts ware leichter," antwortete ber Patron eines fegelfertigen Schiffes; "aber b eien Morgen ift ein Befchl eingetroffen, Riemand ohne ausbrudliche Erlaubnif bes herrn Carb nats paffiren zu laffen."

"Ich habe biefe Erlaubniß," fagte ber Bert, ein Ba-

"Co last fie vom hafen . Gonverneur unterzeichen unb gonnt mir ben Borgug vor ben anderen Chiffen."

"Bo fann-ich ben Bouberneur finben !"

"In feinem Landhaufe ?"
"Und wo liegt biefes ?"

"Gine Biertelmelle von ber Stabt! 3hr feht od boet,

am Bufe jener Unbobe, mit bem Schieferbache."

"Gutl" rief ber Berr und ichlug von feinem Bebienten gefolgt ben Beg nach bem Lanbhaufe bes Bouverneurs ein.

D'Artagnan und Planchet folgten bem Geren in einer

Entfernung von fünfhundert Schritten.

Sobald fie vor ber Stadt waren, befchlennigie b'Arbtagnan feine Schritte und bolte ben Geren ein, ale er eben in ein fleines Gehölze eintrat.

"Dein Berr ," fprach b'Artagnan , "Ihr icheint mir

große Gile ju baben."

"Im bodiften Dage. "

"Ich bin hieraber in Berzweiflung, benn ba ich fanfalls große Gile habe, fo wollte ich Ench um einen Dienft bitten."

"lim welchen ?"

"Dich vorausgehen zu laffen. 3ch habe fechzig Roblen in vier und vierzig Stunden gurudgelegt und muß morgen Mittag in London fein."

"36 habe benfelben Weg in viergig Stunben gemacht

und muß morgen frub um gebn Uhr in London fein."

"3ch bin in Bergweiflung, mein herr, aber ba ich juerft angefommen, werbe ich nicht ale zweiter geben."

"Ge thut mir unenblich leib, ich bin ale zweiter an-

getommen, aber ich werbe querft geben."

"3m Dienfte bee Ronige ?" (prach ber Berr. 3n meinem Dienfte !" antwortete b'Artagnan,

"Aber es icheine mir, Ihr fucht einen garftigen Streit mit mir angujangen ?"

"Beim Tenfel! wie foll es anbere fen ?"

"Was verlangt 3hr ben nilt ?"

"Dolle 3hr es wiffen y"

"Allerdings "

"Dlunt ich verlange ben Befibl, ben 3hr bei Guch trage, inloferne ich teinen habe und boch beffelben noth. "Ihr ichergt hoffentlich ? ,

"Ich fcherge nie " "Lagt mich gieben."

"3br tomme nicht bon ber Stelle."

"Wein braver junger Diann, ich werbe Guch ben Schabel gerichmettern. Bolla! Lubin, meine Piffolen."

"Blanchet," fagte b'Artagnan, "ubernimm Du ben Bebienten, ich nehme ben heren "

Durch bie erfte That ermuthigt, fprang Planchet auf Lubin, warf ibn ftart und fraftig, wie er war, auf ben Boben und feste ihm bas Rnte auf bie Bruit.

"Diacht Guer Geschäft ab, gnabiger Bere," fagte Blanchet, "ich bin mit bem meinigen fertig."

Dies gewahrenb, jog ber Unbekannte feinen Degen und fiel gegen d'Artagnan aus, aber er hatte es mit einem gewaltigen Wegner gu ihun.

In brei Getunden brachte ihm b'Artagnan brei Degenflöße bei, bei jedem Ctope fagte er:

"Ginen für Athos, einen fur Borthos, einen für Aramie!"

Beim britten Stoffe fiftrijte ber Unbefannte wie eine trage Mlaffe gur Grbe.

D'Artagnan bielt ihn für tobt ober wenigstene für

ohnmachtig, und naberte fich ibm, um ben Beteht zu nebmen; aber in bem Augenblide, wo er bie Sand aues breckte, um ihn ju suchen, brachte ihnt ber Berwundete,

ber seinen Degen nicht losgelaffen hatte, einen Stich bie Bruft bei und rief:

"Ginen für Guch!"

"Und einen fur Dich! Ber gulest lacht, lächt am besten!" schrie b'Artagnan wuthenb und fpiefte ibn mit einem vierten Stoße burch ben Banch an ben Boben.

Diesmal ichloß ber Frembe, ohnmächtig geworben,

die Augen.

D'Artagnan burchsuchte bie Tafche, in welche er ibn hatte ben Ueberfahrtsbefehl ftecken feben, und ergriff ihn. Er war auf ben Ramen bes Grafen von Barbes aus-

gestellt.

Ginen letten Blid auf ben schonen jungen Mann werfend, ber taum funf und zwanzig Jahre alt foin undite, und ben er hier auf ber Erbe ausgestrecht, bes Bewußtfeine beraubt, vielleicht gar tobt gurudlaffen mußte, feufpie er über bas seltsame Geschick, welches bie Menschen bahin bringt, baß fie einander gerftoren im Intereffe von Leuten, Die ihnen fremb find, und benen ihr Dafein baufig gang unbefannt ift.

Bald aber murbe er feiner Betrachtungen barch' Einbin entzogen, ber ein furchtbares Jammergefcrei aussties

und mit aller Gewalt um Sife rief.

Planchet faßte ihn bei ber Gurgel und fchuürte fe

ihm aus Leibestraften zusammen.

"Gnabiger Herr," sagte er, "so lange ich ihn so halte, wird er sicherlich nicht schreien, das weiß ich gewiß, aber sobald ich ihn loslasse, wird er wieder zu treischen anfangen. Es ift ein Normann und bie Rormannen finb hartnäckige Buriche."

Lubin suchte wirklich, so geprest er auch war, einige

Tone von sich zu geben. "Warte!" sprach b'Artagnan, nahm fein Caschentuch und knebelte ihn.

"Dun wollen wir ibn an einen Baum binben!" fagte

Planchet.

Dies wurde gewissenhaft ausgeführt Dann ichleprte man ben Grafen von Warbes in die Rabe seines Bestienten, und da die Racht bereits einbrach und beibe, ber Berwundete und ber Gefnebelte, fich mehre Schritte in einem Gehölze befanden, so mußten fie offenbar bis am andern Tage hier bleiben.

"Und nun jum Gouverneur ," rief b'Artagnan.

"Es scheint mir, Ihr seid verwundet ?" sagte Planchet. "Das ift jest von keiner Bedeutung, wir wollen uns mit bem Dringenderen beschaftigen, und bann nach ber Munde fragen, die mir übrigens burchaus nicht ges fahrlich zu sein scheint."

Und beibe eilten mit großen Schritten nach bem

Lanbhaufe bes wurdigen Beamten.

Man funbigte ben Grafen von Barbes an.

D'Artagnan murbe eingeführt.

"Ihr habt einen bon bem Carbinal unterzeichneten Bag ?" fagte ber Gouberneur.

"Ja, mein Berr, bier ift er."

"Ab, ah! er ift in Debnung und mit guten Em-

"Das ift gang einfach ," erwieberte b'Artagnan, "ich

gebore ju fomen getreueften Unbangern."

"Ge fcheint, Seine Gmineng will irgenb Jemanb

verhindern , nach England gu fommen ?"

"Ja, einen gewiffen b'Artagnan, einen Bearnet Gbelmann, ber mit brei von feinen Freunden von Bastis abgereift ift, in der Abficht, fich nach London gu begeben."

"Rennt Ihr ihn perfonlich," fragte ber Bou-

beeneur.

"Wen ?"

"Diefen b'Artagnan."

"Gebr gut la

"Gebt mir ein Signalement von ihm."

"Nichts leichter!"

D'Artagnan gab Bug für Bug bas Signalement bes Grafen von Warbes.

"bat er einen Begleiter ?" fragte ber Gonverneut.

"Ja, einen Bedienten, Ramens Lubin."

"Man wird auf sie Acht haben, und wenn man ihrer habhaft wird, mag Seine Eminenz ruhig sein, sie sollen unter sicherem Geleite nach Paris zurächzesührt werden."

"Wenn Ihr bies thut, mein herr Gonverneur," sprach d'Artagnan, "werbet Ihr Ench ein großes Berdienst um den Cardinal erwerben."

"Ihr seht ihn wohl bei Eurer. Radtehr, mein Gen

Graf."

"Ohne Zweifel."

"Sagt ihm, ich bitte Euch, ich sei sein getreuer Diener."

"Ich werbe nicht verfehlen, bies zu thun."

Erfreut über biefe Berficherung, vifirte ber Gantete

neur ben Bag und ftellte ihn b'Artagnan gu.

D'Artagnan verlor keine Beit mit unnühen Complimenten, verbeugte fich vor bem Gouverneur, dantte ihm und ging weg.

Sobald er mit Planchet aus dem Sause war, setzeten sie sich in raschen Lauf, machten einen langen Umsweg, um das Gehölze zu vermeiden, und gelaugten durch ein anderes Thor nach der Stadt zurück.

Das Schiff war immer noch zur Alsfahrt bereit.

Der Batron wartete am Bafen.

"Nun, wie steht es?" sag . er, sobald er d'Artage nan gewahr wurde.

"hier ift ber vifirte Baß," exwieberte biefer.

"Und der andere Herr ?"
"Er wird heute nicht mehr abgelfen;" frech b'Ar-

tagnan "aber feib ruhig, ich bezahle bie Ueberfahrt fur und Beibe."

"In biefem Rall, ju Schiffe." fprach ber Patron

"Bu Gdi ffe," wieberholte b'Mrtagnan.

Und er fprang mit Planchet in ben Dachen; funf

Minuten nadiber waren fie an Borb.

Ge mar hochite Zeit; fie befanden fich taum eine halbe Meile in See, als b'Artagnan eine Flamme bemerkte und einen Rnall horte.

Es mar ber Ranonenichus, ber bas Schließen bes

Safene anfunbigte.

Nun mußte man sich endlich mit ber Manbe von b'Artagnan beschaptigen. Zum Glude war sie, wie er selbst gebacht hatte, nicht getahrlich. Die Degenspipe hatte eine Repe getroffen und war von dem Brine absgeglitten; überbieß hatte sich bas hemb an die Munde festgeliebt und so waren aus dieser nur einige Tropfen Beutes bervorgebrungen.

D'Artagnan fuhlte fich im bochiten Dage von ber Unftrengung ermaltet. Dan breite thut eine Matrage auf bem Berbect aus, er warf fich barauf und entichlum-

merte.

Am andern Morgen bei Tagesanbruch befand er fich noch brei bis vier Meilen bon ber Rufle bon Frankreich entfernt; ber Wind war in ber gangen Nacht sehr ichmach gewesen und man hatte eine kleine Stiede zuruckzelegt.

Um gwei Uhr ging bas Ech ff in bem Safen bon

Dover bor Aufer.

11m halb brei Uhr feste b'Artagnan ben Gug auf ben Boben bon England und rief: "Gotlich bin ich hier !"

Aber bamit war es noch nicht genug. Plan mußte London erreichen In England war die Post ziemlich gut bedient. D'Artagnan und Planchet nahmen geber einen Riepper. Ein Post lion ritt voraus, Patrice feste fein Bferb in Galopp, erreichte ben Gerzog und funbigte ihm in ben fo eben erwahnten Wor-

tent einen Boten an, ber feiner barrte.

Buckingham erfannte b'Artagnan fogleich, und ba er vermuthete, bag in Frankreich etwas vorging, wovon man ibn in Renntn g fegen wollte, so nahm er sich nicht bie Beit, zu fragen, wo versenige mare, ber ihm Runde brachte, sondern galoppiete, ba er von fetne die Unisorm ber Garben erfannt batte, gerade auf b'Artagnan zu. Batrice hielt sich aus Discretion entfernt.

"Ge ift ber Ronigin boch fein Unglud wiberfahren ?" rief Budingham, alle feine Gebanten, feine gange Liebe

in biefer Frage verbreitenb.

"Ich glaube nicht, aber ich bin ber Ueberzeugung, bag fie eine große Gefahr lauft, ber Bure Berrlichfelt

allein fie entziehen fann "

"Ich ?" rief Budingham. "Collte ich fo gludlich fein, ihr in irgend einer Beziehung nuben zu tonnen ? Sprecht, fprecht!"

"Rehmt biefen Brief," fagte b'Artagnan. "Diefen Brief? von wem fommt er?"
"Bon Ihrer Majefiat, wie ich glaube."

"Bon Ihrer Majeftat," fprach Budingham und erbleichte bergeftalt, bag b Artagnan meinte, er muibe in Ohnmacht follen.

Er erbrad bad Gregel.

"Woher biefer Rif ?" fagte er und zeigte b'Artagnan

eine Stelle, wo er burchbohrt war.

"Ab, ahl" rief b'Artagnan, "ich hatte bas nicht gefeben. Der Degen bes Grafen von Wardes wird biejes
ichone Loch gemacht haben, als er mir in bie Bruft ftes."

"Ihr fe b verwindet ?" fragte Budingham.

"DI nichte," erwiederte b'Artagnan; "eine Schramme."
"Gerechter himmell was habe ich gelefen?" rief ber bergeg. "Batrice, ble.be hier, ober vielmehr fuche

ben Rouig auf," wo er auch fein mag, und jage Seiner Majeftat, bag ich mich ju entschuldigen bitte ; aber eine Angelegenheit von bochkem Belang rufe mich nach Lane bon jurid. Rommt, herr, tommt !"

Und Beibe fchlugen im Galopp ben Weg nech ber

Sauptftabt ein.

#### ٧.

# Die Graffen von Winter.

Den gangen Weg entlang Hes fic ber Gergig. iber Alles von D'Arjagnan Bericht erftatten, nicht ther Alles, was vorgefallen war, foubern über bas, was b'dirtagues bavon wußte. Inbem er bad, mas aus bam Blanbe bes jungen Mannes tam, mit feinen Erinnerungen gufammen fügte, tonnte er fich einen genauen Bogriff von bet Lage machen, von beren Gewicht ibm ber Brief ber Ronigin, fo fury er aud mar, einen Ragftab gab. Er wunberte fich besonbere barüber, bağ ce bem Carbinal, bem fo wiel baran liegen mußte, bag ber funge Dann England nicht erreichen tonnte, nicht gelungen war, benfelben auf bem Bege aufgreifen ju laffen. Alle er fein Grftausen bietüber fund gab, ergablte ihm b'Artagnan ben Bocfichtemagregeln, bie er genommen, und wie er burch bie aufopfernbe Ergebenbeit feiner brei Freunde, bie er blutenb und gerftrent auf ber Strafe gurudigelaffen, mit einem Degenftiche fich burchgeschlagen, ber burch bas Billet ber Ronigin gebrungen mar, und ben er bem Grafen bon Barbes mit fo furchtbarer Dinnge gurfichbezahlt hatte. Babrent ber Bergog auf Diefe Ergablung borte, Die mit bet größten Ginfachheit vorgetragen murbe, ichaute

b'Artagnan mit erstaunter Miene an, als konnte er fit begreiten, wie so viel Muth, so viel Rlugheit, so et Ergebenheit mit einem Gefitte in Einklang zu brin-

m maren, bas faum zwangig Jahre anbeutete.

Die Pferbe gingen wie ber Wind, und in wenigen kinuten befanden fie fich vor ben Thoren von London. Artagnan hatte geglaubt, in der Stadt anlangend, troe ber Herzog ben Gang bed seinigen etwas hemmen; er dem war nicht so. Er setze seinen Weg in größter lie fort und fammerte sich nicht darum, ob er die nie auf der Straße niederwarf. Wirklich ereigneten wehrere Unfalle dieser Art wahrend des Rittes durch wehrere Unfalle dieser Art wahrend des Rittes durch voff, um zu sehen, was aus benjenigen, welche er niesewarf, geworden war. D'Artagnan folgte ihm mitten iher Schreten, welche viel Aehnlichkeit mit Berflachuns batten.

In Dem hofe seines hotels sprang Budingham von mem Pterbe, warf biesem gleichgulug ben Zugel auf pale und fturzte nach der Treppe. D'Artagnan that wielbe, zedoch mit etwas nicht Unruhe für diese edlen niere, beren Berdienit er zu schapen vermocht hatte; ver es wurde ihm der Trost zu Theil, wahrzunehmen, is drei bis vier Bedienten aus den Ruchen und Stallen beriliefen und sich sogleich der Pferde bemächtigten.

Der Bergog ging fo raich, baß b'Artagnan Mühe te, ihm zu folgen. Er burchichritt nach einander mehe Salons bon einer Elegang, bon ber felbit die borhmften herren Frankreichs keinen Wegriff hatten, und
langte endlich in ein Schlafgemach, das zugleich ein
under bon Geschmack und Reichthum war. In dem
loven biefes Gemachs war eine in der Tapete angeachte Thure, welche der Herzog mit einem kleinen golmen Schlaffel bifnete, ben er an einer Rette von demben Wetall am halfe trug. Aus Bescheidenhelt war

d'Artagnan zurückgeblieben. Aber in bem Angenblick, wo Buckingham die Schwelle bieser Thure überschritt, breite er sich um und sprach, als er das Bögern des jungen Mannes wahrnahm:

"Kommt, und wenn Ihr bie Ehre habt, vor Ihrer Majestät erscheinen zu dürfen, so sagt ihr, was Ihr hier

feht."

Ermuthigt burch biefe Aufforberung, folgte belle

tagnan dem Bergog, ber bie Thure hinter fich folief.

Beide befanden sich nun in einer kleinen mit persischer Seide tapezirten und mit Gold gestickten Rapelle, welche mit einer großen Anzahl von Rerzen scharf beleuchtet war. Ueber einer Art von Altar und unter einem Prachtsimmel von blauem Sammet, überragt von weißen und rather Federn, gewahrte man ein Porträt in natürlicher Größe, Anna von Desterreich, so vollkommen ähnlich derstellend, daß d'Artagnan unwillkührlich einen Schrei der Aufandenens ausstieße. Man hätte glauben sollen, Ingalische ware im Begriffe zu sprechen.

Auf bem Altar und unter bem Portrat ftanb. bas

Riftchen, welches die Diamant-Reftelftifte enthielt.

Der herzog naberte fich bem Altar, kniete bauer nieber, wie ein Priefter vor bem Chriftusbilde, und öffnets bas Kistchen.

"Seht," sprach er, und zog eine große ganz von Diamanten funkelnde blane Bandschleife daraus hervor, "seht, hier sind diese kostdaren Restelstifte, mit denen ich mich begraben zu lassen geschworen hatte. Die Königin, hat sie mir gegeben, die Königin nimmt sie wir wieder, ihre Wille geschehe, wie der Gottes, in allen Dingen,"

ihre Wille geschehe, wie ber Gottes, in allen Dingen,"
Dann füßte er, einen nach bem andern, alle biefe Stifte, von benen er fich trennen folle. Ploglich ftief

er einen furchtbaren Schref aus. a ubbe-

"Was gibt es ?" fragte d'Aringnan uneuhig. "Was begegnet Euch, Myloch?" "Alles ift verloren " rich Budingham, ber fo bleich murbe, wie ein hingeschiedener; "zwei von biefen Reftel-ftiften fehlen; es find nur noch gebn."

"hat Miglord biefelben berloren, ober glaubt er,

man tonnte fie ibm genoblen haben ?"

"Man hat fie mir gestohlen," erwiederte ber herzog, "und bas ift ein Streich bes Cardinals! Geht, die Bander, an denen sie beseitigt waren, find mit der Scheere burchschnitten."

"Collte Mylord bermuthen, wer ben Diebftahl begangen bat ? . . Bielleicht find fie noch in Sanben

ber Berfen "

"Gebuld !" rief ber herzog. "Ich trug biefe Meftel-flifte nur ein einziges Dal vor acht Tagen auf einem Balle bes Kenigs in Windfor. Die Grafin von Winter, mit ber ich gespannt war, naherte fich mir auf biesem Ball. Diese Unnaherung war eine Rache ber eifersuchtigen Fran. Seitbem habe ich fie nicht wieder gesehen. Sie ift eine Agentin bes Carbinals."

"A.jo gibt es auf ber gangen Weit Agenten von

ihm le rief b Urtagnan.

"Cht ja, fa," fprach Buckingham vor Born mit ben Bahnen intrichend; "ja, es ift ein furchtbarer Streiter. Doch mann foll ber bewußte Ball flattfinden ?"

"Dachften Montag."

"Nachften Montag! Funf Tage alfo ? Das ift mehr Beit als wir brauchen Platrice!" rief ber Bergog, bie Thure ber Rapelle öffnenb, "Patrice!"

Der Rammerblener erichien.

"Me nen Buweller und meinen Gefretar!"

Der Rammerbiener entfernte fich mit einer Gieichwindigfeit und mit einer Stummhelt, woraus fich erfennen ließ, bag er blind und ohne Erwieberung gu gehorchen gewöhnt war.

Aber obgleich nian bem Juweller zuerft gerufen

hatte, erschien boch ber Sefretar vor biefem. Dieß war ganz einfach, benn er wohnte im Hotel. Er fand Buckingham in seinem Schlafzimmer vor einem Tische figend und eigenhandig einige Briefe fchreibenb.

"Berr Jaffon," fprach er, "Ihr begebt Ench Rebenden Fußes zum Lordfanzler und sagt ihm, daß ich ihn mit Bollziehung dieser Befehle beauftrage. Ich verlange, daß sie sogleich bekannt gemacht werden sollen."

"Aber, gnabigfter Berr, wenn ber Lorbfangler mid nach ben Motiven fragt, die Eure Gerrlichkeit zu fo außerordentlichen Dagregeln veranlaffen tonnten , was foll ich antworten ?"

"So habe es mir gefallen, und ich habe Riemand

über meinen Billen Rechenschaft gu geben."

"Ift bas bie Antwort, bie er Seiner Majeftit mu überbringen hat," versette ber Sefretar lacelnd , weenn Seine Majestat zufällig fo neugierig fein follte, miffen zu wollen, warum fein Schiff aus ben Bafen Gupf britanniens auslaufen barf ?"

"Ihr habt Recht, mein Berr," antwortete Budingham; "er mag in biefem Falle bem Rinig fagen ich habe ben Rrieg beschloffen , und biefe Magreget fei mein Der Sefretar verbengte fich und trat ab.

"Wir sind nun von dieser Seite ruhig," frach Budingham, fich gegen b'Artagnan umwenbenb. ... Benn bie Steftelftifte noch nicht nach Frankreich abgegangen finb, fo werben fle erft nach Guch autommen.

"Wie dieß ?"

"Ich habe einen Embargo auf alle Schiffe gelegt, welche sich zu bieser Stunde in ben Sesen. Seiner Das jestät befinden, und ohne besondent Enlandnis wird es teines wagen, die Anter zu lichten."

D'Artagnan ichaute mit Staumen biefen Mann an, ber die unbeschränkte Gewalt; wamit ihn das Ber-trauen des Königs bekleibet hatte, im Dienfte seiner Lebichaften verwendete. Budingham nahm an bem Gefichteausbrucke bes jungen Mannes wahr, was in

feinem Innern borging , und lachelte.

"Ja," sagte er, "1a, Anna von Desterreich ist meine wahre Konigin, auf ein Wert von ihr verraihe ich mein Waterland, meinen König, meinen Gott. Sie hat mich gebeten, ben Protestanten von La Rochelle nicht bie Halfe zu schieden, die ich ihnen zugesagt harte, und ich habe es gethan. Ich habe mein Work gebrochen, aber gleich viel, ich gehorchte ihrem Wunsche; sagt, wurde ich nicht gressmüthg für meinen Gehortam bezahlt, benn biesem habe ich ihr Porträt zu verbanken."

D'Artagnan flaunte bebenkent, an welch' ichwachen und unbefannten Faben oft bie Geschiede ber Bolfer und

bas Leben ber Denfchen bangen.

Er war gang in Betrachtungen versunken, als ber Goldschmied eintrat: es war ein Irlander und einer der geschickteiten Manner seiner Runft, welcher seibst gestand, bag er jahrlich hundert tausend Livres bei dem Derzog von Bucknaham gewann.

"Herr D'Meilin," fagte ber Bergog, inbem er ihn in bie Kapelle fuhrte, "betrachtet biele Dlamantelleftele

ftifte und fagt mie, mas bas Stud merth ift."

Der Golbschmieb warf einen Blick auf bie ziere liche Form ber Fasiung, berechnete einen nach bem ans bern ben Werth ber Diamanten und antwortete ohne Zegern:

"Fünfgehnhunbert Biftoten bas Grud,

"Wie viel Tage braucht man, um zwei folche Reftelitifte zu machen, wie biefe find ? Ihr feht, baß zwei fehlen."

"Acht Tage, Mnlord."

"Ich bezahle Guch breitaufend Piftolen für bas Stud'; ubermorgen muß ich fie haben."

"Mbierb wirb fie haben."

"Ihr feib ein fofibarer Dann , herr D'Reilly;

aber bod ift noch nicht Alles; biefe Stifte fann man Riemond andertrauen, fie maffen in meinem Pallefte gemacht werben."

"Unmbglich , Mplord , unr ich bin im Strabe , bie Arbeit fo auszuführen, bas man ben Unterfchieb greifchen

ben neuen und ben alten nicht flebt."

"Donn feib ihr mein Gefangener, mein lieber Bert D'Rellly, und burft ben Bollaft bon biefer Gtunbe nicht mehr berlaffen : entschließt Ench alfo. Rennt mir biejenigen von Eneren Gehalfen, beren 3he bebarft, und bezeichnet mir bie Bertzeuge, bie fie mitbeligen sollen."

Der Golbichmieb tonnte ben Bergog, er wufte, baf febe Gegenbemertung vergeblich gewefen mare, und fufte

alfo fogleich feinen Entichluf.

"Ge mirb mir erlaubt fein, meine Bran baten in

Renninif gu fegen T" fragte er.

"Dh ! es ift End und eriaubt, fie ju feben, mein lieber D'Reilly; feib unbeforgt, Enere Gefangenichaft foll fauft fein, und ba jebe Storung eine Schanloshaltung beilcht, fo nehmt außer bem Praife fur bie zwet Reftelitite, biefe Anweisung auf toufend feitolen, baut 3ht leichter bie Befchwerbe vergest, bie ich Ente berurfache.

D'Artognen tounte fic nicht bon feinem Gritaunen Aber Diefen Minifter erholen, ber mit bollen Ganben

Menfchen und Rillionen in Betrogung febts.

Der Golbichmieb fchrieb en feine fran nub fchiche ihr bie Anweisung auf toufenb Piftolan, mit bem Aufotrage, ihm bagegen feinen geschiefteften Gesellen, ein Gortiment bon Diamanten, bie er ihr bem Gebicht und Titel nach bezeichnete, und eine Angahl von Informanien, beren er bedurfte, zuzusenben.

Budingham fahrte ben Gelbichmich in bas für ihn bestimmte Bimmer, welches und Berleuf einer halben Stunde in eine Berffitte- vertrembelt wer g benn fellte er eine Bache ber jebe Dare mit bem ftrengen Berbote, irgend Jemand außer feinem Rammerbiener Patrice einzulaffen. Es bedarf faum ber Ermahnung, daß es bem Goldschmied D. Reinn und feinem Giehürfen unter feinem Borwand ben Pallagt zu verlauen gestattet war.

Rachbem ber Bergog biefen Bantt georbnet batte,

fehrte er gu b'Artaguan gurud

"Dan, mein junger Freund," fprach er, "nun gebort England und beiben; was wollt Ihr, mas wun cht Ihr ?"

"Gin Bett," antivortete b'Artagnan; "bas iff in biefem Augenblide fur mich bas weientlichfte Beburguig."

Budingham gab b'Artagnan ein Zimmer, bas an bas feinige fieß. Er wollte ben jungen Mann bei ber hand behalten, nicht als ob er ihm migtraut hatte, fone bern um einen Men den bei fich zu haben, mit bem er beftanbig von ber Rongin sprechen fonnte.

Eine Stunde nachher wurde in Lenbon bie Erbonnang verfandigt, tein nach Frankreich bestimmtes Schin aus ben Baren austaufen zu lauen, nicht einmat bas Beiefpaqueiboot. Dieß mar in A. er Augen eine Rriegs-

erflarung gwiichen ben gwet Ronigreichen.

Am zweiten Tage um eif libr waren bie Diamant : Deftelffirte vollendet, und babei so genan nach, geabent, so vollsommen abniech, bag Bud ngbam bie neuen nicht von ben alten unterscheiben sonnte, und bag bas geubtefte Ange eines Renners solcher Gegenstände sich getauscht haben warbe.

Sogieich ließ ber Bergog b'Artagnan rufen.

"Dier find bie Diamant - Reftelitigte, Die Ihr holen wolltet. Geib mein Beuge, bag ich Alles gethan habe, was in ber Dacht eines Menfchen lag.

"Seib unbeforgt, Miglerd, ich werde erzahlen, mas ich geleben habe; aber Eure Herrlichteit legt bie Meltel-

ftifte nicht wieder in bas Riftchen."

"Las Riftden ware unbequem fur Gud. liebete

bieß ift es für mich um fo toftbarer, als es mir allein bleibt. Ihr werbet fagen, bag ich es behalte."

"Guer Auftrag foll Wort für Bort vollzogen

ben, Mylord."

"Und nun," fprach Budingham und fchaute ! ben jungen Dann fest an, "wie foll ich meine Soul gegen Guch abtragen ?"

D'Artagnan errothete bis unter bas Beig ber Angen. Er fah, bag ber Bergog ein Dittel fuchte, ihn bewegen, irgend etwas anzunehmen, und ber Gebant bag bas Blut feiner Gefährten und bas feinige mit englischem Golbe bezahlt werben follte, wiberftrebte gang und

gar feiner Denfungeart.

"Berftanbigen wir une, Mplord," verfeste bittibe nan, "wagen wir bie Umftanbe vorher genan ab, bum nicht nachher ein Difverftandniß barans entflehe. Ich bin im Dienfte bes Konigs und ber Königin won Franks reich und gebore zu ber Compagnie ber Garbeit bes herrn bes Effarts, welcher, wie fein Schwaget, Dett von Treville, Ihren Majestäten ganz besonders ergeben ift. Ich habe also Alles für die Königin und nichts füt Gure Berrlichfeit gethan. Uebertief hatte ich wielleite von Allem bem gar nichts ausgeführt, warbe is fic nicht barum gehandelt haben, einet Berfon angenehmign fein, welche meine Dame ift, wie bie Rouigin bie Gute-

"Ja," fprach ber Bergog lachelnb, "und ich glaube sogar die andere Person zu kennen; es ift . . . "

"Mylord, ich habe fie nicht genannt," unterbrach

ihn ber junge Mann lebhaft. "Das ift wahr," sprach ber berzug. "Alfo ning ich biefer Berfon fur Gure Aufopferung bantbae fein ?"

"Ihr habt es gesage, Lord; vonn gerade zu biefer Stunde, wo von einem Bitege bie Rede ift, geflehe ich, daß ich in Euret herrikaftet unt einen Englander und folglich einen Bitut fote, bem ich nuch viel lieber auf bem Schlachtfelbe, ale in bem Parte

jon Bendfor ober in ben Coreibors bes Louvre begegnen burbe, mas mich indeffen nicht abhalten soll, meine Senstung zu vollziehen und mich im Falle ber Noth in Erstellung berfelben töbten zu laffen; aber ich wiederhole Eurer herrlichke t, ohne daß sie persönlich mir mehr für pas zu banken hat, was ich fur nich bei biesem zwelten Busammentressen ihne, als fur bas, was ich bei bem ersten fur sie gethan habe."

"B.r fagen: ""Stoly wie ein Schottlanber,"" murs

nielte Budingham

"Und wir fagen: ""Stolg wie ein Gascogner,"" intwortete D'Artagnan, "Die Gascogner find bie Schottander Frankreiche."

D'Artagnan verbeugte fich bor bem Bergog unb

chiefte fich an abzugrhen.

"Dun? 3hr geht, wie 3hr ba felb! Auf welchem

"Das ift wahr!"

"Wott verdammme mich! bie Frangofen bebenten gar lichte."

"3th batte bergeffen , bag England eine Infel ift.

nb baß 3hr ber Ronig berfelben feib."

"Geht in ben hafen, fragt nach ber Brigg, ber Eund, fteltt bem Rapitan biefen Brief ju; er wird Guch pach einer Bucht fuhren, wo man Guch gewiß nicht ersertet, und wo gewöhnlich nur Sifcherschiffe landen."

"Wie heißt biefe Bucht ?"

"Saint Balery Doch wartet: hier angelangt, geht fir in eine ichliechte Berberge ohne Damen und Schild, eine wahre Diatrosenschenfe; Ihr tonnt Euch nicht tuschen; es gibt nur eine baselbft."

"Dernach ?"

"Ihr frogt nach bem Wirthe und fagt ihm: For-

"Das foll bas heißen ?"

"Bormarte: bas ift bas Lofungewort. Er wirb

Euch ein gesatteltes Pferb geben und ben Weg neunen, ben Ihr einzuschlagen habt; auf dieselbe Art sindet Ihr vier Relais auf Eurer Route. Wenn Ihr wollt, so godt Ihr jedem derselben Eure Abresse in Baris, und die aler Pferde werden Euch dahin folgen. Zwei davon kennt Ihr bereits und es schien mir, Ihr wußtet sie als Liebhaber zu schähen. Es sind die beiden, welche wir ritten. Mandt mir, die zwei andern stehen nicht unter ihnen. Diese vier Pferde sind für das Feld ausgerüstet. So stolz ihr aus sein mögt, werdet Ihr Euch doch nicht weigern, eines sine Euch und die drei andern für Eure Gefährten anzunehmen. Ihr nehmt sie ja, um damit Krieg gegen und zu führen. Der Zweck heiligt die Mittel, wie Ihr Franzesiu sagt, nicht wahr?"

"Ja, Mylord, ich nehme Ener Anerdieten aufffprach d'Artagnan, "und wir werben, wenn es Gutt gefällt, einen guten Gebrauch von Euren Geschenken machen

"Nun, Eure Hand, junger Mann, vielleicht treffen wir uns bald auf dem Schlachtfelde, mittlerweise fürsben wir gewiß als gute Freunde."

"Ja Mylord, aber in ber Hoffnung, bald Beitibe m

werben."

"Seib ruhig, ich verspreche es Euch."
"Ich baue auf Euer Wort, Mylorb."

D'Artagnan verbeugte fic vor bem Getzog und Acf

rasch nach bem Safen.

Dem Tower von London gegenüber fand er das bezeichnete Schiff, stellte ben Brief bem Kapitan zu, ber
ihn von dem Hafengouverneur vifiren lief und fogleich
unter Segel ging.

Fünfzig Schiffe warteten zum Auslaufen beroit. Als d'Artagnan Bord an Bord an einem derseiben vorüberfuhr, glaubte er die Fran von Meung zu erkennen, dieselbe, welche der unbekannte Edelmann Mylady genannt, und d'Artagnan ib schon gesunden hatte. Aber mit Salfe ber rafchen Stromung und eines eien Bindes ging fein Go ff fo geschwind, daß er in nem Augenblide ben übrigen Jahrzeugen aus bem Gechte war.

Am anbern Tage gegen neun Uhr Morgens anferte

tan ber Saint Balern.

D'Artagnan wandte fich sogleich nach ber bezeiche eten herberge und erfannte bieseibe aus bem Geschret, welches baraus hervordrang: man iprach bon em Artege zwischen England und Frankreich, als on einer nabe bevorstehenden und unzweiselhaften Sache, ab die Matrosen feierten zum Noraus ein luftiges Gesige.

D'Artagnan durchschritt bie Menge, glug auf ben Birth zu und sprach bas Wort "Forward" aus. Co-leich bentete ihm ber Wirth burch ein Zeichen an, moge ihm folgen, entfernte sich mit ihm burch eine Thure, welche nach bem hofe ging, führte ihn in en Stall, wo ein völlig gesatteites und aufgezäumtes ferb seiner harrte, und fragte ihn: ob er sonst noch twas bedürste.

"3ch brauche nur ben Weg fennen gu letnen , ben

b einzuschlagen habe," fagte b'Artagnan.

"Geht bon hier nach Blangn, und bon Blangy ach Reufchatel. In Reufchatel ftelgt bei ber herberge at golbenen Egge ab, fagt bem Wirthe bas ko-ingewort, und Ihr werbet wie hier ein Pferd mit Sat- und Zeug finden."

"Sabe ich Guch eiwas zu entrichten ?" fragte b'Mr.

gnon.

"Es ift Alles bezählt," antwortete der Wirth, und zwar reichlich. Geht also, und Gott geleite tuch."

"Umen!" erwieberte ber junge Dann und ritt im

alopp von bannen.

Bier Stunden fpater mar er in Reufchatel.

Er befolgte ftreng bie Inftruktionen, welche er er halten hatte. In Reufchatel, wie guvor in Gaint Baint, fand er ein Pferd mit Sattel und Bang, bas fainer harrte. Er wollte bie Piftolen aus bem Gattel und men, ben er verlief, und ju bem andern übertragen; bie Salfter waren bereits mit ahnlichen Piftolen aus gerüftet.

"Gure Abreffe in Baris ?"

"Botel ber Garben, Compagnie bes Cffarie."

"Gut," antwortete ber Birth.

"Belche Route foll ich nehmen ?" feegin b'Min

tagnan.

Die von Ronen, Ihr laßt aber bie Stude gu Eurer Rechten. In bem kleinen Dorfe Erwis haitet Ihr an. Es gibt bort nur eine Gerberge, die gente Französischen Thaler. Beurtheilt fie nicht nach Angen Aussehen. In ihrem Stalle findet Ihr ein Pferd undes so biel werth ift, wie biefes."

"Daffelbe Lofungemort ?"

"Bang baffetbe."

"Bott befohlen, Deifter !"

"Gludliche Reife, ebler Berr. Beburft 3hr fonft

C 4160

noch etwas ?"

D'Artagnan machte mit bem Ropfe ein verneisnendes Zeichen und gab seinem Pferde die Sporen. In Econis wiederholte sich bieseibe Scene. Er fand einen eben so zuvorkommenden Wirth, ein frisches, ausgeruhtes Pferd, ließ seine Abresse zurud, wie er es vorher gethan hatte, und ritt mit berselben Gile nach Pontoise. In Pontoile wechselte er zum letten Male, und um nenn Uhr Abends sprengte er in volssem Galopp in ben hof von herrn von Ereville. Er hatte beinahe sechszig Lieues in zwölf Stunden zus rückgelegt.

Berr von Treville empfing ihn, als so at inn

ihm bie Sand etwas lebhafter, als gewöhnlich. Er theilte ihm mit, bag bie Compagnie des Beren bes Gffarte im Louvre Die Bache harte und baß er fich fogleich auf fel-

### VI.

# Das Pallet der Merlaison.

Am andern Tage fprach man in allen Straffen von Paris nur von dem Balle, ben die herren Schorpen ber Stadt bem Ronig und ber Konigin gaben, und wobei 3hre Majeflaten bas beruhmte Ballet ber Mertaijon, bas Lieblingeballet bes Renigs, tangen follten,

Man traf wirflich feit acht Tagen im Stabthaufe alle Anstalten zu biefer frierlichen Sotree. Der Stante perfmeister hatte Gerufte aufgeschtagen, auf welchen bie ingelabenen Damen ihre Blage befommen follten. Die Spezereihanbler ber Stabt baite bie Cale mit gweihuns et Flambeaur von weißem Wache geschmudt, mas in ter Beit ale ein unerhorter Lurus ju betrachten mar; waren enblich awanzig Gielger bestellt worben, und man te ihnen bas Doppelte bes gewöhnlichen gohnes beigt, in Betracht - fagt ber Bericht - baß fie bie

Um febn Uhr Morgens ericbien ber Gienr be La Babnach ber Garben bes Königs, gefolgt von Betreiten und ben mehreren Leibbogenichugen, forbette von bem Rathefchreiber ber Glabt, Das G.ement, alle Editufiel ber Tharen, ber Bimund Bareaux bes Stobthaufes Diefe Schluffel m ihm fogleich zugestellt. An febem berfelben ein Bittelden befestigt, bas jum Erfennen bienen

follte, und von diesem Augenblicke an war bem Sieur be la Coste die Bewachung aller Thuren und Bugange übertragen.

Um eilf Uhr kam bu Hallier, Kapitan ber Gerben, mit fünfzig Bogenschützen, bie sich sogleich in bem Stadthause an den Thuren, die man ihnen bezeichnete,

anfftellten.

Um brei Uhr langten zwei Compagnien von den Garben an, eine französische und eine schweizerische. Die Compagnie der französischen Garben bestand zur Galfte aus der Mannschaft des Herrn du Gallier, zur Galfte aus der des Herrn des Effarts.

Um seche Uhr fingen die Eingeladenen an einzutreten. Bei ihrem Eintritte wurden ihnen Plate im großen Saale auf den hiezu bestimmten Geruften an-

gewiesen.

ilm neun Uhr traf die Gemahlin des ersten Prafibenten ein. Da diese nach der Königin die bedeutendste Person des Festes war, so wurde sie von den Gerren der Stadt empfangen und in die Loge berjenigen gegenäher geführt, welche die Königin einnehmen sollte.

Um zehn Uhr trug man in bem kleinen Saale, auf der Seite ber St. Jean-Kirche, und zwar bem filbernen Buffet der Stadt gegenüber, das von vier Bogenschüßen bewacht wurde, das Zuckerwerk für den

König auf.

Um Mitternacht hörte man einen gewaltigen Lärmen und zahlreiche Zurufe. Es war ber König, welcher burch die Straßen zog, die von dem Louvre nach dem Stadthause führten und insgesammt durch farbige Lampen beleuchtet wurden.

Die Herren Schöppen, vor benen Sergeanten, jeder einen Flambeau in der Hand tragend, gingen, eilten, in ihre Tuchgewänder gekleibet, dem König entgegen, den sie auf den Stufen trasen, wo ihn der Brevot der Kaufleute mit einer Anrede willsemmen

bleg, bie ber Ronig baburch erwieberte, bag er fein fpates Gricheinen entichulbigte, wobei er ben gehler auf ben herrn Carbinal warf, ber ihn bis eilf tihr, um Staatsangeles genheiten mit ihm zu besprechen, guruckgehalten batte,

Seine Majestat erichten im Geremonienkleibe, und fein Gefolge bestand aus Seiner Ronigl. Hoheit Monsteur, dem Grafen von Solssons, dem Großprior, dem Herzog von Longueville, dem Herzog d'Elbeuf, dem Grasen d'Harstourt, dem Grafen de la Nochschinden, Herrn von Lianstourt, Herrn von Baradas, dem Grafen von Cramail und dem Chevalter Souveran. Jedermann bemeiste, daß der König traueig und mißnimmt war.

Man hatte ein Rabinet fur ben Ronig und ein an-

ten lagen Dtastenfleiber.

Daffelbe hatte man für bie Ronigin und bie Frau Prafibentin gethan. Die herren und Damen bom Gestolge Ihrer Majeftaten sollten fich zwei und zwei in Zimmern antleiben, welche zu biesem Ende eingerichtet waren.

Ghe ber Ronig in bas Rabinet eintrat, gab er Befehl, ihn fogleich zu benachrichtigen, wenn ber herr Car-

binal ericheinen murbe.

Eine halbe Stunde nach bem Eintritt des Ronigs ertonten neue Burufe; diese verfundeten die Ankunft ber Ronigin; die Schöppen der Stadt thaten daffeibe, was sie bereits gethan hatten, und gingen, Sergeanten voran, iherem erhabenen Gaste entgegen.

Die Ronigin erschien in bem Saale. Dan bemertte, bag fie, wie ber Roulg, traurig und angegriffen

ausfah.

In bem Augenblick, wo fie eintrat, diffnete fich ber Borhang einer kleinen Tribune, bie bis jest geschloffen gewesen war, und man erblickte ben bleichen Ropf bes Garbinals, ber bie Tracht eines spanischen Cavaliers angelegt hatte. Seine Augen hefteten sich auf die der Königin und ein Lächeln furchtbarer Freude umzuckte seine Lippen: die Rienigin trug ihre Diamant-Restelstifte nicht.

Die Königin verweilte einige Beit, um bie Lomplimente ber herren ber Stadt in Empfang zu nehmen und

bie Begrüßungen ber Damen zu erwiebern.

Plötlich erschien ber König mit bem Carbinal an einer von den Thuren bes Saales. Der Carbinal prach sehr leise mit ihm und der König war außerft bleich.

Der König durchschritt die Menge; er war shue Maske und hatte sich nicht einmal die Zeit gensmmen, die Bänder seines Wammses knupfen zu lassen; so noch herte er sich der Königin und sprach mit erschütternder Stimme zu ihr:

"Mabame, wenn ich fragen barf, warum tragt Ihr Euere Diamant-Restelstifte nicht, ba Ihr boch wist, daß

es mir angenehm gewesen ware, biefelben gu feben ?

Die Königin schaute um fich her und erblickte hinter sich ben Cardinal, der mit wahrhaft teuflischer Miene lachelte.

"Sire," antwortete die Königin mit bebenber Stimme, "ich fürchtete, unter dieser großen Menschenmaffe

fonnte mir bamit ein Unglud begegnen."

"Und Ihr habt Unrecht gehabt, Madame. Wenn ich Euch dieses Geschenk machte, so geschah es, bamit Ihr Euch damit schmuden solltet. Ich wiederhole, Ihr habt Unrecht gehabt."

Die Stimme bes Königs zitterte vor Born. Jebermann fah und hörte mit Erstaunen, und Riemand begriff,

was vorging.

"Sire," sagte bie Königin, "ich kann fie im Rendre holen laffen und baburch ben Bunfchen Eneret Majestät entsprechen."

"Thut das, Madame, thut das, and zwar so bald als möglich; benn in einer Stunde beginnt das Baslet."

Die Ronigin verbeugte fich, um bamit ihre Folgfamifelt angubenten, und begab fich mit ihren Damen in bas fur fie beitimmte Rabinet

Der Ronig fehrte ebenfalle in bas feinige gurud. We herrichte einen Augenblid Unruhe und Bermir-

rung in bem Saale,

Bebermann fonnte bemerken, bag etwas zwischen bem Ronig und ber Ronigin vorging; aber beibe fprachen fo leife , bag fich alle Unwefenben aus Chrfurcht einige Schritte gurudiogen und fomit Ditemand etwas vernahm. Die Beigen ertonten mit aller Bewalt, aber Diemanb borte fie.

Der Ronig trat querft aus feinem Rabinet. Er trug ein außerft elegantes Jagbeoffnme und Monfieue und bie übrigen Großen batten fich gefleibet wie er. Ge mat bies bas Coftume, welches bem Ronig am beften fanb, und fo getleibet ichien er allerbinge ber erfte Ebelmann

feines Romareiche ju fein.

Der Carbinal naberte fich bem Ronig und übergab ibm ein Etut, ber Ronig öffnete ce und fand barin gwei Diamant-Meffelft.fte.

"Bas foll bas bebeuten ? " fragte er ben Garbinal.

"Dichte ," antwortete biefer; "wenn bie Ronigin Defteiftitte tragt, topran ich zweifle, fo gablt fie, Gire, und wenn 3hr nur gebn findet, fo fragt 3hre Majeflat, wet ibr bie Stitte, Die 3hr bier in Banben babt, genome men haben fonnte "

Der Renig ichaute ben Carbinal forident an, aber er hatte nicht Beit, eine grage an ibn ju richten, ein Schret ber Bewunderung brang aus bem Dunbe aller Schien ber Ronig ber eifte Goelmann fete Unmelenben. nee Meiches gut fein, fo war bie Ronigin ficherlich bie

donfie grau Franfreiche.

Die Tracht einer Jagerin ftand ihr allerdinge wunberbar ichin. Gie trug einen Grighat mit blauen Be-

bern, ein burch Diamant - Agraffen befestigtes perlgraues Sammetoberkleib und ein burchaus mit Silber gestick-tes Unterkleib von blauer Seibe. Auf ihrer linken Schulter glangten bie Reftelftifte, gehalten von einer Schleife von berfelben Farbe wie bie Febern und bas Unterfleib.

Der Rönig bebte vor Freude, ber Carbinal vor Born; boch in ber Entfernung, in ber fie von ber Ronigin fanben, tonnten fie bie Stifte nicht gablen. Die Ronigin hatte fie, so viel war gewiß; nur fragte es fich, hatte fie gehn oder zwölf?

In biefem Augenblick gaben bie Beigen bas Beichen gum Ballet. Der Ronig fchritt gegen bie Fran Praftbentin vor, mit ber er tanzen sollte, und Seine Sobeit Monfieur naherte fich ber Königin. Man ftellte fich in Orb-

nung und bas Ballet begann.

Der Ronig figurirte ber Konigin gegenüber, und fo oft er an ihr vorüberkam, verschlang er mit seinea Bit-den die Restelstifte, die er nicht abzuzählen vermochte. Kalter Schweiß bebedte die Stirne des Cardinals.

Das Ballet bauerte eine Stunbe; es batte fechegebn

Entre's.

Sobald bas Ballet vorüber war, führte jeber herr unter bem Beifallflatichen bes gangen Saales feine Dame an ihren Plat. Aber ber König benütte bas ihm que tommende Borrecht, seine Dame ba gu laffen, wo er fich gerabe befant, um lebhaft auf Die Ronigin angugeben.

"Ich bante Euch, Mabame," fprach er, "får bie Bereitwilligkeit, mit der Ihr meinen Bunschen Folge ge-leistet habt, aber ich glaube, es fehlen Ench zwei Restel-stifte, die ich Euch hier überbringe." Bei diesen Worten überreichte er die zwei Stifte, die

ihm ber Carbinal gegeben hatte.

"Bie, Sire!" rief bie Ronigin, bie Erftaunte

fpielend, "Ihr gebt mir noch zwei andere, bann habe ich biergebn."

Der Ronig gablte wirflich und bie zwolf Deftelftifte

fanben fich an ber Schulter Ihrer Majeftat.

Der Ronig rief ben Carbinal und fragte in ftrengem

Tone: "Gi, mas foll bas bebeuten, Bert Garbinal ?"

"Das bebentet, Sire," antwortete ber Carbinal, "baß ich wunschte, bie Ronigin wurde biefe Stifte annehmen, und ba ich es nicht magte, biefelben Ihrer Majeflat ans

zubieten, fo mablte ich biefes Plittel."

"Und ich bin Gurer Eminenz hiefür um fo mehr zu Dank verrflichtet," antwortete Anna von Desterreich mit einem Lächeln, welches bewies, daß sie durchaus nicht von dieser getitreichen Galanterte bethört murbe, "als ich die Iteberzeugung bege, daß diese zwei Stifte allein Euch niehr koften, als die zwölf Andern Seine Majestät gefostet haben."

Dann zog fich die Ronigin, nachbem fie ben Ronig und ben Cardinal gegrüßt, wieber in bas Jimmer gurud, in welchem fie fich angekleibet hatte und wo fie fich ent-

fleiben follte.

Die Aufmerklamkeit, welche wir am Anfang biefes Rapiteis ben von uns eingefuhrten hohen Personen schensten mußten, entfernte und einen Augenblick von demjenigen, welchem Anna von Defterreich den uneihörten Eriumph zu berbanken hatte, den sie uber den Cardinal davon trug, und der unbefannt, verloren unter der an der Thure sich drangenden Menge, diese Scene betrachtete, welche nur fur vier Personen, für den König, die Königin, Seine Emineng und ihn begreislich war.

Die Ronigin hatte ihr Bimmer wieber erreicht und b'Artagnan ichidte fich an, abzugehen, ale er fuhlte, baß man leicht seine Schulter berührte; er wandte fich um und sab eine junge Frau, die ihn durch ein Zeichen aufforderte, ihr zu folgen. Das Gesicht dieser jungen Frau war mit einer schwarzen Sammeimaste bebeckt; aber troß

bieser Borsichtsmaßregel, welche übrigens mehr Andern, als ihm galt, erkannte er sogleich seine gewöhnliche Jahrrein, die leichte und geistreiche Madame Bonacient.

Am Tage vorher hatten sie sich kaum bei dem Schuelzger Germain, wohin sie d'Artagnan hatte rusen lassen, gesprochen. Die junge Frau eilte so sehr, der Könight vie vortressliche Rachricht von der Rückser ihres Boten zu überbringen, und somit konnten die beiden Liebenden und sehr wenige Worte mit einander wechseln. Don einer dazus pelten Empsindung, von der Liebe und der Rengierde zwirieden, solgte d'Artagnan Madame Bonacienr. Aus dem ganzen Wege und je mehr es in den Haussten, wed wurde, wollte d'Artagnan Wadame Bonacienr. Aus dem gertisen, betrachten, und wäre es auch mur sur einen Angerlich, aber lebhaft wie ein Bogel entschlüpste fie setzt seinen Hand den Pund gelegten Finger daran verlunert; das setztellt auf den Mund gelegten Finger daran verlunert; das entwellt unter der Gerrschaft einer Macht stand, der er Undbings gehorchen mußte und die ihm auch die mindelle Kragd untersagt; nachdem Beide ein paar Rinuten lang Mit Kreuz und Duer gegangen waren, distiete Kragd untersagt; nachdem Beide ein paar Rinuten lang Mit Kreuz und Duer gegangen waren, distiete Kragd untersagte; nachdem Beide ein paar Rinuten lang Mit Kreuz und Duer gegangen waren, distiete Kragd untersagte, nachden Beide, schloß eine zweite, unter einer Kadiden, stumm zu bleiben, schloß eine zweite, unter einer Kadiden, stumm zu bleiben, schloß eine zweite, unter einer Lapete verborgene, Thüre auf, deren Dessung pibhlich ein lebhaftes Licht verbreitete, und verschwand.

D'Artagnan blieb einen Angenblick und

ein lebhaftes Licht verbreitete, und verschwand.

D'Artagnan blieb einen Augenblick undeweglich und fragte sich, wo er warez aber ein Lichtstraßt, der and dies sem Jimmer brang, die warme und von Wohlgendichen geschwängerte Luft, die an ihn heranströmte; die Anters haltung von mehteren Frauen in zugleich estesweitevoller und zierlicher Sprache, das mehrmials dieberholte Wort Majestat zeigten ihm plötlich ganz kar; daß er sich in einem an das Zimmer der Königknischen Kabinet befand.

Der junge Dann blieb im Schatten fteben und mar-

tete ber Dinge, bie ba fommen follten.

Die Romain ichien beiter und gludlich, worüber bie Perfonen ihrer Umgebung ohne 3meifel gewaltig faunten, ba fie im Gegentbeit gewohnlich beinabe fummervoll ausfah. Die Ronigin warf Diefes beitere Wefuhl auf Die Schonbeit bes Befles, auf bas Bergnugen, bas ibr bas Ballet verurfacht batte, und ba es nicht erlaubt ift, einer Romgin gu miberiprechen, fo überboten fich alle in Lobeferhebungen über bie Galanterte ber herren Scherren ber Stabt Barie.

Dbgleich b'Artagnan be Ronigin nicht fannte, fo unterichied er boch balb ibre Etimme von ben ubrigen Stimmen, einmal an bem leicht frembattigen Accent und bann an jenem Gefuble ber Dberberrichaft, bem naturitden Geprage bei allen furfterchen Reben Gr borte, wie fie fich ber offenen Thure naberte und fich bon berfelben Er fab fogar gweis ober breimal, wie ber Schatten eines Rorbers bas Licht unterbrach. Enblich famen ploglich eine Sand und ein Arm bon bewunderunge. wurdiger gorm und Weiße burch bie Topete bezwor. D'Arragnan begriff, bag bieg feine Belebnung mar. Er marf fich auf ein Rnle, ergriff biefe Sand und brudte ehrfuichtevoll feine Lippen barauf. Dann jog fich biefe Band gurud und ließ in ber feinigen einen Begenftanb, in weld,em er einen Ding erfannte. Alebald fchloß fich bre Thure wieber und b Aletagnan befand fich in villiger Finilern.ft. .

D'Artagnan flectte ben Ding an feinen Flinger unb wartete aberma.d. Offenbar war noch nicht Alles gu Gabe. Auf bie Belohnung feiner Gegebenheit mußte ber Lohn feiner Liebe folgen. Das Ballet mar allerbinge getangt, aber bas Reft hatte taum feinen Unfang genommten. Dan freife um brei Ubr ju Dadit und bie Glode von Gt. Bean batte bereite bor einiger Beit brei Bieitel nach zwei

Uhr geldjingen,

Der Larmen ber Stimmen nahm in ber That in bem

anstoßenben Bimmer allmählig ab. Dann borte man, wie fich berfelbe entfernte; bie Thure bes Rabinets, in welchem fich b'Artagnan befand, öffnete fich wieber und Manbame Bonacieur trat heraus.

"Gublich tommt 3hr !" rief b'Ariaguan.

"Stille !" fprach bie junge gran und legte ihre Dent auf feine Lippen; "ftille! und geht auf bemfelben Bege jurud, auf bem 3hr gefommen feib."

"Aber wo und wann werbe ich Guch wieberfeben ?"

rief b'Artagnan.

"Ein Billet, bas 3hr bei Eurep Rudtehr gu Sanfe findet, wird Guch bas fagen. Geht, geht!"

Bei biefen Borten öffnete fie bie Flurtbure und

brangte b'Artagnan aus bem Rabinet.

D'Artagnan gehorchte wie ein Rind ofne Biberffant, phine Einwendung, worans hervorgeht, daß er wirlich febr verliebt mar.

#### VII.

## Das Menbeguens.

D'Artagnan lief in aller Gile nach Saufe, und obe gleich es Morgens brei Uhr war und er bie abscheuliche ften Quartiere von Baris zu burchwandern hatte, begege nete ihm boch nichts Schlimmes. Befanntlich wacht ein Gott über ben Truntenen und ben Berliebten.

Er fand bie Thure gut feinem Gange halb offen, iftieg bie Treppe hinauf und flopfte auf eine zwischen ihm und feinem Backette abgemachte Weife fachte an.

Planchet, ben er zwel Stunden borber mit bem Befehle, auf ihn zu warten, aus bem Stadthause guruckgeschickt hatte, öffnete ihm.

"bat Bemand einen Brief fur mich gebracht ?"

fragte b'Urtagnan lebhaft,

"Riemand hat einen Brief gebracht, gnabiger Berr," autwortete Planchet; "aber es ift einer gang allein gekommen."

"Was willit Du bamit fagen, Dummforf ?"

"Ich will damit sagen, daß ich bei meiner Ruckstehr, obgleich ich den Schlanel Guter Wohnung in ber Tasche hatte, und dieser nicht aus berseben gefommen war, auf dem grunen Teppich bes Tisches in Eurem Schlafzimmer einen Brief getunden habe."

"Ilnd mo ift biefer Brief?"

"Ich ließ ihn, wo er war, gnabiger herr. Es geht nicht mit naturlichen Dingen zu, daß Briefe auf biefe Art zu ben Leuten kommen. Mare wenigstens das Fenfter offen ober nur auch halb geöffnet geweien, so wurde ich nichts sagen Aber nein, Alles war hermetisch verkaloffen. Se.d auf Carer hut, herr, bennn sicherlich ist hiebet ein Zuberweit im Spiele."

Bahrend biefer Beit fturite ber junge Mann in bas Bimmer und offnete ben Brief. Ge mar bon Mabame

Bonacieur und in folgenben Worten abgefaßt :

"Man hat Guch lebhaften Dank abzustatten und zu überbringen. Findet Guch bielen Abend gegen gehn Uhr in St. Cloud vor bem Pavillon ein, der fich an ber Ede bes Saujes von herrn b'Eftrees erhebt.

G. 23."

Als b'Artagnan biefen Brief las, fühlte er, wie fich fein Berg unter jenem jugen Rampfe, ber Liebenbe qualt und liebfoft, erweiterte und gufammenichnurte.

Es war ber erfte Liebesbrief, ben er erhielt, bas erfte Menbezvous, bas ihm bewilligt wurde. Bon ber Trunkenheit ber Freude ubervoll, war fein Beig nabe

Die bret Dhustenere, II.

daran, auf der Schwelle des irdischen Paradieses, bas

man Liebe nennt, zu brechen.

"Nun, gnäbiger Herr," sagte Planchet, ber seinen Gebieter abwechselnd blaß und roth werben sag, Micht wahr, ich hatte richtig errathen, es ist eine abschenktige Geschichte?"

"Du tauschest Dich, Planchet," antwortete beffichen nan, "und zum Beweise haft Du hier einen Thaler) um

meine Gesundheit dafür zu trinken."

"Ich danke dem gnädigen Herrn für den Thaler, der er mir gibt, und verspreche ihm, seine Anweisungen plinkb lich zu befolgen; darum ist es aber nicht minder wahr, daß Briefe, welche auf diese Art in die geschlossens Häuser kommen . ."

"Bom himmel fallen, mein Freund, bom Giamel

fallen."

"Der gnäbige Herr ist also zufrieben ?" feigte Planchet.

"Mein lieber Planchet, ich bin ber gläcklichfte ber

Sterblichen."

"Und ich barf bas Glack bes gnabigen Geren Senüßen, um mich schlafen zu legen ?"

"Ja, gehe."

"Alle Segnungen bes himmels mögen auf ben gubbigen hern herabstromen; barum ift es aber nicht minder wahr, daß dieser Brief . . "

Und Planchet zog sich, ben Kopf schüttelnb und mit einer Miene bes Zweifels zuruck, ben b'Artagnan's Groß-

muth nicht ganglich zu beseitigen vermocht batte.

Allein in seinem Zimmer las b'Artagnan bas Billet wieber und wieber. Dann füßte er wohl zwanzigmal diese von seiner schönen Geliebten geschriebenen Zellen. Endlich legte er sich nieber, entschlummerte und traumte goldene Traume.

Um sieben Uhr Morgens fant er auf und tief Planchet, ber, bas Geficht noch nicht gang von ber

Unruhe bes vorhergebenben Tages gereinigt, bei bem givele

ten Rufe bie Thare offnete.

"Planchet ." fagte b'Artagnan zu ihm, "ich entferne mich vielleicht für ben gangen Tag. Du bift alfo bis fieben Uhr Abends frei; aber um fieben Uhr halte bich mit zwei Pferben bereit."

"Ah, gnabiger herr," fprach Planchet, "es icheint, wir wollen uns bie haut noch an verschiebenen Stellen

burdifteden laffen."

"Du nimmft Deinen Mousqueton und Deine Ploftolen.

"Coon, fagte ich's boch !" rief Planchet. "Da-

hinter ftedt gang bestimmt ber verbammte Brief."

"Gei rubig, alberner Tropf, es handelt fich gang einfach um eine Bergnugungspartte."

"Ja, wie bet ben Luttreifen von neulich, wo es Ru-

geln regnete und bie Bolfefallen blübten."

"Wenn Du übrigens Furcht haft, Planchet," (prach b'Artagnan, "so werbe ich allein geben. Ich will lieber alletn reisen, als einen gitternben Gefahrten bei mir haben."

"Der gnabige herr thut mir Unrecht," fagte Planschet, "es scheint mir boch, er hat mich bei ber Arbeit geschen."

"Ja, aber ich glaubte, Du hatteft all' Deinen Muth

auf einmal verbraucht "

"Der gnabige herr wird feben, bag ich vorfommenben Falls noch übrig habe, nur bitte ich, nicht zu verchwendertich bamit umzugeben, wenn mir noch lange etwas bavon bleiben foll."

"Meinft Du, Du tonneft heute Abend noch eine ge-

wiffe Summe ausgeben ?"

"3ch boffe ce."

"But, ich gable auf Dich."

"Bur genannten Stunde werde ich bereit fein. 3ch glaubte nur, ber gnadige herr hatte nur ein Pferd im Stalle bee Garben." Bielleicht finbet fich in biefem Augenblid nur eines bufelbft, aber biefen Abend werben bier bort fein."

"Unfere Reife war, fcheint es, eine Bemonte-

Beffe ?"

"Cang richtig," fagte b'Artagnan, fcharfte Planchet feinen Auftrag burch, eine Beberbe noch einmal ein und

entfernte fich.

herr Bonacleur ftand an feiner Thure. Es war bie Abficht b'Actagnans, vorbelgugehen, ohne mit bem wurdigen Rramer zu fprechen; aber diefer grußte ibn auf eine so fuße, jo liebreiche Beife, bog fich ber Miether mann nicht nur genothigt fab, ben Gruß zurudzugeben, sondern auch ein Befprach wit ihm anzufnupfen.

Bie follte man nicht ein werig herablaffung gegen einen Mann zeigen, beffen Fran einem für benfelben Abend Benbezons von bem fleinen Basillons von herrn b'Eftrees in St. Cloub gegeben bat? D'Artagnan naberte fich ihm mit ber liebenstvärdigften Riene, Die er anzunehmen

im Ctenbe mer.

Rannes zu fprechen. Derr Bonncieur, ber nicht wußte, baf b'Artagnan seine Unterrebung mit bem Manne von Renng gebort hatte, erzählte feinem jungen Miethe-manne die Berfolgungen biefes Ungeheuers von Lagmann, ben er unablaffig mabrend seiner Mittheilungen als ben Genfer bes Carbinals bezeichnete, und verbreitete fich mit vielen Borten über die Bakille, die Riegel, die Pforten, die Luftlocher, die Gitter und die Folters wertzeuge.

D'Artagnan borte ibm mit mufterhafter Befälligfelt

ju und fagte, ale er geenbigt batte:

"Und wie ift es mit Mabame Bonacieur ? Bift 36r, wer fie entführt bat; benn ich bergeffe nicht, bas ich bie- fem unaugenehmen Umftanbe bie Ghre Eurer Befannt- fibaft zu banten babe."

"Mis !" rief Dere Bonacioux, "fie haben fla

wohl gehütet, mie bies zu fagen, und meine Frau hat nir bei allen Göttern geschworen, bag fie nichts wüßte. Aber Ihr selbst," suhr Bonacieur mit außerst gutmuthte gem Tone fort, "was ift mit Guch in allen diesen Tagen vorgegangen? Ich habe weber Guch, noch Eure Freunde gesehen, und Ihr habt wohl nicht auf bem Pflaster von Pares all' ben Staub gesammelt, ben Planchet gestern aus Euren Stiefeln flopfte?"

"3hr habt Recht, mein lieber Gerr Bongcieur, Deine

Freunde und ich machten eine fleine Reife."

"Weit von bier ?"

"D mein Gott, nein! bochftene vierzig Meilen; wir führten herrn Athoe nach ben Babern bon Forgee, wo

meine Breunde jurudgeblieben finb."

"Und Ihr seib zurückgeschrt, nicht mahr ?" verlette Gerr Bonacieuz, indem er seinem Gesichte ein hochit wisiges Ausschen zu geben trachtete. "Ein hübscher Junge, wie Ihr, ethalt kane lange Urlaube von seiner Geliebeten. Und wir wurden ungebuldig zurückerwartet, nicht mahr?"

"Meiner Treue," erwieberte ber junge Mann lachend, "ich gestehe Euch bieß um so eber, mein lieber herr Bonacieur, als ich sehe, daß man Guch nichts verbergen kann. In, ich wurde erwartet, und zwar fehr ungeduldig,

bas mogt 3hr glauben."

Gine leichte Bolte zog über bie Stirne bon Bonacieur, aber fo leicht, bag es b'Artagnan nicht gewaht

murbe.

"Und wir werben fur unfern Gifer belohnt?" fuhr ber Ridmer mit einer beinahe unmerklichen Berandes rung seiner Stimme fort, mit einer Beranderung, welche b'Artagnan eben so wenig bemerkte, ale er die angenstildliche Wolfe wahrnahm, welche einen Augenblick vorsher bas Antlip bes wurdigen Mannes verdustert hatte.

"Ab! fcweigt boch," fagte b'Artagnan lachenb.

"Nein," verfeste Bonacieux, ich fage Gpc nur, um ju erfahren, ob wir fvåt fommen."

"Warum biefe Frage, mein lieber Birth ?" ent nete d'Artagnan; "habt Ihr vielleicht im Ginne,

mich zu warten ?"

"Dein, aber feit meiner Berhaftung und bem Dietflahle, ber bei mir begangen wurde, erfcrede ich, fo oft ich eine Thure öffnen bore, und zwar besonbers bei Racht. Berbammt! was wollt 3hr? Ich bin tein Aries mann."

"Schon gut, erschredt meineiwegen nicht, wenn id um zwei Uhr, um brei Uhr erft gurudlehre, erfch nicht, wenn ich auch gar nicht nach Saufe tomme. Diesmal wurde Bonacieur so bleich, bag co b'Mr-

tagnan nicht entgeben tonnte, ber ibn auch frag

ibm ware.

"Nichts," antwortete Bonacieur, "nichts, feit in nen Ungludefallen bin ich Schwächen unterworfen, mich ploglich befallen, und es hat mich fo eben Schauber überlaufen. Gebt nicht barauf Achtunge bie 3hr Euch nur bamit ju beschäftigen habt, au fein."

Dann babe ich Beschäftigung, benn ich bin ce." unte "Noch nicht, wartet noch. 3kr fagtet Ales

Abend."

"Wohl, biefer Abend wird tommen, Gott fei Dankl Und Ihr erwartet ihn wohl mit eben fo großer Ungebulb, ale ich ? Bielleicht wird Mabame Monacienz bas eheliche Gemach besuchen."

"Mabame Bonacieux ift biefen Abend nicht frei," erwieberte ber Gatte febr erufte wird burch ficen

Dienft im Louvre jurudgehalten.

"Defto fchlimmer für Endige mein lieber Wirth besto schlimmer; wenn ich albasia bin manibe

bie gange Welt mare es; aber es ichemt, bas ift nicht

mealich "

Und ber junge Dann entfernte fich , laut lachend über ben Scherz, bon bem er glaubte, er allem vermechte thn gu verfieben.

"Unterholtet Gud gut," erwieberte Bonacieur mit

einer Graberftimme.

Aber b'Arragnan war bereits zu weit entfernt, um ihn zu horen, und batte er thu gehort, so muche er es in seiner Gemutheftimmung gewiß nicht verntauben baben.

Ge wandte fich nach bem hotel bon herrn bon Treblle: fein Belich mar am Tage borber, wie man fich erinnern wird, febr furz gewesen und hatte wenig Erlau-

terungen berbeigefahrt,

Gr farb Geren von Treville in ber vollen Frende fete nes herzens. Der Ronig und die Rinign hatten fich auf dem Baile hochit freundlich gegen ihn benommen. Der Cardinal war allerdings im hochiten Minage verstreßlich gewesen Er entfernte fich ichen um ein libr Morgens, Unpaktichkeit vorlchugend. Ihre Majefiaten fehreten erft um sechs libr in den Vonve zurück.

"Run," iprach Herr bon Trevile, die Stimme bampfend und mit bem Blide alle Winfel bes Immers burchfor chend, um ju feben, ob fie allein waren: "nun, sprechen wir von Gach, mein janger freund, benn Gare gindliche Nudfehr spielt vnenbar eine Kolle bet ber Alcube bes Königs, bei bem Triumphe ber Roman und lei ber Demuthigung Seiner Eminenz. Ihr must auf Eurer

Sut fein,"

"Was habe ich zu bejurchten ?" antwortete b' Are tagnan, . fo lange ich mich bes Glades erfreie, bet 3hren

Majeflaten in Bunft gu fteben ?"

"Glaubt mir, Alles. Der Garbinal ift nicht ber Mann, eine Minfention zu vergeffen, so lange er woch nicht mit bem Migit fictenden abgerechnet hat. Und bie-

fer scheint mir ganz bas Aussehen eines gewissen jungen Menschen von meiner Bekanntschaft zu haben."

"Glaubt Ihr, ber Cardinal sei so gut unterrichtet, als Ihr, und wisse, daß ich in London gewesen bin ?"

"Teufel! Ihr seib in London gewesen und von Lonbon habt Ihr diesen schönen Diamant mitgebracht, ber an Eurem Finger glänzt? Nehmt Euch in Acht, mein lieber d'Artagnan. Es ist nichts Sutes um ein Geschenk von einem Feinde. Sibt es nicht hierüber einen lateinischen Bers?"

"Ja, allerdings," antwortete d'Artagnan, der nie die erste Regel der Elemente hatte in den Kopf bringen können und oft durch seine Unwissenheit seinen Lehrer. in Berzweiflung brachte, "ja, allerdings, es gibt einen hierüber."

"Ganz gewiß," sprach herr von Treville, bem es nicht an einem wissenschaftlichen Ankrich fehlte. "Und harr von Benserade citirte mir ihn eines Tages . " Gebuld

. . . ah! ich hab' es:

... Timeo Danaos et dona ferentes.

Das bebeutet: "Mißtrauet bem Feinde, wenn er Ench

"Dieser Diamant kommt nicht von einem Feinde, gnäbiger herr," entgegnete b'Artagnan, "er kommt von

ber Königin."

"Bon der Königin! oh! oh!" sprach Herr von Areville, "das ist ein wahrhaft königlicher Juwel, der tausend Pistolen wie einen Geller werth ist. Durch wen hat Euch die Königin dieses Geschenk zustellen lassen ?"

tonigin dieses Geschent zustellen lassen pr "Sie hat es mir selbst übergeben. "

"Bo 3,4

"In dem Cabinet, welches an das Zimmer ftost, wo sie ihre Toilette wechselte."

"Bie ?"

"Inbem fie mir bie Sand jum Ruffe reichte." "Ihr habt die Hand ber Konigin gefußt?" rief herr von Treville b'Artagnan anichauend.

"Ihre Majeftat hat mir bie Ehre erzeigt, mir biefe

Gnabe ju bewilligen."

"Und bies in Wegenwart von Beugen ? Unfluge,

breifach unfluge Frau!"

"Nein, gnabiger herr, feib unbeforgt, Miemand hat es gefeben," erwiederte b'Artagnan und ergablte herrn

von Treville ben Bergang ber Gache.

"D die Weiber! Die Weiber! rief ber alte Golbat, "ich erkenne fie an ihrer comanhaften Ginbilbungefratt. Alles entzuckt fie, was geheimnisvoll klingt. Also
habt Ihr nur ben Arm gesehen, und nicht weiter ? Ihr wurdet der Königen begegnen und fie nicht wieder erkennen ? Sie wurde Guch begegnen und nicht wiffen, wer Ihr seid?"

"Dein , aber burch biefen Diamant . . ." verfeste

ber junge Mann.

"hort," fprach herr bon Treville, "foll ich Guch einen Rath geben, einen guten Rath, einen Freundesrath ?"

"Ihr werbet mir eine Ghre erweifen, anabiger Berr,"

fprach b'Artagnen.

"Bohl I so geht zu bem erften beiten Golbichmieb und verlauft biesen Diamant um bas, was er Guch bastur gebt; so jubiich es auch sein mag, so werbet Ihr boch immerhin achthundert Pftolen bafur befommen Pisstolen haben teinen Ramen, junger Mann, aber diefer Ring hat einen furchtbaren, der ben Träger besielben versrathen fann."

"Diefen Ring verfaufen ! einen Ring , ben ich von meiner Rutitin erhalten habe ! nie!" fagte b'Artagnan.

"Dann breht ben Stein noch innen, armer Biarr; benn man weiß, bag ein Junfer aus Gascogne

feine solche Juwele in bem Schmudfaftchen seiner Dutter Anbet."

"Ihr glaubt alfo, baß ich etwas zu befürchten habe ?"

fragte b'Artagnan.

"Das heißt, junger Mann, baß Derjenige, welcher auf einer Mine einschläft, beren Lunte angezündet ift, fich im Bergleiche mit Guch ale in ber Sicherheit betrachten barf."

"Teufel!" sprach b'Artagnan, ben ber bestimmte Ton bee herrn von Treville qu beunruhigen aufing, "Zeu-!

fell und was soll ich thun?"
"Stets und vor Allem auf Eurer hut sein. Der Rarbinal hat ein beharrliches Gebächtnif und eine lange Sand ; glaubet mir, er wirb Euch einen folimmen Streid fpielen."

"Aber welchen ?"

"Beiß ich es? hat er nicht alle Ranke bes Teufels in seinem Dienfte ? Das Geringfte, was Euch wiberfahren fann, ift, bag man Euch berhaftet."

"Bie, man follte es magen, einen Mann im Dienfte

Seiner Majeftat zu verhaften ?"

"Bei Gott, man hat sich bei Athos viel barum befümmert; glaubt jeben Falls, junger Thor, einem Manne, ber seit breifig Jahren bei Sofe lebt, entschlummert nicht in Eurer Sicherheit, ober 3hr seib verloren. Seht vielmehr im Gegentheil überall Feinde, bas fage ich Euch. Sucht man einen Streit mit Euch, weicht aus, und ware es ein Kind von zehn Jahren, bas mit Ench an-binden wurde; greift man Euch bei Lag ober bei Racht an, nehmt fechtenb Enern Ruckjug und fcamt Ench beffen nicht; geht 3hr über eine Brude, fo betaftet bie Bretter, aus Furcht, es tonnte etwas unter Guren Fußen weichen; fommt 3hr an einem Orte vorkber, wo man ein Saus baut, ichant in bie Bobe, es tounte Euch ein Stein auf ben Ropf fallen; fehrt 3hr fpat in ber Racht beim, fo lagt Guch bon Gurem Bebienten begleiten , und

prefer for home free, name Bigt en fen ger amir freit. Attantes turns Amer STATE OF THE PARTY BURES NO PLANTS became or the second . The Branch of the land the The Part Separate in the Party of the Pa war and some 1 (6 Em 17 × Difference during and in The state State and it was CHARLES GARAGE AND THE PARTY OF THE REAL PRINT OF SALES ICE / ELEK LETT PROPERTY OF THE PERSON , inc. or many the name of Trees on the same of District by AND THE PERSON NAMED IN The Park of the last of the A ... Sungar a Strawn on the Brazel a Carrier of the fight with an area COMPANY OF See 'se to military AND THE PERSON NAMED IN THE STATE OF THE S tex Department of the Part of Cant go or day Te et a the same and DES POSS S THE RE-

"Sprecht, gnabiger Herr." "An Eurer Stelle wurde ich etwas thun." "Was ?"

"Während ich Seine Eminenz suchen ließe, wärde ich ganz in aller Stille den Weg nach der Picardie einsschlagen und mich nach meinen drei Gefährten erkundsgen. Den Teufel! sie verdienen wohl diese kleine Aufmerksamkeit von Euch."

"Der Rath ist gut und ich werbe morgen reisen."
"Morgen! und warum nicht biesen Abend?"

"Diesen Abend halt mich eine unerläßliche Angelegenheit in Paris zuruck."

"Ah! junger Mann! junger Mann! irgent ein Liebschäftchen. Nehmt Euch in Acht, ich muß Ench wiederholen, das Weib hat uns insgesammt in das Berberbengestürzt, und wird uns verberben, so lange wir bestieben-

Glaubt mir, reist noch biesen Abend."
"Unmöglich, gnäbiger Herr."

"Ihr habt Euer Wort gegeben 4"
"Ja, gnädiger Herr."

"Das ist ein ander Ding, aber versprecht wir mergen zu reisen, wenn Ihr in dieser Racht nicht getöbtet werdet."

"Ich verspreche es Euch." "Braucht Ihr Gelb ?"

"Ich habe noch fünfzig Piftolen. Debr brauche ich, glaube ich, nicht."

"Aber Guere Gefährten."

"Ich denke nicht, daß es ihnen baran fuhlt. Wir find jeder mit fünfundsiebenzig Pistolen in der Tafche von Paris abgereist."

"Werbe ich Euch noch vor Enerem Abgange feben ?"
"Es ift nicht wahrscheinlich, gulbiger Gert, wenn

nichts Neues vorfällt."
"Dann glückliche Reife."

"Ich bante, gnabiger Gerr."

"D'Artagnan verabichiebete fich bon herrn bon Tre-

Furforge für feine Dusfetiere.

Er ging noch und nach ju Athee, ju Porthos und ju Aramis. Reiner bon ihnen mar gurudgefehrt. Auch ihre Bedienten waren noch abwesend und man hatte nicht bie geringfte Runde von ihnen.

Bohl hatte er fich gerne bei ihren Geliebtinnen nach ihnen erfundigt, aber er fannte weber bie von Porthos,

noch bie von Aramis; - Aihoe hatte feine.

Als er an bem hotel ber Garben voruberfam, warf er einen Blick in ben Stall, brei von ben vier Pferben waren bereits eingetroffen. Obgleich sehr erstaunt, war Planchet boch ichen im Zuge, sie zu ftriegeln, und hatte zwei berfelben völlig gereinigt.

"Ab! gnabiger Bert!" fprach er ale er b'Artagnan

gewahr murbe , "wie freut es mich , Guch gu fchen!"

"Und warum Planchet ?" fragte ber junge Mann. "Sabt Ihr Bertrauen git Beren Bonacieur, unferem Birthe."

"36? nicht im minbeften."

"Ch! baran thut 3hr fehr mohl, guablger Berr."

"Boher Diele Frage ?"

"Daher, baß ich, wahrend Ihr mit ihm plaubertet, Euch beobachtete, ohne Guch zu baren; fein Geficht hat zwei- bis breimal bie Farbe gewechselt."

11 Baf !!!

"Diur mit bem Briefe beidiaftigt, ben er erhalten, bat es ber gnabige herr nicht mabrgenommen; aber ich, ben im Gegentheil ber auf eine so feltsame Weise in bas haus gesommene Brief behutsam gemacht haite, ich habe teine Bewegung seiner Physiognomie verloren."

"Und Du fanbit fie ?"

"Berrathertich, gnabiger herr."

"In ber That ?"

"Wiehr noch - fo balb ihn ber gnabige Bert bete

loffen batte und an ber Strafeneite verfchmunben mar, nabnt Gert Bonacient feinen But, verfchleft bie Thure und Urf ans Leibestraften burch bie entgegengeleste Strafe "

"Du haft wirflich Becht, Alles bies fommt mir febr zweibeutig vor; fel ohne Sorge, wir bezahlen ihm une fern Micibalus nicht eber, ale bis er une bie gange Gefchichte auf eine kategoriiche Weise erflärt bat "

"Der gnabige Dere ichergt, aber er wirb feben."

"Bas willft Du, Binndet i was gefchen wil, ficht im Buche bes Schicffals gefcheleben."

"Der gnablge Derr bergichtet alfo nicht auf feinen

Mbenbibagierritt T"

"Gang im Gegenthell, Blanchet, fo mehr ich Gieten Bonaciene grolle, befto mehr bin ich entichloffen, 'imich bei bent Renbezvons einzufinden, bas mir ber Belef giogeben bat, ber Dich fo febr bennruhigt."

"Benn es alfe ber Gutichluß bes guableen Geren ift....

"Der unerschätterliche Entschluß, mein Brenn. Um fleben Uhr halte Dich bier am Gotel bereit, 3ch bole Dich ab."

Mis Slauchet fab, bağ feine Coffung borbanden war, feinen Dern ju bewegen, auf fein Borbaben Bergicht ju leiften, flef er einen tiefen Genfor aus und foldte fich an, auch bas britte Pferb ju ftriegein.

D'Artaguan, im Grunde ein junger Rann boll Ringheit, ging, um ju Mittag ju fpeifen, fatt nach baule ju fehren, ju bem gesengnischen Rriefter, ber gur Beit, mo bie bier Freunde auf ber Defe waren, biefen ein Cholelabefrabftud gegeben batte.

### VIII.

# Per Parilles.

Unt fieben Uhr befant fich b'Artignan bei bem Son tel ber Garben. Er fent Plandet unter ben Baffen,

ď

Das vierte Pferd mar eingetroffen. Planchet hatte seinen Moukqueton und eine Pritole bet fich D'Artagnan war mit seinem Degen bewaffnet und fteckte zwei Pritolen in seinen Guttel. Dann schwangen fich beire zu Aterd und zogen gerauschlos ab. Es war finstere Nacht, und Niesmand sab, wie sie fich entfernten. Planchet marschrete zehn Schritte hinter seinem Herrn

D'Artagnan ritt über Die Quale, jeg burch bie Porte be la Conferance und folgte fobann bem reizenben Wege, ber nach Saint Cloud fahrt und bamals noch viel icho-

ner mar, ale beut gu Tage.

So lange man in ber Stadt war, hielt fich Planchet in der ehrfurchtevollen Entfernung, die er sich vorgeschriesben hatte; aber als der Weg oder und dunkler zu werden anfing, näherte er sich ganz sachte, so daß er, als man den Bos de Boulogne erreichte, auf eine ganz natürliche Weise neben seinem herrn marichirte. Wir konnen nicht verhehlen, daß die z tternde Bewegung der großen Bäume und der Rester des Mondes in dem disteren Gehölze ihm eine lebhafte Unruhe verursachte. D'Artagnan bemerkte, daß in seinem Bedienten etwas Außerordentliches vorging, und fragte ihn:

"Ein bet Ihr nicht, anabiger herr, bag bie Balber gerade wie bie Rirchen find?"

"Warum bies, Blanchet ?"

"Weil man in biefen, wie in fenen nicht laut gu fprechen magt."

"Barum magit Du nicht laut ju fprechen, Blanchet ?

Beil Du Furcht baft ?"

"Burcht gehort gu merben, ja , gnabiger Berr."

"Furcht gehort zu werben ? Unfer Gesprach ift boch morallicher Natur und Riemand wird etwas bagegen einzuwenden haben."

"Ab, gnabiger Berr," verfette Planchet, auf ben in ihm vorhereschenben Gebanten gurudtommenb, "bag

bieser herr Bonacieux etwas Duckmäuserisches in feinen Augenbrauen und etwas Wiberwärtiges in dem Chiefe seiner Lippen hat, ist gewiß nicht zu läugnen!"
"Wer, Teufel heißt Dich an Bonacienx denken Le-

"Guabiger Gert, man benft an bas, was man/h

nicht an bas, was man will."

"Weil Du ein Sasenherg bift, Planchet."

"Gnabiger herr, wir wollen nicht bie Ringfeit mit ber Feigheit berwechseln; bie Rlugheit ift eine Ingend."

"Und Du bist tugenbhaft, nicht wahr, Planchet ?"
"Gnädiger herr, ist bas nicht ein Rusketenlauf,
was da unten glänzt? Wenn wir uns buckten ?"

"Bahrlich," murmelte b'Artagnan, ber fich - bes Rathe von herrn von Treville erinnerte, "wahrlich, biefe Thier wurde mir am Ende bange machen." Und er feite

fein Pferd in Trab. Planchet folgte ber Bewegung seines heuen is nau, als ob es fein Schatten gewesen ware, und hielt

fich trabend an seiner Seite.

"Werben wir die ganze Racht so marschiren, gnabiger herr ?" fragte er.

"Dein, Planchet, benn Du bift an Ort und Stelle." "Wiel ich bin an Ort und Stelle! Und ber gud-

bige Berr ?"

"Ich gehe noch einige Schritte."

"Und ber gnabige herr laßt mich hier allein ?"

"haft Du bange, Planchet ?"

"Dein, aber ich erlaube mir nur gu bemerten, baf die Nacht sehr kalt sein wird, das die Ruble Mieumatiemen verurfacht und bag ein Ladei, ber Rheumatiemen trauriger Bebienter ift, besonbers far einen fo . nn, wie ber gi berr." rüftige-

... wenn Du frigen, lanchet, fo gehe in eine bie! ba ten flehft, und erwarte bon !

Hot was how Whing at

är

mir biefen Morgen gegeben, ehrfutchtsvoll verfpeift und vertrunten, fo bag mir tein elender Son mehr übrig bleibt, falls ich frieren wurde,"

"bier ift eine halbe Pintole. Morgen alfo."

D'Artagnan flieg vom Pferbe, marf Plauchet ben Bugel über ben Arm, hullte fich in feinen Mantel und

ging raid weg.

"Gott, was ich falt habel" rief Planchet, sobald er feinen Herrn aus bem Gefichte verloren hatte, und um fich so ichrell als me,lich wieber zu erwarmen, flopfte er eingit an die Thuie eines Hause, bas mit allen

Beichen einer Beichbilbichiente gefchnindt mar.

D'Artagnan, der einen kleinen Fußtfad eingeschlagen hatte, seite mittleiweile seine Wanderung fort und ersteichte Samt Coub, aber flats der Landstraue zu jelgen, wandte er sich hinter bas Schloß, ging durch eine ziemslich verborgene Gasse und befand sich bald vor dem beste chneten Pavillon. Dieser tag an einem völlig den Orte. Eine große Mauer, an deren Gele er den Jasvillon gewahr wurde, zog sich an der einen Seite bieter Gasse hi, auf der andern beschützte eine hecke, in deren Gintergrund sich eine etende Hütte erheb, einen kleinen Garten gegen die Liorubergehenden.

Gr hatte bie Stelle bes Renbezvous erreicht und ba man ihm nicht angebentet batte, bag er feine Gegenwart

burch ein Gignal fundgeben follte, fo martete er.

We ließ fich nicht bas geringfie Geräulch vernehmen; man hatte in ber That glauben follen, man ware hintert Meilen von ber Hauviladt einfeint. D'Artaquan lebnte fich an die Hecke, nachdem er ei en Blief hater fich geworfen hatte. Jenleits der Hecke bes Gartens und der Hutte hallte ein dufferer Nebel ben unerwehlichen Raum in feine Kalten, wo Paris ichtatt, eine gahnende Leere, in welcher noch einige leuchtende Punkte, düttere Sterne biefer Hille, glangten Aber für b'Artagnan kleibeten | alle biese A sichten in eine glückliche Gestalt, alle ebanken hatt ein Lächeln, alle Finsternisse wuren burchsichtig. Teunde des Rendezvous sollte schlagen. Rach Berls von einigen Minuten ließ wirklich der Glockenthurm von einigen Minuten ließ wirklich der Glockenthurm von Eaint Cloud langsam zehn Schläge aus seinem blocke den Rachen fallen. Es lag etwas Trauriges in die ehernen, mitten in der Nacht wehklagenden Stimme.

Aber jeber von biefen Schlägen, welche bie erwart Stunde bilbeten, vibrirte harmonisch in bem Betzen t

jungen Mannes.

Seine Augen blieben auf ben kleinen an ber E ber Mauer liegenden Pavillon gerichtet, deffen Fenf insgesammt durch Läden verschlossen waren, mit An nahme eines einzigen im ers i Stockwerke. Durch biel Fenster glänzte ein sanftes xicht, welches das zittern Laubwerk einiger Linden versilberte, die, eine Grup bildend, sich vor dem Parke erhoben. hinter diesem anmuthig beleuchteten Fenster erwartete ihn offendar i hübsche Madame Bonacieur.

Bon diesem süßen & nken gewiegt, harrie b's tagnan eine halbe Stunde vine die geringste Ungebnidie Augen auf die reizende il ie Wohnung geheftet, von d'Artagnan theilweise den lafond mit den vergoldet Leisten erblickte, welche die Eleganz des Uebrig

schließen ließen.

Im Glockenthurme von Saint Cloud sching halb eilf 11hr. Diesmal durchlief ein Schander sei Abern, ohne daß d'Artagnan begriff, warum. Bielleit bemächtigte sich die Kälte seiner, und er nahm ei ganz körperliche Empsindung für einen moralisis Eindruck.

Dann kam ihm ber Gebanke por hatte schlecht g lesen und das Rendezvous ware erft auf eilf Uhma flimmt.

Er naherte fich bem Benfter, fellte fich in if

Lichtstrahl, jog ben Brief aus ber Taiche und las ihn abermals; er hatte fich nicht getäuscht: bas Reibezvons war auf gehn Uhr feugelest. Er begab fich wieder auf feinen Potten und fing an über biefe Stille, über biefe Einsamfeit fehr traurig zu werben.

Ge fchlug elif Upr.

D'Artagnan fing wirflich an gir fürchten, es tonnte Mabame Bengeteur etwas wibertabren fe n.

Gr ichlug breimal in feine Sande bas gewohne liche Beichen ber Berliebten - aber Demano antwer-

fete, nicht einmal bas Goo.

Dann bachte er, nicht ohne einen gewiffen Aerger baruber zu tichen, die junge grau ware, ihn erwartend, vielleicht einzelchloten. Er nahette fich ber ber Mouer und fichte hinaufzufteigen, aber fie war neu beitrichen und b'Artagnan brach fich vergebiech bie Nagel ab.

In Dietem Magenbard bemerfte er bie Bame, beren Blatter fortwohrend von bem Lichte verfilbert murben, und ba einer berfelben auf ben Weg vorsprang, so glaubte er, aus feinen Zweigen wurde fein Bait in ben Pavilon

bringen fonnen.

Der Baum war leicht zu erfteigen. I'Artagnan ichlie uberbies erft zwanzig Jahre und erinnerte sich feiner Schu erubingen. Sogleich befand er fich mitten unter ben Bweigen und burch die burchticht gen Scheiben tauchten seine Angen in bas Irnere bes Bav Lon

Seltsamer Anblid, ber b'Aria man vont Scheftet bis jur Jupioble ichauern machte — bieles saufte Licht, bie e rub je Lampe beleuchtere eine Scene jurchtbater Berfterung; eine von ben Kensterkcheinen war gerbrochen, bie Thure hatte man eingetloßen und ile hing halb gertrummert an ihren Angeln, ein ich, auf bem en eleganies Abendbrob genanten haben mußle, auf die den Boren, die Flaschen benteuten mit ihren Scheiben ten Fusteppich und zw. chen benfeiten sah

man gruchte und Speifen umbergeworfen; Alles gengte bafür, baß in biefem Simmer ein heftiger, verzweiftungevoller Kampf flattgefunden hatte; b'Ariagnam glaubti
fogat mitten unter biefem feltfamen Durcheinander Beim bon Riebern und Blutfleden an bem Tifchtuche mat mi ben Borhangen ju erfennen.

Er beeilte fich mit grafilchem Gergflopfen wieber auf bie Strafe berabzufteigen und wollte feben, of verftint anbere Spuren bon Gewaltthat mabruchmen tourin.

Das faufte Licht glauste immer nich in ber Stille ber Racht. D'Artagnan bemertte febt, was ibm fruber entging, ba ihn nichts vorher zu einer maberen Peutung aufrieb, bas ber Boben, ba und bort eingetreten und burchlochert, verworrene Spuren von Menschenretten und Pferbrhusen zeigte, Ueberblef hatten bie Raber eines Wagens, ber von Baris zu tommen schren, in ber weichen Erbe einen tiefen Ginbrud aufgehöhlt, ber nicht über bie Gobe bes Pavillon ging und gegen Placis zurücklehrte.

Geine Rachsungen weiter verfolgend, fand batte tagnen in der Rabe ber Mauer einen Frauendendichen, ber jedoch au allen Buntten, wa er die fchungige Ande nicht berührt hatte, von tabellofer Frifche war,: Wower in der That einer von den buftemben Sandichungen beie ihn die Liebenden so herne einer habicant Gand

entreißen.

Be langer b'Arta feine gerfchungen forffebet befte mehr berlit ti ...... eifiget Comeis auf -feiner in furchtberer 4 Stittle. Sein Och. lufantuten . e Leuchenb unb bennech bigm , Diefet Babillen fagte et 1 mbathe Bonacient . nes hatte birmenbt em. Covillos und nicht tricial: es máti. rail . State Menberboud gege-Die ben ber farm Dient, 37456 itmi/mere ben fein. Aber alle bieje Betrachtungen wurde Breiche geschoffen, zernort, niebergeworfen burch jenes schmerze tiche innere Gefühl, bas sich bei gewiffen Veranlaffungen unferes gangen Seins bemächtigt und und burch Alles bas, was wir zu horen bestimmt find, zuruft, ein großes Unglud ichwebe über une.

D Artagnan wurde nun beinahe wahnlinnig; er lief nach. ber Lantstroße, schlug benfelben Weg ein, ben er bereits gemacht hatte, und ging bis zu ber Fähre, um

ben Babrmann gu befragen,

Gegen sieben Uhr Abents hatte ber Fahrmann eine in einen schwarzen Mantel gehüllte Frau übergesent, ber sehr viel baran zu liegen schien, daß man sie nicht erkenne, aber gerade wegen ber Borfichtsmapregel, die sie nahm, betrachtete sie ber Fahrmann mit größerer Aufmerklamkeit und erkannte, baß es eine junge und schöne Frau war.

Damale, wie hent zu Tage, gab es eine Menge von jungen und schönen Fratten, welche nach St. Cloub kamen, und benen sihr viel baran lag, nicht erkannt zu werden, und bennoch zweiselte d'Artagnan nicht einen Augenblick baran, bag Madame Bonacieur von dem Fähr-

mann erfannt worten war,

D'Arragnan benütte bie Lampe, welche in der hutte bes Fahrmanns glanzte, um bas Billet von Madame Bonactenr noch einmal zu tesen und sich zu überzeugen, daß er sich nicht getauscht, daß bas Nendezvous in St. Glund, und nicht anderewo, vor dem Pavillen bes Herrn bistrees und nicht in einer andern Strafte flatifinden sollte. Alles wirfte zusammen, um d'Arragnanzu beweisen, daß seine Ahrungen ihn nicht tauschten und daß sich ein großes Ungand ereignet hatte.

Gr lief raich auf bem Wege nach bem Schloffe zue rud; es fam ihm vor, als mare in bem Pavillon vielleicht etwas Neues vorgefallen, und es mußten ihn Nach-

richten bort erwarten.

Die Gaffe war immer noch öbe und berselbe rubig sanfte Schein verbreitete sich aus dem Zimmer. D'A tagnan dachte nun an das blinde und taube Gemain das aber ohne Zweifel gesehen hatte, und vielleicht fin chen konnte. Die Thure des Zauns war geschloffen, ab er sprang über die Hecke und naherte sich der hutte kondes Bellens eines Kettenhundes.

Auf die ersten Schläge antwortete Riemand; herrschte eine Todesstille in der Hütte wie in dem P villon; da jedoch diese Hütte seine lette Zustucht war,

blieb er beharrlich.

Balb glaubte er im Innern ein leichtes Geräufch | vernehmen, ein furchtfames Geräusche, ein Geräusch, be

gitterte, gehört zu werben.

D'Ariagnan horte nun auf zu klopfen, und bak weinem Tone so voll von Unruhe und Versprechungen, vo Schrecken und Schmeichelei, daß seine Stimme auch beruchtsamsten beruhigen mußte. Endlich wurde ein alte wurmstichiger Laden ein wenig gedsinet, aber sogleit wieder geschlossen, als der Schein einer elenden Lamp welche in einem Winkel brannte, das Wehrgehänge, wortst des Degens und den Schaft der Pistolen von der tagnan beleuchtete. So rasch die Bewegung gewesen was so hatte d'Artagnan doch Zeit gehabt, süchtig den Koleines Greises wahrzunehmen.

"In des Himmels Namen!" rief er, "hort wie Ich erwarte Jemand, der nicht kommt, und fterbe v Unruhe. Sollte ein Ungluck in der Gegend vorgefall

fein? Sprecht!"

Das Fenster öffnete sich langsam zum zweiten Ma und dasselbe Gesicht erschien wieber, nur war es vi

bleicher als bas erfte Mal.

D'Artagnan erzählte ganz ununwunden seine G schichte, beinahe bis auf die Rame sagte, w er mit einer jungen Frau vor 2 Uon hat Rendezvous haben sollen und wie er, va vot erschi

nen, auf eine Linbe gefliegen ware und bei bem Scheini der Lampe ble Berftorung im Innern bes Immere gefeben batte.

Der Greis horte ihm aufmertiam ju nub beftattate burch Beichen, bağ es fich so verhalten ningte. Al & b'Mrtagnan genbigt hatte, schüttelte er ben Rerf mit einer Miene, Die nichte Gutes andeatete.

. Was wellt 3hr fagen ?" rief b'Artognan "Ich beschwöre Guch im Ramen bes Simmele, erfratt Gach." "Chl herr," freach der Gireis, "fragt mich micht;

benn wenn ich (Sach fagte, was ich gesehen have, warde "Ihr habt atfo etwas gefeben ?" verfeste b Ariagnan. "In dietem Talle bitte ich Euch um Gotteswillen," fuhr er, bem Anten eine Austole zuwersend fort, "lagt, sait, was 3hr gesehen habt, und id gibe Guch mein Quett ale Goelmann, bag nichie von bem, was 3hr mit mittheilt, über nieine Lippen temmen foll,"

Der Greis las in bem Grifichte b'Artagnans fo vel Schmerg und Offenbergigfeit, bag er ibm em Bechen gab, er moge boren, und mit leiner Etimme iprach.

"Es war ungefahr neun Uhr; ich vernahm en Geraufch auf ber Straffe, und wollte wfi.u., mas bas fein tonnte, als man fich meiner Thare naberte und ich fah, daß Zemand herein zu kommen judite. Da ich arm bin und mich nicht vor Dieben ju farchien habe, fo effe ete ich und erbintte einige Schritte ben nur bre. Miate er; im Schatten ftanb ein Wagen mit ange rannten ferben und Handpfreben. Die Pantpferte gehorten Genbar ben brei Diannern, welche ale Remer gefle bet

"Alber meine guten herren,"" rief ich, unwas Bangt 3hr yun

""Du mußt eine Leiter haben,"" iprach berjenige bon m, welcher ber Anfahrer ber Gecorte ju fein fch en.

jammele."" biejenige, mit welcher ich mein Doft

hier ift ein Thaler fur die Storung. Erinnere Dich joboch, bag Die, wenn Du'du Bott von bem fagft, was Du feben ober boren wirft, fund Du toieft feben und horen, wie febr wir Dick auch bebroben magen), baft Du, jage ich, verloren bift.

"Bel biefen Worten warf er mir einen Thaler in,

ben ich aufhob und er nahm meine Beiter,"

"Rachbem ich bie Thure ber Dede hinter ibnen bereichloffen hatte, ftellte ich mich wirflich, ale febete ich in bas Saus jurud, aber ich ging fogleich wieber burch eine Sinterthure hinaus, ichlapfte in ben Schatten und est gelang mir, bas Sollundergebafche ju errichen, aus bem ich Alles feben tonnte, ohne felbft gefeben gu merben

Die brei Manner hatten ben Bogen obne Werausts vorfahren laffen und jogen einen Meinen, biden, furgen, armlich gefleibeten Mann baraus bervor, weicher vorfichtig bie Leiter hinauflietterte, budmauferifch in bas Invert bes Bimmert fcaute, leife wieber berabit es und mit

gehambfter Stimme murmelte:

ne Sie ift es !""

"Gogleich naberte fich berjenige, welcher mit mie gesprachen hatte, ber Bevillonthure und offnete fie balt einem Schluffel, ben er bei fich trug, verschlof bie Thine wieber und verschwand. Bu gleicher Beit fliegen die zwal Unberen bie Leiter binauf. Der Kleine Alte blieb am Autschenschlag, ber Anticher hielt bie Bagempferbe und ein Lader die Sattelpferb.

"Ploplich ertonte ein gewaltiges Gefchen in bam. Bavillon. Eine Fran lief an bas Fenfler und öffnete ad, als wollte fie fich hinausftarzen. Aber fobald fie bie prai. Monner erblicte, warf fie fich jurud; bie gwel Manner

fprangen ihr in bas Bimmer nach.

"Run fab ich nichts mehr, aber ich vernahm ben

karmen von Gerathe, bos man zerbrach. Die Frau freischte und rief um Guife. Bald wurde ihr Geschrei erstickt. Die brei Manner naherten sich, die Frau in ihren Armen tragend, dem Fenker. Iwei stiegen auf der Leiter herab und brachten sie in den Wagen, in den der kleine Alite nach ihr hineinserterte. Der emige, welcher in dem Pavillon geblieden war, verschloß den Kreuzstock wieder, trat einen A igenblick nachher durch die Thare heraus und überzeugte sich, daß die grau in dem Wagen gut untergebracht war; seine zwei Gefahrten erwarteten ihn bereits zu Pierde. Er sprang ebenfalls in den Sattel der Lacket nahm seinen Plat neben dem Kalscher; der Wagen entstente sich, von den drei Reitern geseitet, im Galopp und Alles war vorüber. Bon vielem Angendick an habe ich nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen."

Miebergeichmettert von einer fo furchtbaren Runde blieb b'Artagnan flumm und unbeweglich, währerd in feinem Junern alle Teufel bes Jorns und ber Eiferfucht

wutheten.

"Aber mein ebler Derr," verlebte ber Greis, auf ben biefe Berzweifung eine gröpere Wirfung hervorbrachte, als wenn er ge diricen und geweint hatte; "laut Guch boch nicht vom Schmerze so febr niederbeugen, fie haben sie Euch nicht getobtet, bas ift bie hauptsache."

"Bift 3hr vielleicht," fprach b'Artagnan, "wer ber

Dann ift, ber biefe bellifche Erpebition anguhrte?"

"3d fenne ihn nicht."

"Alber ba er mit Guch fprach, fo konntet Ihr ihn boch wohl feben ?"

"Ab! Ihr bertangt fein Signalement bon mir."

3a "

"En großer, magerer Mann bon ichmatglicher Gefichtefarbe, mit ichmargem Schnurtbort, ichwargen Augen und ber Pliene eines Gbelmanne "

"Der ift ed!" eief D'Artagnan, "abermale er! immer

er! bas ist mein boser Damon, wie es scheint! Und ber

"Beicher ?"

"Der Kleine Y"

"Ah! das ift kein vornehmer Herr! Dafür fiche ich. Auch trug er keinen Degen, und die Andern behandetten ihn burchaus nicht mit Achtung."

"Irgend ein Lackei," murmelte b'Artagnan. "Dh! arme Frau! Bas haben fie mit Dir ge-

macht ?"

"Ihr habt mir Geheimhaltung versprochen," fagte ber Greis.

"Ich erneuere Euch mein Berfprechen. Seib undeforgt, ich bin ein Ebelmann. Ein Ebelmann hat wur fein Chrenwort, und ich habe Euch bas meinige gegeben."

Mit tief verwundeter Seele sching d'Artagnan wieder den Weg nach der Fähre ein. Bald konnte er nicht glauben, daß es Madame Bonacieux gewesen und er hoffte sie am andern Tage wieder im Louvre zu sinden; bald befürchtete er, sie könnten einen Liebeshandes mit einem Andern haben, und ein Eifersüchtiger hatte sie könte fallen und entführt. Er schwankte, er wüthete, er weitelte.

D wenn meine Freunde hier waren!" rief er, "bann batte ich wenigstens hoffnung, fie wieder zu finden; aber

wer weiß, was aus ihnen geworben ift ?"

Es war beinahe Mitternacht, und er mußte Planchet aufsuchen. D'Artagnan ließ sich nach und nach alle Schenken öffnen, in denen er e as Licht bewerkte. In keiner derselben fand er Pla: Bei der sechsten dochte er, daß die Nachsorfwund etwas gewagt war. D'Artagnan hatte seinen Bet n erst auf sechs Uhr Morgens bestellt und derselbe die bisch in seinem Rechte, wo er auch sein mochte. Ueberdiep kam dem jungen Manne der Gedanke, daß er, wenn er in is Oriss bliebe, wo das Ereignis vor

Aufflagung über biefe gebeim nie volle Gelchichte erhalten wurte. In ber fedieten Cherfe blieb b'Artagnan alfo, verlangte eine gla die Wein erfter Dinalitat, und gog fich in ben banfelften Warfel gunnd, entit auen ber ben Tag ju erwarten. Aber aich biesmal wiebe er in teiner Dennung getaufcht, und obgleich er mit gelr bien Dbren borchte, bernahm er bech matten unter ben glichen, ten Spafen und ben Grobbeiten, bie bie Mebeiter, bie Lade en und bie Fabricute, welche bie chrenwertee Gefeil dirt bilbeten, in bie er gera ben mar, unter fit austaufditen, burdians nichte, was ibn batte auf tie Grut ber entrubeten Rian bringen kennen. Er fab fich alte geneihrit, nachbem er feine Maldie mußig und um fein Matichen gu erregen, geleert batte, in jeinem Bet ufel eine fe gut ale megirch ent', rechente Lage tu luchen und wehl ober ubel gut ichlafen D'Artagnan gobite, wie man fich erinnein wib, eift gwantig Babre, und in biefem Alter bat ber Schlaf unbergabrbare Mechte, bie er gebieterifd auch von ben berame flangebol ften Gremethein forbert.

Gegen fedie Ubr Morgene ermachte b'Artagnan mit jeuer Unvebralichkeit, wie die gewehnlich bei Tagedarbruch nach einer ichlechten Nacht eintritt. Geine To lette machte this nicht lange git ichaffent er betauete fich, um fich ju ubergengen, bag man nicht je nen Schlaf ju e ner Berans bung benuft botte, und ale er fe nen Tramart om Aine ger, feine Berle in ber Tafche und feine Willelen em Guttel fand, finnt er auf, bezahlte feine it afdie und ging hinaus, um nachguicben, ob ihn bae Gtud im glaf uchen feines Lade en am Morgen nicht mehr begunntigen murbe, ale in ber Dacht. Das Grite, mas er burch ben fenchten, graul den Diebel erblidte, war wirfich ber ebri die I landet, ber ibn, bie gwei Preite an ter Sand, vor ber Thure einer fleinen Winfelichente erwartete, ber melder b'Milagnan voluber gegangen mar, ohne nur ibr Da ein gu abi en.

### Porthes.

Statt fich unmittelbar nach haufe ju begeben, flieg b'Artagnan bor bem hotel bes herrn von Ereviele ab und fprang raich bie Treppe hinauf. Diedmal twar er entschioffen, ihm Alles zu erzählen, was fich ereranet hatte. Wahrscheinlich tourbe er ihm in ber gangen Angelegenbeit guten Rath geben; indem herr ben Erer lle bie Renigin beinabe täglich fab, so tounte biefer auch bei Ihre Adnigin jeftat Ertundigungen aber die arme Fron einziehen, welche man ohne Amelfei ihre Ergebenheit für ihre Gebieterin bezahlen lieft.

Berr von Treville borte bie Ergablung bes jungen Monnes mit einem Ernfte an, wordes berverging, baf er in biefem gangen Abenteuer eiwas Anberes fab, als eine Liebesintrigne. Als d'Artagnan vollenbet batte, freach er :

"Om bas riecht auf eine Meile nach bem Cerbingla"

"Alder, was ift zu thun ?" fragts d'Ariagnan.
"Richts, durchaus nichts, zu diefer Stunde, als Partis, wie ich Auch griegt habe, so fcwell als möglich zu verlaffen. Ich werbe die Roulgin feben, ich werbe ihr alle einzelnen Umftande von dem Gerichwinden der arman Frau, wodon fie bielleicht noch gar nichts weiß, mittheilen; diese Umftande werden ihr als Leitsaben bewarn, wie Gunn Münftehn habe werden ihr als Leitsaben bewarn, wie Gunn Münftehn habe ich vielleicht gute Kunde für Erch. Werlaft Ench auf mich."

D'Ariegnan wußte, baß Gert von Erwille, nigleich Gascogner, nicht bie Gewohnheit hatte, ju verhruben, und baß er, wenn er pufallig verprach, Wort hatt. Er verubschiebete fich also von m. voll Danfhachtt, für bas Bergangene und fü. f. 2006. der wurdige Kabitan, ber eine

für biefen fo muthigen, fo entschloffenen jungen Dann fublte, brudte ihm liebevoll bie Sand und wunschte ihm

gludliche Reife.

Entschloffen, fogleich ben Rath bes herrn von Trewille in Ausfuhrung gu bringen , manberte b'Artagnan nach ber Due bes Konoreurs, um beim Baden feines Mantelfacte gegenwartig gu fein. 218 er fich Dire, 11 naberte, erfaunte er Geren Bonacieur, ber in einem Morgenantuge auf ber Schwelle feiner Thure ftanb. Dartagnan erinnerte fich alles beffen, mas ihm ber flage Blanchet Lags guvor uber ben gweibeutigen Charafter felnee Birthes gelagt batte, und ichqute ihn ausmerffamer an, aid je guver Minger ber gelblichen franfhaften Blare, welche bie Inntiritung ber Gale in bas Bint anbeutet und nur gifallig fein fonnte , bemerfte b'Artagnan etwas budmaiferifch Treutofes in ber Art und Beie, wie er fein Geficht ju rungeln gewohnt war Gin Schelm lacht nicht auf Diefelbe Art, wie ein ehrlicher Mann, ein Bench. ter weint nicht biefellen Thranen, wie ein Dann ben. Eren' und Grauben. Bebe Galichbeit ift eine Maste, io aut biefe auch gemacht fein mag, mit etwas Giebnib und Aufmertfamteit gelangt man immer bagu, fie bon bem Genichte gu untericheiben.

D'Artagnan fam es al'o vor, herr Bonacleur trage eine Maste und zwar eine ber unangenehmsten, be man

feben tonnte.

Menich einflöhte, ging er an ihm vorüber, ohne mit ihm un fprechen, als herr Bonacieur, wie am Tage guvor, b'Artanan anriet.

"Gil eit junger Mann," frach er, "es scheint, wir machen Raschingenachte? Morgens fieben Uhr, Beft! Ihr wollt mahricheinich ben Gebrauch umbreben, und fommt zu ber Etunde nach Hause, wo Andere ausgehen."

" Guch tann man biefen Bormurf nicht machen,

Meifter Bonacieur, benn 36r feib ein mahres Rufter bon einem geordneten Monn. Wenn man eine habide, jauge Brou hat, braucht man allerdings bem Blude nicht nochjulaufen; bas Glud fucht End auf, nicht wahr, Derr Bonacieux ?"

Bonagieur murbe bleich wie ber Zob, und fonitt

eine Grimaffe, welche ein Lacheln bebenten follte.

"Mhl ab!" (prach Bonocieux, "3ht folb ein lufligen Gefelle. Aber wo felb 3hr benn bie gange Racht umbergelaufen, jungte herr ? Ge muß, wie es fcheint, auf

ben Debenwegen nicht febt aut gewefen fein."

Duringunn feuter feine Augen gegen feine gang mit Roth bebedten Stiefeln, aber bei biefer Bewegung traf fein Blidt jugleich bie Gonbe und Stranpfe bes Ardomers; man hatte in ber That glanben follen, fie todenn in benfelben Schlamm getaucht worben; an ben einen, tote an ben anbern zeigten fich gang biefelben Schmup. Leden.

Sieglich burchyndte ein Gebaufe b'Aringnan's Geift ; ber fleine, furge, bide, grauliche, ladeiartige, fchiecht gea fleibete Mann, ber ohne alle Actung von ben Arlegtoleuten behandelt wurde, welche bie Courte bilbeten, wat Bonacleux felbft. Der Mann hatte bie Entführung felo

ner Frau geleitet.

D'Artagnan fühlte ungeheure But, bem Aramer an bie Gurgel ju fpeingen und tha ju erbeufeln ; aber er tont, wie gefagt, ein flngen Buriche und bielt fich gwerid. Aber ber Aufruhr, ber in ternem Innern vorging, brudte fich fo fichtbar auf feinem Unit maus, bag Bien nacieur barüber in Schreden gerich und einen Schrift jurudzuweichen fuchte, aber er berand tich geiabe ver bem geschloffenen Thurflagel, und bie ist maier elie Lieben u. auf bas er fließ, zwang ibn, auf feiner Stelle zu bleiben.

"Gil all 3he fpaßt, men auter Cere," faute b'Artagnan, "mir fcheint es, wenn weine Etrien

bes Echwammes beburfen, fo forbern Guere Echabe uib Guere Strumpfe einiger Dogen bie Burfte. Solltet 3breima ebenfalle herumgeftrichen fein, Meifter Bengereur ? Ab! Teufel, bas mare unvergeblich ber einem Manne bon Guerem Alter, und bellenbe bet ginem Danne, ber gire fo bubiche Rran bat, wie 3br."

"Uhl mein Grott, nein," fagte Boracicur, ater ich war geftern in Carnt. Dlante, um Grfundigungen uber eine Mogb einzugieben, ba ich notbwent g eine folde bingen maß; und ba bie Wege ichlecht maren, jo brochte ich al.' ben Comus mit, beffen ich mich aus Mangel an

Beit noch nicht entledigen fonnte "

Der von Bongeienr ais Bel feiner Banberung begeichnete Drt mar ein neuer Beweid gu Beflatigung bee Berbachtes, welcher fich in b'Artagnan gereat batte. Benacteur nannte Saint-Mante, wei. Gant : Mante gerabt

in entgegengeletter Richtung bon Cainti Cloub lag.

Diefe Bermuthung gerrichte ibm jum eiften Trofte. Bugte Bongeieur, wo feine Bran mar, fo founte man immerbin zu gewagten Mitteln greifen und ben Rramer amingen, ben Mund aufzuthun und fein Gebeininig gu berrathen. Dan mußte biefe Bermuthung in Gewifheit vermanbeln.

"Ich bitte um Bergebung, men lieber Berr Bong. cieux, wenn ich mit Gud obne alle Umilande verfahre," fprach b'Artagnan, "aber nichte greift fo febr an, ale eine Dacht nicht geschiafen ju baben, und mich plagt ein wuthenber Durft; erlaubt mir ein Glas Wafer bei Guch ju trinfen, 3hr wißt, Dadibarn verweigern bas einanber nicht "

Und ohne bie Antwort feines Birthes abjumarten, trat b'artagnan raich in bas baus ein, und marf einen Blick auf bas Bett. Ge war unberuhrt unb Bonacieur hatte fich nicht ichlaren gelegt. Es unterlag feinem 3me fel, er mar erft feit einer ober gwet Stunden gurudgefehrt und batte feine Brau an ben

Drt, wohin man fie führte, ober wenigstens bis gum erften

Relais begleitet.

"3ch bante, Dleifter Bonacleur," fagte b'Artagnan fein Glas leerend, "bas war Alles, was ich von Gua wollte. Run gehe ich in mein Bimmer, laffe mir von Planchet meine Stiefeln puten, und ift er bamit fertie. fo schicke ich ihn, wenn Ihr wollt, qu Guch. Guere Schuhe burftet."

Und er verließ ben Rramer, ber über biefen feltfamen Abschied gang erftaunt mar und fich fragte, vi er fich nicht burch irgend eine unbesonnene Rebe bloggegebeit

habe.

Dben auf ber Treppe fand b'Artagnan feinen Diener, Planchet in ber größten Befturzung.

"Ah! gnabiger Berr," rief ber Ladei, fobalb er felnen Berrn erblickt, "endlich feib 3hr hier, ich tonnte Euere Ruckfehr taum erwarten!"

"Was gibt es benn ?"

"Dh! ich wette hundert, ich wette tausend, gnabiget Gerr, gegen eines, das Ihr den Besuch nicht errathet, den ich in Euerer Abwesenheit für Euch erhalten habe:

"Wann Y" "Bor einer halben Stunde, während Ihr bei Beren von Treville waret."

"Wer ift benn bier gewesen ? fprich." "herr von Cavois."

"Berr von Cavois ?"

"In Person."

"Der Rapitan ber Leibwachen Geiner Emineng Pr 11% "Er selbst."

"Er wollte mich ohne Zweifel verhaften ?"

"Ich habe es vermuthet, trop feiner fromblichen Miene."

"Er fah freundlich aus, fagit Du Pa, i.: "Er war ganz Honig, gnabiger herri"

"Wirklich ?"

"Er fagte, er fame von Seiner Emineng, bie Guch febr wohl wollte, um Guch zu bitten, ihm in bas Palais Ronal zu folgen."

"Und Du haft ibm geantwortet ?"

"Ge mare bies nicht möglich, infofern 3hr Guch außer bem Saufe befandet, wie er felbit feben fonnte."

"UBas fagte er hierauf ?"

"Ihr wurdet wohl nicht verfichten, ihn im Berlauf bes Lages zu befuchen; bem fingte er gang leife bet : "Gage Deinem herrn, Seine Emineng fet febr wohl ge-finnt fine ihn, und feine Gaid hange vielleicht von biefer Busammenfunft ab.""

"Diefe Falle war fur ben Carbinal giemlich unge-

fchidt geftellt," verfeste ber junge Mann ladjelnb.

"Ich habe bie Falle auch gesehen und erwieberte, Ihr wurdet bet Auerer Rudlige in Berzweiflung gerathen."

"Bobin ift er gegangen ?"" fragte Berr bon

Cavoie.

""Mach Tropes in ber Champagne,"" antwor-

"Ulind wann ift er abgereift ?""

".. Beftern Abend.""

"Blanchet, mein Freund," unterbrach ibn b'Artagnan,

Du 6 it in ber That ein foilbarer Buriche."

"Ich bachte begreifich, wenn Ihr veren von Cavols sehen wolltet, so ware es immer noch Zeit, mich Lugen zu ftraten und zu sagen, Ihr hattet teine Reite unternommen; ich hatte in diesem Falle gelogen, und ba ich tein Greimann bin, so kann ich wohl lugen."

"Sel unbeforgt, Du follit Deinen Ruf ale mabre beiteliebenber Dann behalten; in einer Biertelftunbe reie

fen tvir."

"Diefen Rath wollte ich eben bem gnabigen Beren geben; und wohn geben wir, bas mochte ich wohl eifahren, ohne zu neugierig zu feln ?"

"Berabe in entgegengesehter Michtung von ber Gegenb, bie Du genaunt haft. Du fceinft übrigens trine fo große Eile ju haben, um Rachrichten bon Grittanb, Monequeten und Bajin ju erhalten, wie ich, um ign erfahren, was aus Athos, Borthos und Aramis geworben ift."

"Dhi gewiß! gnabiger Derr," erwiederte Mandet, und ich reife, wann 3hr wollt; bie Bevolufuft bengt, wie ich glaube, in biefem Augenbild beffer far und ale bie Barifer Luft, Alfo ..."

Benute Dein Bunbel, Blandet, unb baus intereite barte; ich gebe bie Sanbe in ber Tafche, bamib mem Berbacht fchopft, voraus. Du bolk mich im Gott ber Garben ein. Doch — beilaufig gefogt — Da batteft Becht in Beziehung auf unfern Wirth, bad ift oftuber eine fchanbliche Canalile.

"Dh! glaubt mir immer, wenn ich Guch etwas fage;

tch bin ein Phyflognemifer, ich !"

D'Artagnan ging berabrebeter Dafen metft himb und wandte fic, um fich leinen Bormurf machen ju muffen, jum letten Dale nach ber Wohnung feiner brei Breunde: man hatte teine Rachricht von ihnen erhalten; nur ein gang von Bohlgeruchen geschwängerter Brief von angerft jarter und zierlicher handschrift war für Aramis eingelaufen. D'Artagnan ubernahm benfelben. Bebu Misennten nachher traf Planchet mit ihm in ben Stätten bes hotel ber Garben zusammen. Um teine Beit zu bestieren, batte b'Artagnan fein Biert bereits feibft gesattelt.

"Gut fo," fagte et ju Blanchet, ale er ben Mantel-

Pferbe unb bann bortoaris,"

"Glaubt 3hr, baf wir jeber mit zwel Bleeben ichneller reifen?" fragte Planchet mit feiner verlchninten.

"Dein, nein, fchl . gel," antwortete b'Artegnan, geber mit unjeren wies gunfere brei Freunde zurückeringen, wenn wir fie überhaupt a lebend finden."

"Das mare em großes Glad," freach Planche anher man bart nicht an ber Marmherzigfeit Gottes be 3merfeln."

Maren," rief b'Artagnan und flieg su Pferte Beite verließen bas Botel ber Garben, feboch auf verschiedenen Stroffen, ber Gine um ben Weg burch bie Barrieren de la Pittlete zu nehmen, der Alibere um durch de Varriere Mientmartte zu reiten und jenseits Saint-Denie follten fie nat febann wiederzusammenfinden - ein ftrateatschee Manvenvre, bas von berben Seiten nat gleider Punftlichkeit ausgefahrt, von ben glachlichften Meinte taten gekrönt wurde. D'Arragnan und Planchet titten alfo mitemanber in Pierrentte ein.

Planchet war allerdings nathiger bei Tag ale bei Seine natürliche Schugbeit verließ ibn icorch tele nen Mugenblid. Gr hatte feinen ben ben Borfallen ber erften Reife vergessen und glaubte in allen Menidien, benen er auf ber Etraße begegnete, Feinde ju erbliden. Dem ju Folge hielt er unablaifig ben Dut in ber Sand, vas ihm ftienge Beriveite von Seiten b'Artagnan's zue en, welcher besurchtete, man modie ihn bel diesem tleber-Daß von Seffichteit fur einen Mann von geringem Stande

Wirten bie Berübergehenden wirflich burch bas Be Benehmen Manchets geruhrt eber hatte man b'eg. Mainand an dem Wege des jungen Mannes in Botalt gelegt - unfere Reifenben gelan iten febenfalle, tegend einen Untall zu erleben, nach Chantifen und en vor bem Glafthaufe jum großen Ganct Martin Le. olben, in welchem fie bet ihrer ersten Reise ar chale

Per Wirth trat chefurchtevell auf bie Schwelle fele Hate, ais er einen jungen Mann, gefolgt ven einem und zwei Sandpferden temmen fab. Da b'Mitagnan

bereits all Meilen jurudgelegt hatte, so hielt er es für zweidbienlich, einzukeren, ob Porthos in bem Werthebante ware ober nicht. Bielleicht toure es auch uicht ber Ruge heit gemäß, mit ber Thire in's hans pu fullen und uch wit dem erfien Borte zu erfundigen, was aus tem Mussenfetter geworden. Durch diese Betrachtungen beweiten, stieg b'Artagnan ab, ohne fich nach br ein Jemand zu erfundigen, empfahl die Pferbe feinem Lufer, trat in ein fleines Zimmer, das zur Anfrahme von Gutten beit mint war, welche, allein zu bleiben winfichten, und bertantte von dem Birthe eine Flasche von seinem Litera Be n und ein Britan ib gut, als man as haben fonnte; breid Bertangen bestärfte voch mehr den Gutten beit wird Bertangen bestärfte voch mehr ben Gutten ben ihrerenten gefaßt haite.

D'Artagnan wobbe auch mit werberbarer Gefchried bigfrit bebient. Das Regiment ber Garben retrutiete fich unter ben erften Ebelleuten bes Löuigreiche; von einem Ladel gefolgt und mit bier penchtvollen Pferben meffent, mußte alfo b'Artagnan trog ber Einfachheit seiner Uniferm nothwendig eine Sensation bervordringen. Der Wirchtwelle ihn selbst bedienen. Als b'Artagnan bies fat, baf er zwei Glaser herbeischaffen und knupfte solgenbes Go-

fpred an:

Meiner Tren', mein lieber Wirth," hand b'Abstagnen, die zwei Gilfer füllend, "ich verlanger von Enderm besten Wein, und wenn Ihr mich getäuscht habt, so sollt Ihr da gestraft werden, mo Ihr fündigtet, infofern Ihr mit wir trinfen mußt, da ich of hase, allein sind finsten. Auf was wollen wir trinfen, um frine autofiche Gine mo licht wie Ginfen. Auf was wollen wir trinfen, um frine autofiche liche Geite zu verleben ? Trinfen wir auf die Mohtschelliche Geite zu verleben ? Trinfen wir auf die Mohtschelliche Gutes Gafthofel."

Bres herrlichteit erweiß mir eine große Phre," fprach ber Birth, aub ich baufe bon Gorgen für biefen

gutre Benfd."

"Tänicht Euch nicht," sprach b'Artagnan, "es liegt in meinem Toaft vielleicht mehr Selbstlucht, als Ihr wohl glauben nieget Nar in ben Gafibeten, welche gebeiben, findet man gute Aufnahme; in densenigen, welche in der Abnahme begrinen sind, geht Alles darunter und darüber, und der Reitende ist das Opter der Perlegenheiten seines Abtribes. Da ich aber viel und besonders viel auf dieser Straße reife, so wunschte ich, daß es allen Gastgebern wohl erginge."

"In ber That," fprach ber Birth, "es icheint mir,

anablgen Beren gu feben "

"Bah! ich bin mehr als zehnmal burch Chantility gereift und babei wenigstens brei - bis biermal bei Euch eingefehrt. Ich war logar erft vor zehn bis zwölf Tagen bier. Damals begleitete ich Freunde, Mustet ere Junt Beweise hiefür erinnere ich Guch baran, daß Einer von ihnen mit einem Fremben, einem Unbefannten in Streit gerieth, ber, Gott weiß warum, handel wit ihm suchte."

"Ab , ja , mabrhaftig!" fprach ber Birth. "Gure

Berrlichfett meint wohl Beren Borthoe ?"

"Das ift gerade ber Dame meines Reifegefährten. Mein Gott' mein lieber Wirth, fagt mir, follte ihm etwa ein Unglud beiberfahren fein?"

"Gure Berrlichfett muß wohl mahrgenommen haben,

baff er feine Deile nicht fortfegen fonnte."

"In ber That, er versprach uns, sogleich nachzufolgen, und wir haben ihn nicht wiebergesehen."

"Gr bat une bie Gore erzeigt, bier gu bleiben."

"Biel er hat Gud bie Ehre erzeigt, bier gu blei-

"Ja, gnabiger herr, in biefem Gafthofe. Wir find fogar febr in Unrube."

"Bernber &.

"Ueber gewiffe Musgaben, bie er gemacht hat."

"Guil aber er wirb bie Musgaben, bie en gemacht

bat, bezahlen."

"Ab, gnabiger Gerr, Ihr gießt mir in ber Thit Balfam in bas Blut. Bir haben große Berichtffe gebibfiet, unb noch biefen Morgen erflarte und bet Bunbargt, wenn ihn herr Borthos nicht bezahlte, fo wirbe er fich au mich halten, ba ich ihn batte bolen laffen."

"Borthos ift alfe verwundet Y"

"3ch wußte es Euch nicht ju fagen, gnabiger Berr."
"Bie, 3hr mußtet es wir nicht ju fagen ? 3hr foll-

tet boch beffer unterrichtet fein, ale legend Bemant."

"Ja, aber wir in unferem Ctanbe fagen nicht Alled, was wir wiffen, befonders wenn wir bavon unterrichtet find, bag unfere Dhren für unfere Bunge haften mußten."

"Rann ich Borthos feben ?"

"Gewiß, gnabiger herr, geht bie Trepbe hinauf, und Mopft im erften Stocke an Dir. t, nur thut thm fund, bag 3hr es felb."

"Bie, ich foll ihm funbthun, bag ich es bin ?" "Ja, es tounte Guch fonft ein Unglud wiberfahren."

"Und welches Unglud foll mir wiberfahren ?"

"Bert Borthos tonnte Guch für Jemand aus bem Saufe halten und Guch in Ginem Anfalle von Born ben Degen burch ben Leib rennen ober bie hirnschale gersichmeitern."

"Bas habt 3br ibm benn getfan ?"

"Bir haben Gelb von ihm geforbert!"
"Ah! Teufel, ich begreife es. Das ift eine Borberung, welche Borthos febr übel aufnigent; wenn er nicht bei Raffe ift; aber ich weiß, "Mit be bies fein follte."

"Das haben wir auch gebacht, guttille Gerr; ba in biefem Saufe große Orbnung berricht, imm wir jebe Woule unfere Rechungen machen, fo aberreichte wir ihm nach Berlauf von nicht Togen unfere Roll, wie es forint, wie



100

hatten hiezu einen ungünstigen Augenblick gewöhlt, benn bet bem ersten Morte, bas wir über bieten Gegenstand sprachen, wunschte er uns zu allen Teufeln; allerbings hatte er ben Tag vorher gespielt."

"ABie, er hatte gelpielt, und nit wem ?"

"D mein Gott, wer weiß? Mit einem barchieffenben vornehmen Geren, bem er eine Partie Canbefnecht antragen ließ."

"Das ift es, ber Ungludliche wird wohl Altes ver-

loren baben."

"Bis auf sein Pferb, anabiger herr, benn als ber Frembe abreisen wollte, gewahrten wir, baß er bas Pferb bes hern Porthos burch seinen Lidet satteln ließ. Wir machten ihm hieruber eine Bemerkang, aber er erwiderte uns, wie unschten uns in Dinge, die uns nichts angingen und bas Pferd gehörte ihm. Wir ließen auch herrn Porthos von dem, was vorfiel, in Kenntniß seben, dech er antwortete, wir waten Schuste, daß wir an tem Werte eines Edelmannes zweiselten, und da dieser uns gesagt hatte, das Pierd gehörte ihm, so mußte es auch wehl so sein."

"Daran erfenne ich ihn ," murmelte b'Artagnan.

"Darauf ließ ich ihm fagen," fuhr ber Werth fort, von bem Angenilick, wo wir bestimmt schienen, und in Betreff ber Bezahaung nicht zu verischen, maß e ich hofesen, er wurde wenigdens die Gute haben, die Ganft seiner Aunbschaft meinem Rollegen, dem Wirthe zum gesteven Abler, zuzuwenden; aber Herr Porthos antwortete mur, da mein Ganbof ber beste ware, so wunschte er her zu ble ben, Tiese Autwort war zu schmeiche Last, as baß ich batte auf seiner Abreise hatte beitehen sollen Ich besichten mit also daraut, ihn zu biten, mir sein Immer, das schieden wahnte im Ganthose, zunückzigeben und nich mit einem bubschen wabinet im briten Stocke zu beinn unt wieren bubschen wabinet im briten Stocke zu beinn unt Gierauf aber erwiederte herr Porthos, da er jeden Un-

genblick seine Geliebte, eine ber vornehmsten Damen bes Hofes, erwartete, so müßte ich einsehen, daß das Zimmer, welches er zu bewohnen mir die Ehre erwiese, immer noch sehr mittelmäßig für eine solche Person ware. Bolltommen die Wahrheit des Gesagten erkennend, glaubte ich bennoch auf meiner Forderung bestehen zu müssen. Aber er gab sich nicht einmal die Nühe, sich in eine Discussion mit mir hierüber einzulassen, nahm seine Pistole, legte sie auf seinen Nachttisch und erklärte, daß er bei dem ersten Worte, welches man über ein Ausziehen nach einem andern Gasthose ober im Innern des Hauses zu ihm zu sprechen sich erfrechte, demjenigen die Hirnschale zerschmettern würde, der so unklug wäre, sich in eine Angelegenheit zu mischen, die ihn nichts anginge. Seit dieser Zeit, gnädiger Herr, betritt außer seinem Bedienten Niemand mehr sein Zimmer."

"Mouequeton ift alfo hier ?"

"Ja, gnädiger Herr. Fünf Tage nach seiner Abreise ist er sehr übler Laune zurückgekehrt. Es scheint, es ist ihm auch eine Unannehmlichkeit auf seiner Reise widersaheren. Leider ist er noch flinker als sein Herr und kehrt für diesen das Unterste zu oberst; ta er glaubt, man könnte ihm verweigern, was er fordert, so nimmt er Alles, was er braucht, ohne zu fordern."

"Ich habe bei Mousqueton allerbings ftets eine uns gewöhnliche Ergebenheit und Geistestraft mahrgenommen."

erwieberte d'Artagnan.

"Das ist möglich, gnäbiger Herr; aber sett ben Fall, ich komme nur viermal im Jahre mit einer solchen Ergebenheit und Geisteskraft in Berührung, so bin ich ein zu Grunde gerichteter Mann."

"Mein, benn Porthos wird Guch bezahlen."

"om," murmelte ber Wirth mit zweifelhaftem Cone.

"Er ift ber Gunftling einer vornehmen Dame,

bie ibn megen einer Bagarelle, bie er Buch ichnitig ift, nicht

"Wenn ich es magte, Guch gu fagen, mas ich bier-

"BRas benft 3br bierüber ? "

"3ch burfte noch niehr fagen: was ich hiernber meiß."

"Das 3br mißt ?"

"Und fogar, was ich gang gewiß weiß " "Und was wißt 3hr gewift Laft horen! "

"36 burfte fagen, ich fonne biefe bornehme Dame."

"Ihr ? " "Ia, ich."

"Ilnb woher fennt 3hr fie ?"

"D, gnabiger herr, wenn ich mich Baerer Berichtvie-

"Greecht! und auf Gbeimannewert, Ihr folit Guer

Bertrauen nicht gu bereuen baben "

"Bobl, gnabiger herr 3hr begreift, bag bie tin-

"Bas babt 3hr gemacht Y"

"Chl nichte, mas nicht in ber Befugnig eines Glau-

"Dun ?"

"Bere Porthos übergab und ein Billet für biefe Berjogin, mit bem Bejehl, es auf bie Poll zu bringen, Cein Bebienter war noch nicht angelangt. Da er fein Immer nicht verlaffen konnte, fo musten wir feine Auftrage zur Besorgung übernehmen."

"Weiter Y"

"Statt ben Brief auf die Polt zu bringen, was nie gang ficher ift, benutten wir die Gelegenheit, ba gerade einer von unfern Aufwärtern noch Paris ging und beauftragten ihn, ben Arief der herzoglin felbik zuzustellen. Dies hich ben Absichten von herrn Porthos entsprechen, ber uns seinen Brief so fehr empfohlen hatte, nicht wahr?"

"Ungefähr."

"Nun, gnabiger Berr, wißt Ihr, wer biefe große Dame ift ?

" Nein, ich habe nur Porthos von ihr fprechen boren."

"Wißt Ihr, wer biese angebliche Berzogin ift ?"

"Ich wiederhole Euch, ich kenne fie nicht."

"Es ift eine alte Frau, bie Gattin eines Broturatore beim Chatelet, gnabiger Berr, Madame Coquenarb; fie hat wenigstens ihre funfzig Jahre auf bem Ruden unb spielt noch die Eifersüchtige. Das kam mir auch ganz sonderbar vor — eine Prinzessin, die in der Rue aux Durs wohnt!"

"Woher wist Ihr bies?"

Weil sie in einen gewaltigen Born gerieth, als sie ben Brief empfing und sagte: Herr Porthos ware ein flatterhafter Mensch und er hatte wohl irgend einer Frauensperson wegen ben Degenftich bekommen ?"

"Er hat also einen Degenstich bekommen ?"

"Ah! mein Gott! was habe ich ba gesagt! "
"Ihr sagtet, Porthos habe einen Degenstich bekommen."

"Ja, aber er hat mir ftreng verboten, barüber ju sprechen."

"Warum bies?"

"Weil er fich gerühmt hatte, er werbe biefen Fremben, mit bem Ihr ihn im Streite zurudließet, burchbobren, während dieser Fremde im Gegentheil ihn trot aller seiner Prahlereien zu Boben streckte. Da nun herr Porsthos ein sehr eitler Mann ift, nicht nur seiner Herzogin gegenüber, bie er burch Erzählung feines Abenteuers für sich gewinnen zu können geglaubt hatte, so will er Rie-mand zugestehen, daß er einen Degenstich erhalten hat." "Also halt ihn ein Degenstich im Bette zuruck?"

"Und zwar ein hauptstich. Die Seele Gures Freun-

"3he maret alle baber ?"

"Gnabiger herr ich folgte ihnen aus Reaglerde, und fah ben Ran pf, ohre bag bie Ranipfenben mich feben fonnten."

"Und wie gling es babel qu ?"

"Chl die Sache dauerte wicht lange, bafür fann ich Guch wohl ftehen. Sie nahmen ihre Stellung Der Fremde machte eine Finte und ftieß zu, und zwar lo schnell, daß Herr Porthes, als er zur Parade gelangte, bereits drei Joll Eilen in der Bruit hatte. Der stemoe seste ihm sogleich die Spise seines Degens an die Gurgel, aber als sich here Porthos der Ginade seines Gegners preisaggeben sah, erflatte er sich für überwunden, der Fremde fragte ihn hierauf nach seinem Namen, und als er ersuhr, daß, er Herr Potthos und nicht herr d'Artaman heß, so bot er ihm seinen Arm, fuhrte ihn bis zum Hotel, stieg zu Prerde und verschwand."

"Allo wollte ber Frembe Beren b'Artagnan an bas

Leben geben ?"

"Ge iche nt fo."

"lind wist 3hr, was aus ihm geworben ift ?"

"Nein, ich hatte ibn bis au biefem Augenblide nicht gefeben, und er ift uns auch feitbem nicht wieber gu Weficht gefommen."

"Gut, ich weiß, mas ich wiffen wollte. 3hr lagt

Mio. 17"

"Ja, gnabiter Gert, bas ichenfte bes Gafthofes; ein Bemmer, bas ich ichen mehr als gehnmal zu vermiethen Gelegenheit gehabt hatte."

"Bah, bernfrut Gud, " forach b'Artagnan lachend, "Porthes mirb Gud mit bent Gelbe ber Bergogin Co-

quenarb begatten."

"D gnabiger Bert, Procuratorefrau ober Bergog n,

wenn fie nur ihre Borfe öffnen wollte, bas ware mir gleich viel; aber fie hat geradezn erflart, fie wase hat Forberungen und Treulofigfeiten bes herrn Berthes mibe, und fie wurde ihm nicht einen Pfennig fchicen.

"Und habt Ihr biese Antwort Euerem Gafte wi

mitgetbeilt ?"

"Wir huteten une wohl, er wurbe gefehen haben, auf welche Beise wir seinen Auftrag beforgten."

"Also wartet er immer noch auf sein Geld ?"

"D mein Gott, ja, er hat geftern erft gefchelel aber biesmal brachte fein Bebienter ben Brief at Post."

"Und Ihr fagt, bie Berfon fei alt mit Sallice "Benigftens funfzig Jahre alt, gnabiger Gent,

burchaus nicht fcon, wie Bathanb behauptet."

"Dann feib ohne Sorgen, fie wird fich ex Ueberbies fann End Borthos nicht viel laffen. fein."

Wie, nicht viel schuldig! Bereits zwanzig Pilen, ben Arzt nicht zu rechnen. Di er verfagt fich n bas Dinbefte, man ficht, bag er gut ju leben ift."

"Benn ihn feine Geliebte auch verläßt, fo wirt boch Freunde finden, bafür burge ich Euch. Geit gang rubig, mein lieber Birth, und verwendet alle auf ibn, welche sein Buftanb forbert."

"Der guabige herr hat mir verfpredjen, ben M über bie Procuratorefran nicht an offnen und feine

über bie Bunbe ju fagen ?"

"Das ift eine abgemachte Sache. . Ihr ha Wort baranf."

-Sh, er wurde mich a umbrivaen ! nicht fo teufeli ib obne Aurchi!

CC Q1

" Olth Wirth a

auf welche er febr viel zu halten ichien, in Begiehung auf feine Schulbforberung und fein Leben, bebeutenb mehr

bernhigt.

Dben an ber Treppe war an bie am meisten in bas Mage fallende Thare ber Saueffar mit schwarzer Dinte ein riefiges Nico. 1. geschrieben; d'Artagnan flopfie an und trat auf die Enladung, welche hierauf erfolgte, in

bas Bemmer.

Porthos lag im Bette und fpielte zum Zeitvertreib eine Partie Langlnecht mit Mousqueton, während fich ein nit Rebhühnern beladener Spieß vor dem Feuer drehte und in jeder Ecke eines großen Kamins auf zwei Gluthepfannen zwei Kafferole kochten, aus denen der doppelte Wohlgeruch von Gibelotte und Matelote lieblich hervorsströmte. Die Oberfluche eines Schrankes und die Marsmortafel einer Kommode waren überdieß mit leeren Flasschen bedeckt.

Bei bem Anblicke seines Freundes erhob Porthos ein Freudengeschrei; Mousqueton fand ehrfurchtsvoll auf, trat ihm seinen Plat ab nud ging zu den Galbpfannen, um einen Blick in die Kasserole zu werfen, deren Ober-

aufficht ihm anvertraut gut fein ichien.

"Ah, bei Gott, Ihr fe.b ce," fprach Porthes zu b'Artagnan. "Selb mir willfommen und entichulbigt, baß ich Each nicht entgegengehe. Aber," fügte er bei, und schaute b Artagnan zugleich mit einer gewiffen Unruhe an, "Ihr wißt, was mir begegnet ist?"

"Dein."

"Der Wirth hat Guch nichts gefagt ?"

"3ch habe nach Euch gefragt und bin fogleich berauf-

Porthos feften freier gu athmen

"Und was ift Guch benn begegnet, mein lieber Por-

thes," fuhr b'Artagnan fort

"Als ich gegen meinen Wiberfacher ausfiel, bem ich bereits brei Dezeistiche beigebracht hatte und mit bem

vierten ben Baraus machen wollte, fließ ich mit bem guß an einen Stein und verftauchte mir bas Ruje."

"Wirtlich ?"

"Auf Chre! Bum Blud für ben Sonrten, ben ich batte ibn tobt auf bem Plage gelaffen, bafür fiche ich Euch."

"Und was ift aus ihm geworben ?"

"Dh I ich weiß es nicht. Er hatte genng und gog al, ohne ben Reft bon mir zu forbern ; aber Ihr, mein lieber b'Artagnan, mas ift Guch begegnet ?"

"Alfo," fuhr b'Artagnan fort, salfe feffelt End

blefe Berftauchung an bas Bett ?"

"Ab! mein Gott, ja, nichts Anberes; Abrigens werbe

ich in einigen Sagen wieber auf ben Beinen fein.

"Aber warum habt 3hr End nicht rach "Anis transportiren laffen, 3hr mußt Euch bier granfant, love weilen ?"

"Es war meine Absicht, boch ich muß Ench etwas

gestehen."

" 3Dm 34

"Gerabe weil ich mich grausam langweilte, wie Ihr sagtet, und bie fünf und fiebzig Pistolen in meiner Tasche hatte, die Ihr mir zutheiltet, ließ ich, um mich zu zerstreuen, einen Ebelmann, der vorüberzog, zu mir heraufstommen und bot ihm eine Würfelpartte an. Er wisligte ein, und, meiner Treue, meine funf und siebenzig Pistolen gingen aus meiner Tasche in die seinige über, mein Pierb gar nicht zu rechnen, bas er noch in den Rauf besam. Aber Ihr, mein lieber d'Artaguan ?

"Bas wollt 3hr, mein lieber Porthos, man tann nicht auf jebe Weife bevorzugt fein," fagte b'Artagnan. "Ihr fennt bas Spruchwort; "Unglud im Spiele, Glud in ber Liebe!" 3hr feib zu gludlich in ber Liebe, als baf fich nicht bas Spiel rachen folite. Aber was tummert 3hr Euch num ben Umschlag bes Gludes? habt 3hr,

udlicher Buriche, ber Ihr feib, nicht Enere Hergen, die Euch nothwendig zu Gulfe kommen

1119 24

"Ceht, mein lieber b'Artagnan, wie Ales gegenwarg bet nur ichief geht," antwortete Porthos mit ber freiinth affen Mitene von der Welt: "ich ichtieb ihr um liche funfog Louisd'er, der ich in Betracht ber lage, in eicher ich mich befande, durchaus bedürfte."

... Man ?"

"Dan | fie muß auf ihren Gatern fein, benn fie hat ir gar nicht geautwortet!"

"Wahrhaftig !"

"Mein; auch schickte ich ihr gestern eine neue Gpiffel, och viel bringenderen Inhaltes ais die erste zu; aber Ihr jest hier leid, so sprechen wir von Euch, mein tebner! Ich gestehe, daß ich über Guch unruhig zu wersen anfing. Doch Guer Wirth benimmt sich gut gegen tuch, mein lieber Porthos," sprach d'Artagnan und putete auf die vollen Kafferole und die leeren flatchen.

"Cossil Cossil" erweberte Porthos "Der Unverstämte brachte mir schon vor drei oder vier Tagen seine Lechnung, aber ich warf beide, seine Rechnung und ihn, ir Thure hinaus, so daß ich hier wie eine Art von Sieser, wie ein Groberer lebe. Auch din ich, wie Ihr seht, is an die Zahne bewahnet, da ich immer in nieiner

tellung angegriffen zu werben bejurchten muß."

"Ihr icheint mir inbeffen bon Beit gu Beit Andfalle unachen," fprach b'Artagnan lacherb und beutete aber-

gale qui bie Rla den urb Rafferele.

"Nein, leiber nicht ich," fagte Porthod. "Diese elende berftauchung halt nach im Bette, aber Monsqueton zieht Selbe und bringt Proviant mit. Mousaueton, mein reund," fi hr Porthos fort, "Ihr seht, bag wir Bersartung bekommen, wir bedurfen einen Jusap an Butuasin."

"Doufqueten," frach b'Ariagnan, "Du mußt mir einen Gefallen thun."

"Belden, gnabiger Derr T"

"Dn mußt mir Dein Recept für Blanchet geben ! ich tonnte ebenfalls belagert werben, und es wurde mir leib than, wenn ich nicht biefelben Borthelle genofe, mit

benen Du Deinen Deren erfreuft."

"Ei, mein Gott, gnabiger herr," french Mondaneten mit beschiebener Miene, "nichts leichter auf ber Welt. Den muß nur geschielt sein, bas ift bas Gangte. 34 bin im Felbe aufgezogen worben, und mein Bater war in seinen mußigen Augenbliden ein wonig Wilde fonte."

"Und was machte er die abrige Beit ?"
"Gudbiger Berr, er trieb ein Gewerbe, bas mit im-

mer febr gitdlich berfem."

"Beldes !-

"Da er in ber Beit ber Rriege ber Ratholiffen, and Sugenotten lebte und fab , wie die Ratholifen bie da notten und bie Ongewotten bie Rnibolifen ausruties Alles im Ranten ber Reilgion, fo hatte er fich einen gemifchten Glauben gebilbet, was ibm balb Ratholif, baib Dugenott ju fein erlaubte. Er ging nun gewöhnlich, feine Stubbachle auf ber Goulter, hinter ben Beden fpagieren, welche bie Bege begrangen, und wenn er einen Ratholifen allein tommen fab. fo gewann bie protestantifche Religion fogleich in feinem Innern ble Dberband, Ge fentte feine Stubbachfe in ber Richtung bes Merlenten, und wenn biefer eime gebn Garitte bon ibm entfernt war . fnupfte et ein Gefprach an, welches beinahe immer bamit enbigte, baß ibm ber Reifenbe, um fein Leben ju reiten, feine Borfe abtrat. Es verfteht fich bon felbft, bag er fich, wenn er einen Dugenotten erbliefte, von einem fo glubenben fatbolifchen Giret erfaßt fühlte, bal er gur wicht begriff, wie er eine Allertelftunbe vorber an bem boben Borguge unferer beiligen Religion batte zweifeln Unnen. Denn ich, mein Derr, ich bin Ratholif, mabrend mein Water, feinen Grund aben getreu, aus meinem altern Bruber einen hugenotien machte "

"Und wie hat biefer murbige Mann geenbet ?" fragte

e'Ariagnan

"Thi auf die allerunglucktichite Weife, anabiger Gert. Ur befand fich eines Lags in einem hohimege zwischen einem hugenotten und einem Ratholifen. De hatte bereits mit Beiben zu thun gehabt, Beibe erfannten ihn wieder, bereinigten fich gegen ihn und bingen ibs an einem Baume auf. Dann kamen fie in das Wirthebaus bes nächsten Dories, wo ich mit meinem Binder trank, und erzahlten ben albernen Streich, den fie gemacht hatten."

"Und was thatet 3hr ?" fprach D'Ulttagnan.

"Wer liefen fie reben," erwiederte Mousqueton; "ba fie jedoch, als fie bas Wirthshaus verließen, eine entgegengesetzte Route enschlugen, so legte sich mein Bruder an
bem Wege bes Kathorifen und ich mich an dem des Protestanten in Hinterbalt. Zwei Standen nachher war Alles
verbei. Wir hatten mit Jedem bas Geschaft abgemacht,
jedoch nicht ohne die Klugheit unseres Baters zu bewunbern, ber so vorsichtig gewesen war, zeden von uns in
einer andern Neligion erziehen zu lassen."

"In ber That, Moutaucton, Dein Bater fcheint, wie Du behaupteft, ein fehr gescheiter Schelm gewesen gu fein. Und Du fagit alfo, ber brave Mann habe in femen mußigen Augenbacken Die Quibichuthenhaubthierung ge-

reteben ¥"

"Ja, gnabiger herr, er hat mich eine Schlinge binben und mit Legangeln untgehen gelehrt. Ales ich nun
fah, bag uns unfer Schurfe von einem Wirth mit Mallen
von ichwer verbansichem Fleische, höchstens gut fur Liauern und keineswegs zuträglich fur zwei so fehr geichwächte Mägen, sutterte, so pflegte ich wieder en wenig mein
altes Gewerbe. Mährend ich im Dalbe spazieren ging, legte ich Schlingen auf bie Wechfel; wahrend ich aus Ranbe bes Waffere lag, ließ ich Leinen in die Triche gleiten. Auf diese Art fehlt uns, Gott fei Dant! jest nichts mehr, wie fich ber gnabige herr felbft therzeugen fann. Wir haben Felbhühner und Rauluchen, Rauftin und Nale, lauter leichte und gefunde, für Krante gweck bienliche Nahrungsmittel."

"Aber ber Wein ," fprach b'Aringnan, "wer Befert

ben Bein? Guer Birth ?"

"Das heißt: ja und nein."

"Bie, ja ober nein #"

"Er liefert ihn allerbinge, aber er weiß micht, boff er biefe Ghre bat."

"Erflart Ench naber, Montqueton. Guere Anter-

haltung ift außerft lebrreich."

"So bort, gnabiger herr; ber Bufall wollte, bas ich auf meinen Banberungen einen Chanier traf, ber viele Lanber und unter Anderem auch bie neue Beit gefeben hatte."

"In welchem Infammenhang tann bie neue Delt mit ben Blafchen fteben, bie ich auf bem Schrante und

auf ber Rommobe erblide ?"

"Bebuld, gnabiger Derr, Mues gu feiner Beit." "Das ift richtig, Montqueton; fabre fort, ich bore." .Diefer anier batte den Ladeien in feinem Dienfte . ibm nach ifo gereift mar. Ladei wat m inë Sie ib wir fnübften um io leichter ein freund #34 I altniß an, ale eine große Achulichfeit ber Guncu an une flatt fand. Wir .46 liebten Beibe aqua beion wie Jagb und er ergablte mir. wie bie wer & ibes auf ben Gbenen von 46 ben anger une ! Duffel gang einfach mit jagen bie fe be- .. jtbaren Thieren um ben 40glf cien. ch nicht glauben, bal man 16 erreichen fonnte, Ende bes 414

Etrifes tab nin merce, beite um gul. Turin auf bie Betibert ausrichmen, auf m mit ber in in fer gung feiner Biebauptron and Dies einen bie eine Flatche auf benen Gar a ree ta mer jen geren Murie jager er ben gur per an an an . . . . . . mich to beier flam unt ber mich bie bie bie bie bie Rabtufe ten anderengen tur in mer eine eine eine mit fo bel (Veg f gin sig you sig bend is an Welt. Mur fearit mit gem finte at and and mobil das cramere B . I for fire a re- rest in one bet fich ben t. Grer & er per a en bu jed und Diefes Burnet meine in eine fien burn um u. in um too ber rechte finale to the fine of and a cont . " co to biefe Mit, anue or berr, gent bie gerie i'm ge beit Flatdies auf ter Stre ! get put up Jentaden er Merbintung Erif pr ber bert i bet files ube und obne Gerrer be . in ce, was jur same cant .

On tonis man yours in tank in the same

" Ett weren," erm eter e t fir unter.

Dieß war bie Geurichter Meine ung erfiebentatig er freuch unt taben, top er de weier Auffinge und Großbritannien vier prachtvalle Pferbe mitgebracht hatte, wobon eines für ihn, und ein anderes für jeben von feinen Gefährten; bann ichloß er, indem er Borthos antinbigte, bas für ihn beftimmte ftunbe bereits in bem Stalle bas Gafibofes.

In biefem Angenblick trat Blanchet ein. Er melbete feinem herrn, Die Pferbe batten hinreichenb ausgernht, und man fonnte wohl bis jum Abend Glermont auglichen

und bort ein Lager fuchen.

Da b'Artagnan in Beziehung auf Porthos ziemlich beruhigt war, und es ihn brangte, auch von feinen zwei andern Freunden Runde zu erhalten, fo reichte er bein Kranten die Sand und sogte ibm, er werbe fogleich abreifen, um seine Rachforschungen fortzusehen. Er hoffe übrigens auf demiselben Bege zuruckzulehren und gedente Porthos, wenn er fich in seche bis acht Tagen noch in bem Sotel zum großen Sanct Martin befände, im Voreuberziehen mitzunehmen.

Porthos erwieberte: aller Bahricheinlichkeit nach wurde ihm feine Berftauchung bie Abreife unt biefe Beit noch nicht erlauben; überbieß mubte er in Chantilly Mebben, um bie Antwort feiner Bergogin abzuwarten.

D'Artagnan wünschte ihm, as mochte blefe Antwort balb und erfreulich eintreffen, empfahl Borthos noch eine mal ber Gorge Moudquefolis, bezahlte bem Wirthe folme Rechung und feste feine Reife mit Blanchet foct, bet nun bereits von einem bon feinen Sandpferben befreit mac.

## Die Chefe von Aramis.

D'Artagnan hatte Porthos weder etwas von der Quade, noch von der Procuratoretrau gejagt. Es war ein sehr kluger Bursche, unser Bearner, troß seiner Jugend. Er felite fich, als glaubte er Alles, was ihm der ruhmredige Muskener erzählte, wobet er von der lieberzeugung ansigng, daß man immer eine moralische lieberlegenheit über die Menschen hat, deren Leben man kennt, ohne es sie sogleich suhten zu lassen und ihren Stolz dadurch zu verleben. D'Artagnan aber, ber seit entschlossen war, seine drei Gesahrten zu Wertzeugen seines Gludes zu machen und Nunen aus ihnen bei se nen zusunktigen Intriguen zu ziehen, frente sich zum Boraus, in feiner Hand die unssichtbaren Faden zu vereinigen, mit deren Hulfe er sie zu leufen gedachte.

Auf bem ganzen Marsche jeboch schnürte ihm eine gewaltige Traurigseit bas herz zusammen. Er bachte an die junge und hubsche Mavarne Bonacieur, die ihm ben Preis iur seine Ergebenheit reichen sollte. Jugen wir zes boch sozleich bei, daß diese Traurigseit bei dem zungen Manne weniger von der Klage über jem verlornes Gluck, als von seiner Furcht herruhrte, es könnte der armen Frau ein Ungluck widersahren sein. Für ihn gab es keinen Iweisel mehr, sie war das Opfer einer Rache des Cardisnistes die Nache seiner Emmenz war besauntlich surchtbar. Wie hatte er Ginabe vor den Augen dieses Deinisters gestunden? Das wunte er sich selbst nicht zu erklaren, und Herr von Gavor wurde ihm dies wohl enthüllt haben, wenn ihn der Kapitan der Garden zu Sause getropen hatte.

Dichte leibt ber Bett rafthere Baugel, nichte furgt ben Wirg fo febr ab, ale ein Bebante, ber in fich feibst

alle Fahigfeiten ber Organisation bes Denkenden verschlingt. Das außere Dasein gleicht sobann einem Schlummer, beffen Traum bieser Bebanfe ift; durch seinen Einfluß hat die Beit kein Maaß, der Raum keine Entsernung mehr; man geht don einem Orte aus und kommt an einem andbern an, das ift das Ganze. Bon dem durchlausenen Bwischenraum ift unserem Gedächtusse nichts gegenwärtig geblieben, als ein unbestimmter Nebachtusse nicht ausend verworrene Bliber von Baumen, Vergen und Landichaften gegenseitig verwischen. In dieser geistigen Abwesenheit legte d'Artagnau in dem Gange, ben es seinem Aferbe zu nehmen beliebte, die sechs die acht Weiten zurück, welche Chantilly von Greverseur trennen, ohne daß er sich, in diesem Dorfe anlangend, eines der Dinge erinnerte, denen er auf seinem Kitte begennet war.

hier erft fehrte fein Gebachtnis zurud; er schuttelte ben Ropf, bemertte bie Schenke, wo er Aramis gelaffen hatte, und trabte auf bas Thor ju. Diesmal war es tein Wirth, sondern eine Wirthin, bie ihn empfing. D'Artagnan war Physiognomiker, er überschaute mit einem Blicke bas bide, beitere Gesicht ber Gerrin bes Ortes und bes griff, bas es hier keiner Berstellung bedürfte und bas er von Seiten einer so luftigen Physiognomic nichts zu be-

fürchten batte.

"Deine gute Dame," fragte fie b'Artagnan, "fonnt 3ht mir wohl fagen, was aus einem bon meinen Freunden geworben ift, ben wie vor etwa zwolf Lagen hier zu laffen genothigt waren?"

"Ein hubscher junger zwanzig Jahren, fauft, liebe

"Co ift es, abert "Gang richtig. 2

mer noch hier."

"Ah, bei Gott, m tagnan abftelgend und gewerfend, "Ihr 4 bon brei bis vierund: wig, wohlgebaut ?" Schulter verwundet." err, er befindet fich int.

Danie.". fprady b'Elet Pferbes pift biefer theure Aramis, bomit ich ibn umarme; benn ich gestehr,

"Um Bergebung, gnabiger Berr, ich zweifte, ob er

Guch in biefem Augenblide empfangen fann."

"Barum ? ift eine Frau bet ibm ?"

"Belus, mein Gott! ber arme Junge! nein, gnabiger berr, es ift feine Frau bei ibm."

"Run, wer ift benn bel ibm ?"

"Der Pfarrer bon Montbibier und ber Superlor ber Befulten bon Umfene."

"Gott im himmel!" rief b'Artagnan. "Sollte ce

mit bem armen Jungen fo fchlimm fichen ?"

"Dein, gnabiger herr, im Gegentheil, aber in Folge feiner Rrantheit bat ihn bie Ginabe beruhrt, und er ift entschlossen, in ben geiftlichen Stand einzutreten."

"Gang richtig " iprady b'Artagnan, "ich batte vergeffen,

baß er nur einstweilen Dlusfetier mar,"

"Belteht ber gnabige Berr immer noch barauf, ihn gu feben ?"

"Wehr als je."

"Run, ber gnabige Berr barf nur ble Treppe rechts

im Dofe binaufgeben, im zweiten Stode Dre. 5."

D'Artagnan eilte in ber angegebenen Richtung weg und fand eine von den außern Treppen, wie man fie noch heut zu Tage in den Defen ber alten Gasthäuser fieht. Aber man gelanate nicht auf diese Art in die Wohnung bes zufünstigen Abbe; die Zugänge zu dem Zimmer von Aramis waren nicht mehr und nicht minder dewacht, als die Gärten der Armida. Bagin stand in der Haussuc Wache und versperrer ihm den Reg nich um so geößerer Unerschrockenheit, als er sich endlich dem Ziele nahe sah, nach welchem er ewig mit frommem Chraeize gestrebt hatte. Der arme Bazin hatte stets bavon getraumt, einem Manne der heiltgen Kirche zu dienen, und er erwartete mit Ungebuld den Augenblick, den er anabläsig in der Zufunkt erblickt hatte, wo Aramis endlich die Rasate mit der Sutane

"Die Meinung eines Mannes vom Schwerte entbehet jeglichen Gewichts," antwortete b Artagnan, ber über bie Wendung, welche die Dinge nahmen, unruhig zu werben anting, "und Ihr fonnt Guch, glaubt mir, gang an die W.Fenschaft biefer Heeren halten."

"Im Gegentheil," verseste Aramis, "Eure Meinung wird hochft werthvoll fur uns fein. Sort, wovon es fich handelt: ber Herr Pring pal glaubt, meine These musse

hauptfachlich begmatitch und bibattifch fein."

"Gure Thefe! Ihr macht alfo eine Thefe ?"

"Allerdinge," antwortete ber Jefuit, "jur bie Brufung, bie ber Orbination borbergeht, ift eine Thefe uner-

lagudi."

"Der Erbination!" rief b Artagnan, welcher nicht glauben fonnte, was ihm bie Wirthin und Bazin gelagt hatten. "Drbination!" wiederholte er, und ließ feine Augen erstaunt auf ben bret Perfonen, welche er vor fich

batte, umber laufen.

Da nun," fuhr Aramis fort, indem er auf feinem Fauteul eine haltung annahm, ais fäße er in einem Chorstuble, und indem er zugleich seine frauenartig weiße und fleischige hand, die er in der Luft hielt, um das Blut zuruckehren zu machen, wohlgefällig betrachtete; "da nun, wie Ihr gehört habt, datraguan, der herr Principal meine These begmatisch haben will, wahrend ich wansche, daß sie ideal sen niechte, so hat mit der herr Petreripal nachfolgenden Gegenstand vorgeschlagen, welcher noch nicht behandelt worden ist, uid worin ich allerdings Stoff zu prachtvollen Entwickelungen sinden werde:

"Utramque manum in benedicendo elericis

inferioribus necessariae sit ' \* j.

Diese Latinitat und die nach folgende Theologie wolle ber Lefer gefalligft weber bem Neberseber noch ber Correctur, sondern einzig und allein bem Driginale bes herrn Alexandre Dumas zuschreiben. D. Nebers.

"Bas fo viel beifen will," fuhr Aramis fort, it ibm bie Sache zu erleichtern: "bie zwei Sante fint fi Die Priefter ber nieberen Ordnung unerläßlich, wenn

ben Gegen geben,"

44

"Ein bewunderungewurdiger Gegenftand!" rief b

"Bewunderungewürdig und bogmatifch," wiederhot ber Pfarrer, ber, im Lateinl mungetahr eben in bewat bert wie b'Artagnan, for nig ben Jesutten beobachtet um gleichen Schritt mit I ju halten und seine Went wie ein Eche gu wiederho

D'Artagnan blieb wulfommen gleichgultig bei bi

Begeifterung ber gwei n Dianner,

fuhr Kramis fort, "word to neischt ein tiefes Studium bi Rirchenväter und ber heiligen Schrift. Ich erflare nie biesen gelehrten geiftlichen ber en, und zwar in aller Di muth, daß ich in ber Wachtitube ber Mustetiere und beit Dienste bes Königs bieses Studium etwas vernachtäßis habe. Ich murbe mich benn ier, facilius natung, beinem Gegenstande meiner al finden, ber bei bielen tei theologischen Fragen ware, bei Moral für die Meta physit in ber Philosophie in-

D'Arfagnan langweilte i & gang bebeutenb ... Beht, welches Exordie nie rief ber Jeluit.

"Exordium!" wieber Ite ber Bijarrer, um etwe

,,Quem ad mode ther colorum immensi

Aramis Warf

& Artagna

und fab ihn bergestalt gabnen , bag er ben Riefer beinabe andrentte.

"Sprechen wir Frangofisch, mein Bater," fagte er ju bem Seluiten, "herr b Artagnan wird mehr Genuß an unfern Worten finden."

"Ir, ich bin mate ben ber Reife," fagte b'Arragnan,

"und all' bas lateini de entgeht mir."

"Bor Allem," fprach ber Jefuit, etwas aus ber Taffung gebracht, mabiend ber Pfairer außeift erfreut b'Urtagnan voll Dankbarkeit aufchaute; "betrachtet einmal ben

Rugen, ben man aus biefer Gloffe gieben fennte."

"Moles, ein Diener Gories... er ift nur ein Dies ver, verficht Ihr wohl, Moses segnet mit ben Sanden, er läßt fich die zwei Arme halten, wahrend die Sebraer ihre Feinde schlagen. Er segnet also mit beiden Sanden. Uebers dies sagt das Evangenum: Lupositiste manns, und nicht mannim, leget die Hande, und nicht die Sand auf."

"Leget bie Banbe auf," wieberholte ber Pfairer mit

einer Geberbe

"Bei bem helligen Petrus bagegen, beffen Nachfelger bie Papite fib," fuhr ber Jelnit fert: "poringe digitos, ftredet bie Finger aus. Begreift 3hr bas nun?"

"Gewiß " erwieberte Atamis, ber ein Bergnugen an bieler Abbandlung gu haben fchien, "gewiß, aber bie Gache

ift febr & Beliger Ratur."

"Die Anger," wiederholte ber Jestit; ber hellige Betrns legnete mit ben Fugern? Der Pauft segnet auch mit ben Fingern? Und mit wie viel Fingern segnet er? Mit bret Fingern. Ginen für ben Nater, einen für ben Sohn und einen für ben heiligen Ge ft."

Alle Anwefenben befreugten fich.

D'Artagnan glaubte biefes Beifpiel nachahmen gu

"Der Papft ift ber Dachfolger bes heiligen Petens und fiellt bie brei gettlichen Gewalten bar. Der Reft,

ordinen inkerioren ber Archlichen hiererchie erscheint im Ramen ber heiligen Erzengel und Engel Die niebere ften Geiftlichen, wie unfere Dincone und Sacriftane, fequen mit ben Beibwebein, weiche als eine unbegrangte Jahl von segnenden gingern zu betrochten find. Dies ift ber gange auf seine Einfachheit zurächgeführte Gegenstand, Argumentum omni denudatum ornamento. Aus dies sem ," suhr der Jesuit fort, wwollte ich zwei Bande von bem Umsange bes Folianten bier machen."

Und in feiner Begeifterung folng er auf ben belligen Chrofoftomus in Bolio, baf ber Tifc fic unter fe-

nem Bewichte bog.

D'Artagnan bebte.

"Ich laffe geloff ben Schönheiten biefer Thefe Corechtigteit wiederfahren," fagte Arumis, "aber ich muß zu
gleicher Beit ertennen, bas ich ihrer Laft erliegen marba.
Ich hatte folgenden Text gewählt ; fagt mir lieber b'Montagnan, ob er Eurem Geschmad entspricht: Non smutlle
ent deniderium in oblatione, ober beffer i Etwas Montagnan bei bem Opfer, das ich bem Opren barbeinge,
fleht mir ulcht abei an."

"halt!" rief ber Befult, biefe Thefe riecht noch Robert. Es ift ein abnitcher Boriching in bem Aphufibnus but bem Aphufibnus bei Rehervotere Janfen enthalten, beffen Buch fedber ober fpater bon hentershand verbraunt werben wieb. Rebut Euch in Acht, mein funger Freund, Ihr veigt Buch ju falfchen Lehren, Ihr richtet Euch ju Grunde, mein

unger Freund,"

"3hr richtet End ju Grunde," hrad ber Pfeetee

fcmerglich ben Ropf fcattelab.

"Ihr berührt ben befannt- Bunft bom finde Blie len, ber eine menfchliche Alippe i. 3hr geoft bie Infinnationen ber Belogianer und mi-Balagianer auf

etves betändt von bem hagel von berfehte Chamit.

"Wie wollt 3hr beweisen," fuhr ber Jesuit fort, ohne bag er ihm zum Sprechen Beit ließ', "we wollt 3hr beweisen, bag man bie Melt bebauern muß, wenn man Gott ein Opfer barbringt's Gort folgendes Dilemma: Gott lit Giott, und bie Welt ift der Teufel. Die Welt bedauern, heißt ben Teufel bedauern. Das ift mein Schluß."

"Das ift auch ber meinige," fagte ber Pfarrer.

"Aber ich bitte . . ." berfette Bram.e

"Desideras diabolum! Ungludlicher!" rief ber Jefuit.

"Er bedauert ben Teufel, Sa! mein junger Freund," fprach ber Pfarrer feufgenb, "bedauert ben Teufel nicht,

barum bitte ich Guch."

D'Artagnan wirbelte es im Ropfe. Es fam ihm bor, als ware er in einem Marrenhause, und als follte er ein Rart werden, wie biesenigen, welche er vor fich fah. Blur war er genothigt zu schweigen, ba er bie Sprache nicht verftand, welche man in feiner Gegenwart sprach.

"Aber hort mich boch," fagte Aramis mit einer Soffichfeit, miter ber etwas Ungebuld burchzuscheinen anfing; "ich fade nicht, daß ich bedrute, nein; ich werbe nie bieles Wort aussprechen, welches nicht orihobor

mare . . .'

Der Jefult bob bie Urme jum Simmel auf und ber

Pfarrer that baffelbe,

"Nein, aber gebt wenigstens zu, bag es nicht febr ichon ift, bem Geren nur bas anzubieten, was man mit vollfommenem Ueberbruffe und Bibermillen betrachtet. Sabe ich Recht, d'Artagnan ?"

"3ch glanbe, bet Gott!" rief blefer.

Der Pfarrer und ber Jefult fprangen bon ihren Ctub.

len auf

"Folgendes ift mein Ansgangepunft; es ift ein Entlogismus; es fehlt ber Weit nicht an Reizen, ich verlaffe bie Welt, folglich bringe ich ein Opfer; nun fagt aber bie Schrift gang bestimmt : Bringt bem herrn ein Opfer ber."

"Das ift wahr," fprachen bie Untageniften

"Und bann," fagte Mrambe, fich in bas Chr fnelpend, um es roth ju machen, wie er bie Sande ichuttelte, bamit fie Weiß wurben, "und bann habe ich hierüber ein gewiffes Mingelgebicht gemacht, bas ich im vorigen Jahre herrn Doviture mittheilte und worüber mir biefer große Mann taufend Artigfeiten fagte."

"Gin Ringelgebicht ?" fagte ber Benit verachtlich. "Ein Ringelgebicht ?" forach ber Pfatrer mafchinen

māšig.

"Sprecht, fprecht," rief b'Aringnan, "bas beingt abr wenig Abwechelung in bie Gache."

"Rein, es ift religibfer Ratur," antwortete Cannell,

"es ift Theologie in Berfen."

"Teufel," murmelte b'Artagnan.

"Bort," fagte b'Aremis mit einer befcheibenen Minne, welche nicht gang bon einer gewiffen garbung bon finne chele frei war:

Vous qui pieures un passé plois de chegrapa. Et qui traines des jours infortunés, Tous vos maibears se verront terminés, Quand à Dieux vous offrires vos lavasos

Pous qui pieuren.") D'Artagnan und ber Pferrer fcbienen erfrent, ber

Befult beberrte bel feiner Meinung.

"butet Euch ber bem profance Gefchmad in bem theologischen Sible. Bas fagt ber beilige Angefin ? Severus sit clericarum sarmo."

: Bergüngenheit betreint. I' Guet Jemmet with II billete Berei Theben

<sup>&</sup>quot;) Ihr, die Ihr eine rei und unselige Tage hinschleppt . ein Ende nehmen , wenn Ihr barbringt, Ihr, die Ihr weint.

"Ja, bie Rebe fei ffar," fprach ber Pfarrer.

Gure Thete," unterbrach ibn ber Jetuit raich, ale er fab, bag fein Acointe bom rechten Bege abfam, "Gure Thefe wird bochttene ben Damen gesallen. Sie wird ben Erfolg eine Blaiboirie von herrn Batrou baben "

"Mege es Gott gefallen!" rief Aramis entgudt.

"3hr feht es," tief ber Jeiu.t. "bie Welt fpricht noch mit lauter Stimme in Guch. Altissima voce. Ihr folgt ber Welt, mein junger Freund, und ich furchte, bie Gnabe ift noch nicht gang wirffani."

"Bernhigt Guch, ehrmurdiget Berr, ich fiebe für

mich."

"Weltliche Anmagung!"

"3ch fenne mich, mein Bater, wein Entschluß ift

"Al'o befteht 3he barauf, Diefe Thefe auszuluhren ?"

"Ich fuhle mich berufen, biese und feine andere ju behandeln. Ich will fie fortsetzen und Ihr werdet hoffentlich mit ben Berbesserungen gutrieben sein, die ich nach Eurem Rathe daran vorgenommen habe."

"Arbeitet langfant," fprach ber Pfarrer, "wir laffen

Guch in borfrefflicher Stimmung gurud."

"Ja, ber Boben ift gang eingejat," sagte ber Jesuit, "und wir haben nicht zu besirrchten, baß ein Theis bes Korns auf einen Felsen, ein anderer an ben Wieg falle, und baß die Wögel bes himmels bas liebrige fressen. Aves coeli comederunt illam."

"Die Beit eritide Dich mit Deinem Latein," fagte

b'Artagnan, ber taum mehr an fich halten fonnte.

"Bott befohlen, mein Cobn." fprach ber Pfarrer,

"morgen alfo,"

"Morgen, junger Berwegener," fagte ber Jefuit, "Ihr verforecht ein Licht ber Rirche zu werben. Abolle ber himmel, bag biefes Licht nicht zu einem verzehrenden Feuer werbe." Die zwei schwarzen Manner flanden auf, grußten Aramis und b'Artagnan und gingen nach ber Thure. Bazin, ber im Bimmer fteben geblieben bar und bie gange Controverse mit frommem Jubel gehlet hatte, flurzte ihnen entgegen, nahm bas Brevier bes Pfarrers, bas Defibuch bes Jesuiten und marschirte ehrfurchtevoll vor ihnen ber gen, um ihnen ben Weg zu bahnen.

Aramis beglettete fie bis unten an bie Crapp aus fam fogleich wieber ju b'Artagnan jurud, ber woch in

Traume berfunten war.

Allein einander gegenüber bestachteten bit. weit Freunde Anfangs ein verlegenes Stillschweigen. Wiese mußte baffelbe jedoch brechen und ba b'Artagnani untfaliefen feinen firende zu abertaffen, fa fing biefer an:

"Ihr febt, baß ich ju meinem Grandgebanten jurid.

getehrt bin.

"Da, bie wirffame Gnabe hat End beribtt? Die

biefer Derr fo eben fagte."

"Dh, ber Blan, mich gurudzugieben, bat fic Magt gebilbet, und 3hr habt mich bereits bavon freeden baren, nicht wahr, mein Freund ?"

"Allerbinge, aber ich glaubte, 3he wolltet forgen."

"Dit folden Dingen F D&1 b'Artagnan !"

Lobe."

"Und man hat Unrocht, Variagnan, benn ber Tobift bie Pforte, welche jum Beil ober jum Berberben

führt."

"Einverstanden! aber laffen wie die Theologie bei Seite, wenn es Euch beliebt, Aramis. 3hr mußt für ben Reft bes Tages genng beben 3ch, meines Theile, babe bas wenige Lateinisch, was ich nie fonnte, vols lig vergeffen. Dann muß ich gesteben, bag ich seit biesem Morgen um zehn Uhr ohne Speise und Trank

geblieben bin und einen gang teufelmäßigen Sunger

babe."

"Wir werben sogleich zu Mittag speilen, lieber Freund; nur erinnert Euch, bağ es heute Freitag ift, und an einem solchen Tage kann ich weber Fleisch effen, noch effen sehen. Wollt Ihr Guch mit meinem Mittage-brobe begnügen, es besteht aus gefochten Wierecken und Obst?"

"Bas verfteht 3hr unter Biereden ?" fragte b'Ar-

tagnan unruhig.

"Ich verfiche barunter Spinat," erwiederte Aramis. "Aber fur Guch werbe ich Gier beifügen laffen, und bas ift eine ichwere Berlegung ber Vorschrift, benn bie Gier find Fleisch, ba fie bas huhn erzeugen."

"Diefes Dahl ift eben nicht febr faftig; boch gleich biel, um bei Guch zu bleiben, will ich mich bem unter-

giehen."

"Ich bin Guch bantbar für biefes Opfer," sprach Nramte; "aber wenn es Eurem Körper nichts nutt, so wird es boch Gurer Seele nugen, bas tonnt Ihr überzeugt fein."

"Alfo Ihr tretet entschieben in ben geistlichen Stand ein, Aramis? Was werben Gure Freunde, was wird herr von Trebille jagen; fie werben Guch als Deferteur

behanbeln, bas gebe ich Guch jum voraus funb."

"Ich trete nicht in ben geiftlichen Stand ein, ich trete zu bemfelben zuruck. Ich hatte bie Rirche ber Weit zu Liebe verlaffen, benn Ihr wift, bag ich mir Gewalt anthun nußte, um die Kafake bes Musketters zu nehmen."

"3d, ich weiß nichts bavon."

"ABie ? 3hr wift nicht, wie ich bas Seminar ber-

"Dein."

"bort meine Gefchichte; übrigens fagt ble Schrift,

beldtet einenber, und ich lege Euch meine Bold b'Artagnan."

"Und ich gebe Ench junt vorand bie Abfolution;

36r wift, bag ich ein gnter Rett bin."

"Scherge nicht mit beiligen Dingen, mein

"Ge fprecht alfo, ich bore."

"36 war im Geminer bon meinem neunten Jabre und gablte jest einundzwengla; noch bret Lage und to mare Abbe geworben und Mace mare abgetban gemefen.

Ale ich mich eines Abente meiner Gewohnheit gemas in ein Dans begab, bes ich oft beluchte - mas wollt 3hr ? man ift jung, minn ift fcbmach - trat ein Diffeier, ber mich mit eiferfachtigem Auge bas Leben ber Beiligen ber Bebieterin bes Dautes porleien fab, ploglich und nuangemeltet ein. Werabe an bicfem Abend batte ich eine Epijobe bon Jubith aberfett und ich theilte meine Berfe ber Dame mit, welche mir alle mogliche Compile mente baruber fagte und fie, fiber meine Schulter generat, mit mir gum zweiten Dale las. Die Stellung, welche - ich tann es nicht laugnen - erwas nachlaffig mar, verlette ben Offigiert er fagte nichte, aber ale ich megging, folgte er mir; er bolte mich ein und fprach :

" Gerr Abbo, liebt 3hr Stedichlage Y""

"3d fann es nicht fagen, mein herr,"" ertvies berte ich, ... ba es Riemant gewagt bat, mir folche ju meben.""

"Run, fo bort mich, Dere Mbbe : wenn 36e .. einmal in bas bans tommt, we ich End getroffer

fo toerbe ich es wagen.""

"Ich glaube, ich hatte Furcht; ich wurde Ma fühlte, baß bir Beine beinabe unter mir frachen, fo eine Untwort, fanb feite und fowiege ... 54.

"Der Diffgier ertoertete eine Mulbort, fab, bağ fie ausblieb, fo lachte er, traubte mir ben und ging in bed Cane gurad.

3ch begab mich in bas Geminar.

"Ich bin en guter Grelmann und habe lebhaftes Blut, wie Ihr bemerken konntet, mein tieber b Artagnan bie Beleidigung war furchtbar, und obgleich die Welt ichts bavon erfahren hatte, so fühlte ich doch, daß sie in er Tiefe meines Herzens tobte. Ich erklarte meinen beren, ich ware nicht hinrelchend fur die Ordination orbere tet, und auf meine Bitte verschob man die Geres

bonie auf ein Jahr.

"Dann suchte ich ben beiten Fechtmeister von Paris
inf; ich schloß einen Vertrag mit ihm ab, dem zu Folge
t mir jeden Tag eine Ecction in der Fechtsunft zu geden
atte, und jeden Tag nahm ich, e'n ganzes Jahr hindurch,
iese Lection. Am Jahrestag der mir widersahrenen Beidigung hängte ich meine Sutane an einen Ragel, legte
in vollstandiges Cavaliercostume an und glug auf einen
dall, den eine mir besteundete Dame gab, wo ich meinen
kann zu treffen überzeugt sein konnte. Es war in der
tue de France-Bourgeois, ganz nahe bei der Force.

"Mein Diffgter hatte fich wirlt ch eingefunden; ich aberte mich ihm, als er gartlich eine Frau anschauend, in Liebeelied sang, und unterbrach ihn mitten in ber

petten Strephe,

""Mein Gere,"" fprach ich, ""mißfällt es Guch imter noch, wenn ich ein gewines Saus ber Rue Papenne tuche, und werbet Ihr mir immer noch Stodichläge gein, wenn es mir einfällt, Guch ungehorfam zu fein ?"

"Der Difigier fab mich erftaunt an und fagie:

""Bas wollt 3hr bon mir , mein Berr? ich fenne

""Ich bin der fleine Abbe,"" erwiederte ich, "ber Beben ber Beil gen vorlieft und Judith in Berfe uber-

""Alh, ah, ich erinnere mich." (prach ber Offizier, chlitfig lachend, ""was wollt Ihr von mir ?""

""3ch wollte, 3hr hattet Duffe, einen Spagiergang mit mir ju machen."

""Morgen frub, wenn 3hr wollt, und zwar nut bem

größten Bergnugen.""

""Rein, nicht morgen früh, wenn es Guch beliebt,

## Bena 36r es burchaus berlangt . . . ...

""Ja, ich verlange es.""

""Dann gehen wir. — Meine Damen,"" fprach ber Difizier, "laßt Euch nicht fibren. Ich brauche nur fo viel Beit, um biefen herru zu toblen, und werbe bann fo- gleich zurudkommen und meine zweite Strophe vollenden."

"Wir entfernten uns."

"Ich fu ibn in die Rue Papenne, gerade an ble Stelle, wo er ein Jahr vorher zur selben Stunde bas erwähnte C ut gen pt hatte. Es war herrelicher Monden un. nahn ben Degen in die hand, und mit b ich ihn maustobt zur Erbe."

"Teufell" rief b'Artagnan.

"Da nun," fuhr Aramis fort, "ba nun bie Damen ihren Sanger nicht jurud? m faben und man ibn gewaltigen Degenfliche in ber Rue Bavenne mit ein burch ben Belb fanb, fo man , ich hatte ibn auf biefe Beife gebettet, und bie i pe erregte Aufleben. 3ch war alfo genothigt, e delt auf bie Sutane gu verzichten, Athos, b Mchaft ich dem biefe Beit machte, unb Borthos, ver außer meinen Lectionen einige Bechtertunftgriffe beigebrunt batte, beftimmten mich, um eine Mudtetiertafafe gu bitten. Der Ronig, ber meis nen Bater, welcher bei ber Belagerung bon Arras getob. tet worden mar, febr lieb gehabt hatte, bewilligte mir 3hr begreift fol ich, bag beute fur mich ber Augenblid gefommen ift, ber Rirche aurnitaufehren."

"Und warum eher heute, als gestern und als morgen ? Bas ift Euch beute begegnet, bas Guch auf fo abscheuliche Gebanten bringt ?"

"Diefe Bunbe, mein lieber b'Artagnan, war mir

eine Berfunbigung bee himmele."

"Diese Mundel bahl fie ift beinahe geheilt, und ich bin überzeugt, bag es beute nicht biefe ift, welche Guch am meiften leiben macht."

Aramie Muge funfelte unwillführlich.

"Ahl" sprach er, bie Bewegung in seinem Innern unter einer geheuchelten Gleichgultigkeit verbergend, "sprecht mit nicht von solchen Dingen! Ich an dergleichen Dinge benken! Ich, Liebeskummer haben! Vanitas vanitatum! Ich sollte mir, Euerer Weinung nach, das Dirn verdreht haben! Und für wen? Für eine Kammerjungter oder irgend eine Burgerbirne, der ich in einer Garnison den Sof ges macht hatte? Pfut!"

"Bergeiht, mein lieber Aramie, aber ich glaubte, Gure

Blide maren etwas bober gerichtet."

"Soher ? und was bin ich, was berechtigte mich zu einem folchen Stolze? Gin bettelarmer, unbefannter Mustetier, ber Die Glaverei hafft und fich in ber Welt burchaus nicht an feinem Plage ficht."

"Aramie, Aramiel" rief b'Artagnan und ichaute

feinen Breund mit giverfelhafter Diene an.

"Staub, sehre ich in ben Staub zuruck," suhr Aramis fort. "Das Leben ift voll von Demuthigungen und
Schmerzen," sagte er duster werbend; "alle faben, die es
mit dem Gude verknüpsen, brechen nach einander in der
hand des Menschen ab und besonders die goldenen Faben. Di' mein lieber d'Artagnan," sprach Aramis mir einem leichten Anflug von Bitterkeit, "berbergt Eure Bunden wohl, wenn Ihr welche habt. Das Stillschweigen ift die letzte Freude der Ungläcklichen. hatet Euch wohl, irgend Jemand Eueren Schmerzen auf die Spur zu bringen. Die Rengierigen pumpen unsere Thränen ans, wie bies bie Fliegen mit bem Blute eines verwundeten Sichfiges machen."

"Ach! mein lieber Aramis," fprach b'Artagnan denfalls einen Seufzer ausstoßenb. "Bas Ihr ba fagt. If

gerabe meine Gefchichte."

"Bie 8"

"Ja, eine Fran, die ich liebte, die ich anbetete, ift mir mit Gewalt entführt worden. Sie ift vielleicht ein-

geferfert, vielleicht tobt."

"Aber Ihr habt boch wenigstens ben Troft, Entstagen zu können, daß sie Euch nicht freiwillig verlassen hat, daß ihr, wenn Ihr keine Kunde von ihr erhaltet, alle Berbindung mit Euch untersagt ift, während

"Während ?"

"Nichts," erwieberte Aramis, "nichts."

"Also verzichtet Ihr für immer auf die Bolts: Das

ift Guer fefter, untoiberruflicher Entiding ?"

"Für immer. Ihr seib hente mein serund, mengte werbet Ihr für mich nur ein Schatten sein, ober sielmehr Ihr werbet gar nicht für mich bestehen. Was die Belt betrifft, sie ift ein Grab und nichts Anderes."

"Teufel! bas ift fehr tranrig, was 36r mir ba

fagt."

"Bas wollt Ihr? mein Bernf zieht mich forte und

D'Artagnan lächelte und autworiete micht. Monnis

fuhr fort:

"Und bennoch hatte ich, während ich noch an die Welt halte, gerne mit Euch über Gas, Alex aufere Freunde gesprochen."

"Und ich," sagte d'Artagnan, "hatte gowie Mor Euch selbst gesprochen; aber ich seine Euch so sies war Wood losgeschält. Die Liebe behandelt Ihr wit Wold, die Armste find Schatten, die Bolt ift ein Good." "Ad, 3hr werbet es an Gud felbit erfahren," fprach

Aranie mit einem Geufer.

"Ge fet allo nicht niehr bie Rete bavon unter une," fagte t'Attainan, "und wir wollen biefen Brief verbrennen, ber Guch obne 3meitel eine neue Treulofigfeit von Gurer Grifette ober von Euerer Rammerjungfer anfanbigte."

"Welchen Brief?" rief Aramie lebhaft.

"Ginen Brief, ber in Guerer Abwesenheit fur Guch eingetroffen ift, und ben man mir fur Guch übergeben bat."

"Aber von wem ift blefer Be'ef ?"

"Bon irgend einer thianenreichen Bofe, ben einer berzweistungevollen Gerifette, vielleicht von der Kammeratungfer der frau von Gewernte, welche genothigt gewesen sein wird, mit ibrer Gebieterin nach Tours intuctiafehren, und ohne Zweitel, um fich niedlich zu machen, parfumire tes Papier genommen und ihren Brief mit einer Herzoges krone verflegelt hot."

"Das fagt 3hr ba ?"

"Ich werbe ihn wohl berloren baben," iprach ber junge Dann, indem er fich ben Anichein gab, als suchte er benfelben "Zum Glucke ift bie Welt ein Grab, find bie Men chen und folglich ble Frauen nur Schatten, ift die Liebe ein Geruhl, über bas Ihr Hfut macht."

"Ih, b'Artagnan'" rief Aramie, "Du bringft mich

um."

"Da lit er endlich," fprach t'Actagnan und jog ben Brief ans feiner Taiche.

Aramie frrang auf, nahm ben Brief und las ober vielmebr verichtang ibn; ten Untig frab te

"Die Bofe icheint einen habiden Sinl gu haben,"

fagte b'Artagnon pochlaifig.

"Ich bante, b'Artagnan! " rief Aram s beinahe aus Ber nich. "Sie bat fich genetitigt gesehen, nach Teure jurudzufehren. Gie ift mir nicht ungerren; fie liebt mich noch. Romm, mein Freund, tomm, bag ich Dich umarme, bas Glud erftidt mich!"

Und die zwei Freunde fingen an, um ben ehrtoftebe gen Sanct Chrysoftomus zu tanzen, und flampfiem mit ben Fußen auf bie Blatter ber Thefe, welche auf Boben gefallen waren.

In biesem Augenblicke trat Bazin mit bem

und bem Gierfuchen ein.

"Fliebe, Ungludlicher!" rief Aramis, und warf ihm seine Calotte in das Gesicht. "Rehre dahin zurfick, wa Du hergekommen bist, bringe bieses furchtbare Genisse und die abscheuliche Beilage weg! Berlange einen gespielten Safen, einen fetten Rapaun, eine Sammeletenje mit Rnoblauch und vier Flafchen alten Burgunber."

Bagin, ber feinen Beren aufchaute und biefe A berung burchaus nicht begreifen tonnte, ließ; fcwerpe ben Eierfuchen in ben Spinat und ben Spinat auf

Boben fallen.

"Das ist ber Augenblick, Euer Dasein bent Afteig ber Könige zu opfern," sprach d'Artagnan, "wenn Ihr ihm eine Artigkeit erzeigen wollt. Non inntile deniderium in oblatione."

"Geht gum Teufel mit Eurem Latein! Goff uns trinfen, lieber b'Artagnan, Tod und Teufel! lest uns trinfen und erzählt mir ein wenig, was ba unter vorgofallen ift."

Die Fran 1

"Wir müffen schaffen," sagte t # mis, als er ihn von v

Sauptstabt vorgefallen war, in Renntnig gefest, unb nachdem ein vortrenliches Mittagebrob ben Einen feine These, ben Anbern seine Dlubigfeit vergeffen gemacht batte.

"Glanbt 3hr alfo, es könnte Ihm ein Unglud wieberfahren sein ?" fragte Acamie. "Albos lit fo faltblutig, fo muthig und weiß feinen Degen fo geschieft gu hanbhaben."

"Allerdings, und Miemand ift mehr geneigt, ale ich, ben Muth und bie Geschicklichfeit von Athos anzuerkennen, aber ich liebe mehr einen Angriff bon gangen auf meinen Degen, ale einen von Amtteln. 3ch furchte, Athos ift von bem Bebientenvolfe gestriegelt werben. Die Rnechte find Leute, welche gewattig schlagen und nicht so balb aufhören. Das ift ber Grund, warum ich fo schnell als möglich abzureisen wünsche "

"Ich werbe es verluchen, Guch ju begleiten." fagte Mramis, "obgleich ich mich faum im Ctanbe fuhle, gu Alferbe ju fleigen. Gieffern versuchte ich bie Geißel, welche Ihr bert an ber Band feht, und ber Schmerg nothigte nich, brefe fromme Uebung ju unterbrechen."

"Dan hat auch noch nie geseben, mein lieber greund, 28 Budifenichuffe mit Sammerichlagen geheilt werben. ber Ihr waret front, und Krankheit schwächt, westhalb

wilnb wann gebenft 36r abzureifen ?"

Morgen unt Tagesanbruch. Ruhet biefe Dacht fo als möglich, und morgen, wenn 3hr konnt, reifen mit Tageeanbruch."

"Blorgen alfo," fagte Aramis, "benn fo fehr 3hr bon Eisen feib, so mußt Ihr doch wohl ber Rube fen."

Ells b'Artagnan am andern Morgen bei Aramis ein-

Bas betrachtet 3hr ba ?" fragte b'2letagnan. Meiner Treuel ich bewundere biefe brei pracht gen Pferbe, welche bie Stallfnechte am Baume halten; es ift ein fürstliches Bergnügen, auf solchen Pferben zu reifen."
"Run, mein lieber Aramis, Ihr werbet Euch bie-

"Nun, mein lieber Aramis, Ihr werbet Euch bieses Vergnügen machen, benn eines von ben brei Pferben gehört Euch."

"Ah, ah! und welches?"

"Dasjenige, welches Ihr auswählt. Ich gebe keinem ben Borzug."

"Und bie reiche Dede gehort auch mein ?"

"Allerbinge."

"Ihr scherzt, b'Artagnan."

"Ich scherze nicht mehr, seitbem Ihr wieder franzi-

"Alfo gehören mir biefe vergolbeten Golfter, biefe Sammetschabrade, biefer filberbeschlagene Sattel ?"

"Euch selbst, wie jenes Pferb, bas fich banmt, wir, wie jenes andere tangelnde Athos gehört."

"Teufel, bas find brei herrliche Thiere!"

"Es freut mich, daß fie Eurem Geschmade entfprechen."

"Es ift also ber Ronig, ber Euch biefes Gefchent

gemacht bat ?"

"Sicherlich ift es nicht ber Carbinal, aber kummert Euch nicht barum, woher fie kommen, und benkt wur baran, daß eines berfelben Euch gehört."

"Ich nehme bas, welches ber rothe Bebiente halt."

"Bortrefflich."

"Bei Gott," rief Aramis, "bas befreit mich von bein Reste meines Schmerzes. Ich würde es mit breisig Augeln in dem Leibe besteigen. Ah, bei meiner Seile, die schönen Steigbügel! Hollah! Bazin kommi Pieser'z sogleich!"

Bazin erschien trube und lagm auf bei Cowelle.

"Puse meinen Degen, stutpe weisen But auf, burfie meinen Mantel und labe meine Pificien ? "Letteres ift unnöthig," unterbrach ibn b'Artagnan,

Bogin fenfite.

"Auf, Meifter Bagin, beri bigt Guch. Dan gewinnt

bas himmlifdje De ch unter allen Lebenelagen "

"Der gnabige Berr mar ein fo guter Theolog," fagte Bagin weinerlich, "er mare Bifchof ober bielleicht

Carbinal geworben."

"Nun, niein armer Bagin, fich und bedenke ein wenig: ich bitte Dich, wozu nütt es, ein Mann ber Riche zu sein. Man verweidet es beschalb nicht, in den Rrieg zu zehen. Du fiehit, daß der Cardinal den ersten Feldzug mit der Pitelhaube auf bem Kopfe und mit ber Partigane in der Faust macht, und Herr von Rogaret de la Valette — was sagit Du von ihm? er ist ebenfalls Cardinal. Frage seinen Lakei, wie oft er ihm Charpie gemacht hat."

"Ad ich weiß es gnabiger Betr," feufite Bagin,

"Alles ift beutzutage berfebrt in ber Delt."

Mahrend biefer Beit maren bie zwel jungen Leute

und ber arme Ladei Die Treppe hinabgegangen.

"halte mir ben Steigbügel, Bazin," sprach Aramis, Und er sprang mit seiner gewöhnlichen Anmuth und Leichtigkeit in den Sattel; aber nach einigen Bolten und Courbetten bes eblen Thieres fuhlte sein Releter so unerträgliche Schmerzen, daß er erbleichte und wankte. D'Artagnan, der ihn in bet Boranosicht dieses Unfalles nicht aus dem Gesichte verloren hatte, lief hingu, faßte ihn in seinen Armen auf und suhrte ihn in seine Bimmer.

"Es ift gut, mein lieber Aramis, pflegt Euch,"

fagte er, "und ich toerbe Nithos allein auffuchen."

"Ihr feid ein eherner Mann," erwiederte Aramis. "Nein, ich habe Glud, bas ift das Gange. Aber wie wollt Ihr in Erwartung meiner Nückschr leben? Reine These ? keine Gloffe über bie Finger und bie Segnungen mehr, nicht wahr ?"

Aramis lächelte.

"Ich werbe Berse machen," sprach er. "Ja, nach bem Wohlgeruche bes Billets ber Reine merjungfer von Frau von Chevreufe buftenbe Berfe. Lehrt Bagin die Prosodie, bas wied ihn berubis gen. Was Euer Pferd betrifft, so reitet es jeben Tag ein wenig, und Ihr gewöhnt Euch baburch an feine Manoeuvres."

"D, was das betrifft, seib unbeforgt," Aramis, "Ihr werbet mich bereit finben, End folgen."

Sie nahmen Abschieb, und gehn Minuten mi trabte b'Artagnan in ber Richtung von Amiens, me er gubor feinen Freund ber Birthin und Bagin embfi batte.

Die follte er Athos wieberfinden und watbe er ifin

überhaupt finden ?

D'Artagnan hatte Athos in einer außerft kritischen Lage zurückgelassen und der lettere konnte wost unter-legen sein. Dieser Gebanke verdifterte die Stiene d'Artagnan's und veranlagte ibn gang leife Rachefdibure an Bon allen feinen Freunden war Athos ber albene und folglich berjenige, welcher ihm in Gefchmack wid Sympathien scheinbar am wenigsten nabe ftanb. Er begte jeboch für biefen Gbelmann einen fichtbaren Berging. Das eble ftolge Aussehen von Athos, biefe Blige von Größe, welche von Beit zu Beit aus ben Schatten her-vorsprangen, in benen er fich freiwillig eingeschloffen pielt, biese unveranderliche Gleichheit ber Laune, Die ben umganglichften Gefährten ber Belt aus fin machte, biefe beißenbe Beiterfeit, biefer Muth, ben man batte blind nennen konnen, wenn er nicht vas Resultat ber soltenften Kaltblutigkeit gewesen ware, alle biese Eigenschaften nabmen mehr als Achtung, mehr als Freundschaft bei

b'Artagnan, fie nahmen feine bolle Bewunderung in

Anfpruch.

Gelbft herrn von Treville, bem eleganten und ebien Bofmanne gegenüber tonnte Aibes in feinen Tagen fcho. ner Laune mit Bortheil eine Bergleichung aneba ten, er war bon mittlerer Weftalt, aber biefe Geftalt mar fo bemunterungemurb g gebaut, fo verbaltnifrichtig, bag er bei feinen Rampfen mit Borthoe biefen Bielen, beffen Retperfraft unter ben Musteneren frundwortlich geworben war, micht ale einmal gebeugt batte. In feinem Roppe mit ben bligenben Mugen, mit ber Abiernate, mit bem Brutusfinn lag ein Charafter unbeschreiblicher Grege und Anmuth; feine Banbe, auf bie er feine Gorgfalt bermenbete, brachten Bramid gur Bergmeiflung, ber bie feinigen mit Bulfe bon febe biel Danbeiteig und mobis riedjenbem Del pflegte; ber Ton feiner Ctimme mar gugleich burchbringend und melebide, und babei mar etwas gang Unerftarliches bet Athos , ber fich immer flein unb bunfel machte, biefe icharre Beetrautheit mit ber Welt und ben Gebriuchen ber guten Gefeilichaft, biefe Giewohnheit ber Lebenewe fe in gutem Saufe, welche, ohne bag er es wußte, in feinen geringften Sanblungen fichtbar murbe.

Sollte ein Festmahl statisinden, so vermochte es Riemand in der Welt besier zu ordnen, als er, indem er jeden Gait an den Platz und nach dem Nange setze, woraus er durch seine Ahnen oder durch sich selbst Anspruch zu machen hatte. War den heraldicher Wissenschaft die Rede, so kannte Athos alle edten Familien des Königreichs, ihre Genealogie, ihre Merdindungen, ihre Wappen und den Urstrung ihrer Warpen. Die Ctisette hatte keine, wenn auch noch so kleinliche Rücksichten, die ihm fremd gewesen wären; er war vertraut mit den Rechten der großen Grundeigenthümer, er besaß vollsommene Kenntnise in dem Jagdwesen und in der Falkneret, und hatte eines Tags, als er über diese große Kunst sprach,

ben Ronig Lubwig XIII., ber boch für galt, in Erftannen gefest. Bie alle große werren biefer Beit, war er ein bollenbeter Reiter und ein ansgezeichnes

ten Bechter.

Debr noch: man hatte feine Ergiehung, fogar binfichtlich ber icolaftifchen Stubien, welche bamals unter Gbelleuten fo felten gu finben maren, fo menig bernache laffigt, bag er oft bei ben lateinischen Broden, welche Aramie jum Beften gab und Porthos verfichen wollte, fich eines Lachelne nicht enthalten fonnte. Gmige Dlate war es fogar jum großen Erfte in feiner Freunde borgefallen , bag er , wenn Aramis i th eines Schlere in ben Rubimenten fchulbig machte, bas Berbum in fein Tems bus und bas Romen in feinen Cafus feste. Ueberbies , in einem Jahrhunmar feine Reblichteit unaut bert, wo es bie Rrieg mit ihrer Religion und ihrem Bewiffen , Die Bigmen 1it bem firengen Barte gefühle und bie Armen flebenten Gebote bee Berrn fo leicht nahmen. par alfo ein feht ungewohnlicher Mann.

Und boch fag man biefe fo ausgezeichnete Datur, biefes fo fcone Gefchepf. biefes fo gefund organifirte Befen fich unmertlich b wie fich die Greise ID Schwächen anwenden. biele tamen febr baufig ver. feinem leuchtenben Theile 1 verschwand in einer tiefer Salbgott unfichtbar wurbe, übrig. Den Ropf ge fcbwer und beinlich. burch feine Blafche, bein gewohnt, ibm auf A. men Blide fet las. bas ĮΦι

KT shet

riellen Leben gumenben, erlichen und geiftigen n Mußestunden, und erlosch Athos gang in feine glangenbe Seite Benn bann bet H. Taum noch ein Denich luge matt, bas Wort sod lange Stunden binpoet Grimaub an, ber borchen, in bem ftumin geringftes Berlane befriebtate. Rand eine on blefen

Augenblicken ftatt, fo war ein gewaltsam ausgestoßenes Wort bas einzige Contingent, bas Athos zu ihrem Ge-sprache lieferte. Dagegen trank Athos ganz allein wie bier, und zwar ohne baß bies burch etwas Anderes, als burch ein starkeres Kunzeln ber Stirne und burch eine

trefere Traurtafeit fichtbar wurde.

D'Artagnan, beffen forichenben, burchbringenben Geift wir fennen, war bis jest noch nicht im Stante gewesen, fo febr ihm auch baran lag, feine Dengierbe in biefer Begiebung gu befriedigen, frgend einen Grund fur biefe feltfame Erfcheinung aufzufinden und fich bie Greigniffe flat ju machen, bie berfelben borbergegangen fein niug. ten. Die empfieng Athos Briefe, nie that Athos einen Schritt, der nicht allen feinen Freunden befannt gewelen ware. Dan tonnte nicht fagen, ber Wein verfeste ibn in biele Traurigfeit, benn er trant im Gegentheil nur, um biele Trauriafeit ju befampfen, welche fich , wie bemerft, burch biefes Wegenmittel noch bufterer geftaltete. Man tonnte brefes Uebermaß bon ichwarzer Laune nicht bem Spiele guichreiben, benn im Gegenfage gegen Dorthos, welcher mit leinen Gluchen ober mit feinen Liebern alle Bechfelfalle bee Spieles begleitete, blieb Athos eben fo unempfindlich, wenn er gewonnen, ale wenn er verloren Man hatte geleben, wie er in Gefellichaft ber Dinofetiere an einem Abend breitaufenb Miftolen gewann, fie verlor, bann fein Igerb, feine Baffen, ja fogar bas golbgeftidte Webrgebange fur Gallatage verlor, Alles wieber gewann und noch bunbert Louied'or bagn, ohne baß fich feine ichbnen ichtvargen Augenbraunen auch nur um eine halbe Linie erhobt ober gefentt batten, baß feine Sanbe ihre Berlmutterfarbe verioren, ohne baß feine Unterhaltung, welche an biefem Abend febr angenehm war, rubig und freundlich ju fein aufgehort hatte

Gben fo wenig war es, wie bei unfern Dach-

Die brei Minefettere. 11.

was sein Antlit verdüsterte, benn biese Traurigkeit im Allgemeinen tiefer gegen die schönen Tage bei res: Juni und Juli waren die furchtbarsten Mona Athos.

Für die Gegenwart hatte er keinen Kumm zuckte die Achsclu, wenn man von der Zukunft m sprach. Sein Geheimniß lag also in der Bergang wie man dies auf eine unbestimmte Weise d'Ar:

gesagt hatte.

Diese geheimnisvolle, über seine ganze Persibreitete Färbung machte ben Mann noch viel intiter, ter nie, selbst nicht einmal in dem Zustands kommener Trunkenheit, weder mit den Augen no dem Munde etwas verrathen hatte, wie geschickt at Fragen gestellt gewesen sein mochten, die man richtete.

"Der arme Athos ist vielleicht zu bieser i tobt," dachte d'Artagnan, "und todt durch meine ler, tenn ich habe ihn in diese Angelegenheit ver beren Ursprung er nicht kannte, beren Ersolg e kennen lernen wird, und woraus er nicht den ger Nausen zichen soll."

"Abgesehen bavon, gnädiger Herr," erwiedertschet, "daß wir ihm wahrscheinlich das Leben zu! ken haben. Ihr erinnert Euch, wie er schrie: ", aus, d'Artagnan, ich bin gefangen!" Und nach! seine zwei Pistolen abgeseuert hatte, was für einen baren Lärmen machte er mit seinem Degen, mar glauben sollen, es wären zwanzig Menschen, oder vzwanzig rasende Teusel!"

Diese Worte verdoppelten den Eiser d'Arta der sein Pferd antrieb, welches, keines Antriebs bei seinen Reiter im schnellsten Galopp forttrug. Gez Uhr Morgens erblickte man Amiens; um halb Uhr war man vor der Thüre des schlimmen Wirthe

D'Artagnan hatte oft gegen ben treulosen

auf eine Rache gesonnen, wie sie ben Menichen durch bie Soffnung tröitet. Er trat also in ben Gafthof, ben hat in die Augen gebruckt, die linke hand an bem Griffe feines Degens und die Neithertsche mit ber Nechten schwingend ein.

"Griennt 3hr mich." fprach er ju bem Birthe, ber

ibm, um thn ju begrußen, entgegentrat.

"Ich habe nicht die Chre, gnabigiter here," onte wortete ber Wirth, be ien Auge noch von bem glangenben Aufzige b'Artagnan's geblenbet war.

"Ab, Ihr fennt mich nicht ?"

"Mein, anabiger Detr. "

"Gut. Boet Worte follen Guch bas Gerachtung jurudgeben. Was habt Ihr mit bem Ebelinann gen macht, ben Ihr vor vierzehn Tagen ber Falfcmungerei zu bezuchtigen bie Freichkeit hattet ?"

Der 20 reh erbleichte, benn b'Artagnan hatte feine brobenofte Stellung angenommen und Planthet formite

fich poch feinem Bebieter.

"Ab, anabiger Berr, fprecht mie nicht bievon !" rief ber Wirth mit arfeift flaglicher Stimme "Ah, anabiger Herr, wie thener mußte ich biefes Berfehen bezahlen. Ab, ich bin ein ungludicher Mann !"

"Sprecht, was ift aus biefem Gbelmann geworben ?" "Bort mich anab "it an, und verfahrt glimtflich.

habt bie Gnabe, fest Gudi."

Stumm por Born und Alufter jung , lette fich b'Me-

ftolg an feinen Gtubl

"hort be gange Beichichte, gnabiner herr," fuhr ber W'rih zitternb fort; "benn jest eifenne ich Guch. Ihr feib weggeritten, ais ich ben unseligen Streit mit bem Ebelmann hatte, von bem Ihr sprecht."

"Ja, bas war ich. Ihr icht alfo, bag Ihr feine Gnabe ju erwarten habt, wenn Ihr nicht bie volle Wahr-

beit befennt."

"Bellt mich gnabigft auforen, und 3fr follt M

\_34 birt."

"3ch war bon ben Beforben in Arminif gel worben, es wurde ein berühmter Lalfcucknger mit.m reren von seinen Gefahrten, die fich alle als Gutban a Mustetiere verkleibet hatten, in meinem Gefthofe-auft men. Eure Pferbe, Eure Lacketen, Gune Gefth gnabigfter herr, Alles war mir genere bezeichnet in ben."

"Beiter, weiter," fproch baries Cignelement geb men wer.

3ch ergriff also auf Befehl bet Bebebe, Die'i eine Berflärfung von feche Mann guidiate, biefent Maßregein, die ich für zwerfmäßig hielt, um mich. Berfonen ber angeblichen Falfchmanger zu vorfichen."

Much noch !" eief b'Ariagnen, bonn ber Minten

"Bergebt mir, guibiger Bere, baf ich folde Di fage, aber fie bienen gerabe ju meiner Macifertige Die Beborbe hatte mir bange gemacht, und 3hr w baf ein Wirth bie Beberbe ichonen muß"

"Alber moch einmal, tro ift biefer Greimann? !

ift aus thut geworben ? sit er tobt ? lebt er Y"

"Gebuld, anabiger herr, wir tommen fogleich tan. Es geichah, mas Ihr wift, und Gure ichtem Aberichten ju berechtigen." fi ber Birth mit einer Schlaubett bei, welche b'Artag nicht eniging. Diefer Toelmann, Guer Freund, vert bigte fich wie ein Berzweifelter. Sein Bedienter, burd ein unverhergeschenes Unglud Streit mit ben ten ben ber Behorbe gesucht hatte, welche als Streit waren..."

"Rb. Clember," rief b'Artagnan, "3hr maret

einverftanben, und ich weiß nicht, warum ich Guch nicht

fogleich Atte umbringe ?"

"Ah, nein, anabiger herr, wir waren nicht alle eins verftanden, wie Ihr seben werbet. Guer herr Freund (vergebt, baß ich ihn nicht bei bem ehrenwerthen Romen nenne, ben er ohne Iweisel suhrt, aber wir toiffen biesen Deamen nicht), Guer herr Freund zog nich, nachbem er zwei Menschen mit seinen zwei Ptolenschuffen sampfungiahig gemacht hatte, sechtend zurud, indem er sich mit seinem Degen vertheidigte, wobei er einen von meinen Leuten zum Kruppel beb und mich nitt einem Schlage mit ber flachen Ktinge betäubte."

"Aber, hentereinecht, wirft Du balb zu Ende fome men ?" rief b Artagnan. "Athos! was geschah mit

Athes P"

"Indem er fich fechtend zurückzog, wie ich bem gnabigen herrn gesagt habe, fand er hinter fich die Rellertreppe, und ba die Thure offen war, so sprang er hinein, Sabald er sich im Keller befand, zog er ben Schlunel ab und verrammelte sich von innen. Da man überzeugt war, daß man ihn hier wieder finden konnte, so ließ man ihn frei."

"Ja," fprach b Artagnan, "man fummerte fich nicht barum, ihn ju tobten, man fuchte ihn nur einzuferfern."

"Gerechter Gott! Ihn einzuferfern, gnabiger herr & Er ferferte fich seibst ein, bas schwore ich Euch. Er hatte zuvor ein tüchtiges Stud Arbeit gemacht. Ein Mann lag tobt auf bem Plage, zwei andere waren schwer verwundet. Der Tobte und die zwei Berwundeten wurden von ihren Rameraden weggebracht und nie habe ich mehr von dem Einen oder von den Andern sprechen horen. Ich selbst, als ich wieder zum Bewustsein kam, suchte den Geren Gouverneue auf, dent ich Ailes erzählte, was vorgesalten war; ich fragte ihn, was ich mit dem Gefangenen machen sollte, aber der Gouverneur sah aus,

als ob er aus ben Wolfen fiele. fante ?, er berflehe gar nicht, was ich ba fpr che, bie Befehle, bie ich
erhalten, seien nicht von ihm ausgegangen, und wenn ich
so unglücklich ware, mich gegen irgend Jemand zu anßern,
er hatte ben geringften Antheil an biefem heillosen Streite,
so wurde er mich hängen laffen. Ge scheint, ich hatte
mich getäuscht, gnabiger herr, und ben Einen für ben
Andern genommen, und berjenige, welcher verhaftet werben sollte, war gerettet.

"Aber Athos !" rief b'Artagnan, beffen Ungebulb fich noch burch bir Art und Weife verboppeite, wie bie Beborbe bie gange Sache von fich abgefebnt hatte; "was

ift aus Athod geworben ?"

"Da mir baran liegen mußte, eiligft mein Unrecht gegen ben Gefangenen gut zu machen," antwortete ber Birth, "so lief ich nach bem Reller, um ihn wieber in Freiheit zu fegen. Alb, gnabiger herr, bas war tem Rensch mehr, bas war ein Teufel. Bei meinem Freiheitsentrage erklärte er, es ware eine Falle, bie man ihm stellen wollte, und ehe er herausginge, wurde er Betingungen machen. Ich erwieberte ihm ganz bemuthig, benn ich verlängnete mir bie schimme Lage nicht, in die ich mich baburch gebrucht hatte, daß ich an einen Wluskitzer Seiner Majestät hand legte; ich erwieberte ihm, ich ware bereit, mich allen feinen Bedingungen zu unterziehen."

"Bor Allem," fproch er, "verlange ich, bag man

mir meinen Bebienten bollig bewannet gurudigibt."

"Ran beeilte fich, biefem Befehle zu gehorchen, benn 3hr begreift wohl, gnabiger herr, bag wir bereit waren, Ailes zu thun, was Guer Freund verlangte. herr Grismand (biefer bat seinen Namen genannt, obaleich er nicht viel spricht), herr Grimand wurde also, obichon verwundet, in ben Relet hinabgelaffen. Cobaid er sich bei seinem Geren befand, verrammelte bieser wieder bie

Thure und befahl une, in unferer Schentstube gu bleiben."

"Aber wo ift er benn?" rief b'Artagnan, "wo ift

"3m Reiler, gnabiger Berr "

"Wie, Ungludlicher ? Ihr haltet ibn feit biefer Belt im Reller teft ?"

"Gntiger Gott! nen, gnabiger Berr. Wir ihn im Reller fenhatten! Ihr wist al o nicht, was er in bem Reller gemacht hat? Ach! wenn Ihr ihn herausbringen konntet; ich mare Guch mein ganges Leben bankbar, ich wurde Euch anbeten, wie meinen Schi grateon!"

"Mifo ift er bal ich finde ihn bort ?"

"Allertinge, gnabiger Derr Gr beftebt barauf, im Reller ju ble ben. Beben Tag reicht man ibm burch bas Luttloch Brod am Ente einer Gabel, und ifterich, wenn er es verlangt. Aber fein ftarfiter Berbrauch beftebt leiber nicht in Brod und Bletich. Camal versuchte ich es, mit zwei bon meinen Alatwartern binaben teigen, boch er gerieth in eine furchtbare Wuth. 3ch herte bas Gieraufch feiner Biffolen, bie er lub und feines Dleuequetons, ten fein Bebrenter lub. Alle wir fie fobann fragten, mas fie beabfichtigten. fo antwortete er; fie halten gulammen noch b ergig Schune abinfeuein, und fie murben fie cher abfeuern, ale bag fie einem von une ben Gintritt in ben Reller geftatteten. 3ch ging fobann gu bem Gouverneur, anabiger Berr, um mich gu beflagen. Diefer aber erwiebeite mir, es wieberfuhre mir nur, mas ich berbiente, und bas murbe mich wohl tobren, in Bifanit ehrerwerthe Collente, welche bei mir einfehrten, nicht mehr zu beleib.gen."

"Und feit biefer Beit . . . " verlette b'Artagnan, ber fich eines lauten Lachens über bas erbarmungenurbige

Geficht bes 28 ribes nicht enthalten fonnte,

"Und feit bie er Beit, anabiger Berr ," fprach biefer,

kann, benn Ihr mußt wissen, daß alle meine Berrathe im Keller ausbewahrt sind: unser Wein in Flaschen und innsser Wein im Fasse, das Vier, das Del und die Spierrien, der Speck und die Würste. Und da es uns verdebentsth, hinabzusteigen, so sind wir genothigt, den Reisenten, die bei uns ankommen, Essen und Trinken zu verweigenn, so daß unser Gasthof von Tag zu Tag abnimmt. Bemockt Euer Freund noch eine Woche in unserm Keller, so sind wir geschlagene Leute."

"Und das ware nicht mehr als Gerechtigkeit, Schufts Sagt, hat man uns nicht an unserer Miene angefohrt, daß wir Leute von Stand und keine Anlichmannen

waren ?"

"Ja, gnäbiger Herr, ja, Ihr habt Recht. Aber, hört, wie er wüthet!"

men."

"Was weiter ?"

"Was weiter! Die Englander lieben den guten Wahr, wie Ihr wifit, und diese haben vom besten vorlangen. Weine Frau wird von Eurem Freunde sich die Erlanstelle erbeten haben, eintreten zu dürfen, um diese Horral, des friedigen zu können. Und er hat es wahrscheinlich wie zood wöhnlich abgeschlagen. Uh, gütiger Gott! der Tanfalstellen men verdoppelt sich!"

D'Artagnan hörte wirklich auf der Geite des Austand ein gewaltiges Getose. Er fand auf. Der Wind schaltt, die Hände ringend vor ihm her. Uanchet folgte ihm; den geladenen Mousqueton in der 4 b und so näherte in Ach

bem Orte ber Sanblung.

Die zwei fremben Her Sie hatten einen langen Ritt vor Hunger und Durft. saren in Bergweifung

"Das ift eine mabre Tyrannei!" riefen fie in sent gutem Franzolisch, obgieich mit etwas fremdem Aicent; "es int eine mabre Tyranner, daß diefer hauptnarr die guten Leute nicht will über ihren Wein schalten lanen. Aufl treten wir die Thure ein, und wenn er zu wurhend ift, so schlagen wir ihn tobt."

"Gang fcben, meine herren," fagte b'Arta man, feine Puttolen aus bem Gurtel giebenb. "Ihr werbet Miemanb

tobtichlagen, wenn ce beliebt."

"Gut, gut," fprach binter ber Thare bie rubige Stimme von Athos, "man laffe fie nur ein wenig eintreten, biefe Kleinkinderfreffer, und tie werben feben."

So muthig bie beiben englischen Berren aich zu fein schienen, so schauten fie fich boch gogernd an; man hatte glauben sollen, es besande sich in bem Keller einer von ben ausgehungeriften Abehrwolfen, riefigen Selben ber Boltssage, in beren Sohlen Reinand ungestraft eine brinat.

Es herrschte ein Augenblick Stillschweigen, aber ber Banffüchtigfte von ihnen ftieg bie funf ober fochs Stufen binab, ans benen bie Treppe bestand, und gab der Thure einen Ruftritt, bag eine Mager hatte berften muffen

"Planchet," fprach b'Artagnan, feine Piftolen ruftend, "ich ubernehme ben obern, übernimm Du ben untern. Ab! meine herren, Ihr wollt eine Schlacht! Gang gut, fie foll Cuch geltefert werben."

"Mein Gott," rief Athos mit hohler Stimme, "ich

bore b'artagnan, wie es mir icheint."

"In ber That!" ichrie b'Artagnan, "ich bin es,

"21h, bann ift es gut," fprach Athos, "wir wollen

fie bearbeiten, biefe Thurenfturmer !"

Die Fremben hatten ben Degen ergriffen, aber fie fanden fich zwischen zwel Feuer gestellt; fie zogerten noch einen Augenblich, boch ber Stolz trug wie bas eifte Mal

ben Gieg bebon und ein zweiter Fuftritt machte b Thure in ihrer gangen bobe erfrachen.

brallte Athor, "balt' D f glich foiefe!"

Libos. 3hr fangt einen men Banbel an, und wer bet ficherlich babei zermanne. 3ch und weite Bedienten wir fenern breimal, eben so biele Rugeln werben Ein non Reller aus zugeschlenbertz bann Jahen wir non unsere Degen, mit benen mein Frenze und ich gleichte gut zu fpielen wiffen, bas berfichere ich Euch. Left mit Eure nud meine Sache abmachen. Soglelch werbet 3f zu trinten besommen, barnuf gebe ich Euch wein Einen wort."

"Wenn noch eiwas übrig ift," Innette Affes wie fobitifder Stimme.

Der Birth fühlte, wie ihm ber talte Schweiß fich

ben Ruden lief.

"Bie I wenn n as lbeig ift!" werrmolte be.
"Der Tenfell es witerwiederte d'Artaguen.
zwei nicht den ganzen unbeforgt, fie werden. Mehr derren, fteet Eure Dr. in ie Scheide im in be

Bartel !"

D'Artagnan gab bas ! fpiel, wandte fich foben gegen Blanchet min und b tie ibm burch ein Beiche an, er folle feinen Mousquelon entlaben.

Sieburch Abergeuat, fterfren bie Englander ihre Dege brummelnb in bie d be. un erzählte ihnen bis Gie fchichte ber Einforfe os, und bu fie gute Edu leute waren, fo an Bierebe Unrecht,

Run, wert - ju un, "geht

44 3 C 3

Guer 3.mmer hnauf, und ibn gebn Mouten, bafur ftebe ich Cach, beingt man buch, mas Ihr munichen moget "

Die Voglander grußten und entfernten fich.

"Da ich jest a'n bin, mein lieber A bee," fagte b'Artagnan, "to onret mie bie foure, ich bitte Gud."

"Coalerd," ermieterte Ribee.

Dann beinahm man en Gerou be von unter eine ander gewerfinen Regenateln und fabrrenten Bollen. Dieß maien tie Gentreestart en und Bafteten von Aibes, weiche ber Belagerte feltit ger totte. Dach einem Augenstille manlie bie Ihne und nian fab ten bleiden Kopf von Athos ericheinen, ber mit raichem Bilde bie Gegend untersuchte.

D'Artagnan warf fich ibn an ben Sals und ums armie ibn gartiich; bann wollte er ibn aus feinem feuchien Aufenthaite berausgieben. Dan aber bemeitte er erit, bas fein freund manfte.

"3bo feb bermuntet," fprach er

"Ich nicht im Minteffen, ich bin ichmer betrunfen, bas in bas Grange Ueb um bie gn bewerfftell gen, ift nie ein Menich in ber Wilt benfer verfabren. Bei Gott? hert Mit, ich babe ine meinen Theil wenigitens huns bert und impf, a Rialchen getenisten."

"Barn beig gfeit!" rief ber With, "wenn ber Dener nur bab fo wiel getrunfen bat, ale ber Berr, fo bu ich

gu Grurb gerichtet."

"Deimand ift ein Ladel von gutem Saufe, ber fich nicht erlandt haben wurde, auf Diefelbe We e fein Tigliches zu nit ju nehmen, wie ich. Er trank nie aus bem Falle. hat! ich glaube er hal vergeffen ben Bapfen wieber hneinzufteden. hort Ihr, bas lauft!"

D'Aria nan brach in ein ichaltenbes Gelächter aus, bas ben Schauter bes Bathes in ein hipiges & chee bet-

manteite.

In bemfelben Augenblick erschien auch Grimaub hinter seinem Herrn, den Mousqueton auf der Schulter, den Kopf wackelnd, wie trunkene Satyrn auf den Gemälden von Rubens. Er war hinten und vorne mit einer fetten Flüssigkeit benetzt, in der der Wirth sein bestes Dlivenol erfannte.

Der Zug ging burch ben großen Saal und verfügte sich in das schönste Zimmer des Gasthofes, welches d'Artagnan aus eigener Machtvollkommenheit in Beschlag nabm.

Während dieser Zeit stürzten der Wirth und seine Frau in den Keller, der für sie so lange verschlossen gewesen war, hier aber harrte ihrer ein furchtbares

Schauspiel.

Ienseits der Festungswerke, die aus Reißbüscheln, Brettern, Balken und leeren Fässern bestanden, welche Athos nach allen Regeln der Strategie aufgehäuft, nun aber Bresche gemacht hatte, um herausgehen zu können, sah man in Teichen von Del und Wein die Gebeine von allen verspeisten Schinken schwimmen, während eine Masse zerbrochener Flaschen den linken Winkel des Kellers füllte, und ein Faß, dessen Hahn offen geblieben war, durch diese Dessnung die letzen Tropfen seines Blutes vergoß. Das Bild der Verwüstung und des Todes herrschte hier, nach den Worten eines alten Dichters, wie auf einem Schlachtelbe. felde.

Von fünfzig an ben Balken aufgehängten Würsten waren kaum noch zehn übrig.

Das Jammergeschrei des Wirthes und der Wirthin durchdrang nun das Kellergewölbe und selbst d'Artagnan ward von ihrem lauten Weheklagen bewegt. Athos wandte nicht einmal ben Kopf um.

Auf den Schmerz folgte die Wuth. Der Wirth bewaffnete sich mit einem Bratspieß und rannte in seiner Berzweislung in das Zimmer, in das sich die zwei Freunde-

zurudgezogen hatten.

"Beinl" fprach Athos, ale er ben Wirth erblictte, "Beinl" rief ber Dirth voll Berwunderung. "Bein! Ihr habt mir für nicht ale hundert Auftolen getrunken, ich bin ein geschlagener, verlorener, zu Grunde gerichteter Dann!"

"Bab!" fagte Athoe, "unfer Durft ift immer gleich

geblieben."

"Wenn 3hr Guch noch mit bem Trinfen begnügt battet, aber 3hr habt alle Rlaichen gerbrochen "

"Gi, warum mußtet 3hr mich auf einen Saufen treiben, ber berunterrumpelte Das ift Guer Rebler."

"All mein Del ift ju Grunde gegongen."

"Das Del ift ein vortiefflicher Balfam fur Die Bunben, und ber arme Grimaub mußte boch bie, welche 3hr ihm beigebracht habt, ein wenig einschmiteren."

"Alle meine Burite find aufgegeffen."

"Es gibt eine ungeheure Menge Ratten in biefem

"Ihr werbet mir Alles bezahlen," rief ber Bieth

bergweiftungeboll.

"Dreifacher Schurfe," fagte Athos auffichend, aber er fiel fogleich wieber jurud und gab baburch einen Maßitab von feinen Kraften. E'Artagnan fam ibm, bie Reitpeitiche ichwingenb, ju 40% te.

Der Birth wich einen Edultt jatud und madite

fich burch einen Thranenftrom Buft.

"Das wird ifuch die Gatte, welche Guch Gott ichidt, auf eine boffichere Wei e behandeln lebren," i prach b'Artagnan.

"Bott fchidt ? lagt ber Tenfel."

"Mein lieber Freund, eim ebeite b'Artagnan, "wenn Ihr unfere Ohren noch langer beimigt, so schieben wirt uns alle vier in ben Keller ein, und wir werben bann seben, ob ber Schaben wirf ich so groß ift, ale Ihr sagt."

In bemfeiben binter feinem herrn, ben Ropf wadelnb, to ben von Rubens. Cofetten Fluffigfeit ben- Divenol erfannte.

Der Bug ging b fich in bas schönfte b'Artagnan aus eigen-

nobm.

Während biefer Frau in ben Reller, gewesen war, hier

Chaufpiel.

Jenseits der Fest Brettern, Balfen un Athos nach allen Regender Bresche gemacht sah man in Teichen vallen verspeisten Schinzerbrochener Flaschen zund ein Faß, desten Holfnung die letten Toll der Berwüstung den Worten eines alte selbe.

Bon fünfzig an waren taum noch zehr

Das Jammergesch burchbrang nun bad ward bon ihrem lauten nicht einmal ben Ropf

Auf ben Schmer betraffnete fich mit ein Werzweislung in bas 3 juruckgezogen hatten.

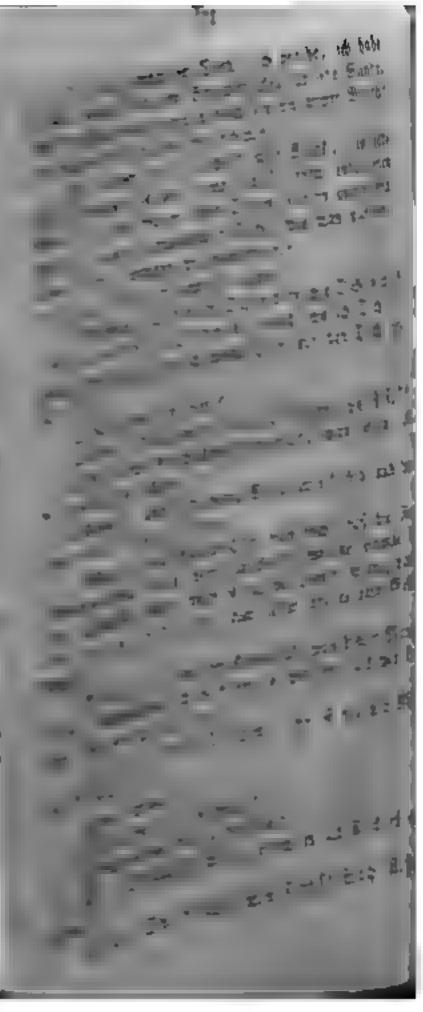

"Du verfaufit meinen Bojoget ? und auf mas foll ich

"3ch bringe Die ein anderes," fagte b'Artagnan.

"Gin berrliches!" rief ber Binth.

"Wenn ein icheneres und jungeres für mich ber-

"Bon welchem ? " fragte ber Wirth mieber er-

estert.

"Bon bem, welcher hinten bei ben Latten liegt; e find noch funfundzwanzig Glaschen bavon übrig; e andern wurden inegesammt bet meinem Sturze gercochen Raich binab!"

"Das ist ein mabrer Teufelefert von einem Menben," fagte ber Dirth bet Seite, "bleibt er nur vierihn Tage bier und bezahlt Alles, mas er trinft, so bin

1) wieber geborgen,"

"Und vergiß nicht," fubr b'Artagnan fort, "vier laichen von bemfelben gu ben englischen Berren hinauf a tragen."

"Mun, mein Freund," fprach Alibos, "während er en Abern holt, ergabte mir, was aus ben Anberen ge-

porben ift ; lag boren."

D'Artagnan theilte ihm mit, wie er Porthos mit iner Queischung im Bette, und Aramis an einem Tilche wilchen zwei Theologen gefunden hatte. Ale er seine Frzählung endigte, erichten ber Wirth mit den verlangen Stafchen und mit einem Schinfen, ber zu seinem Blude außerhalb bes Rellers geblieben war.

"Das int gut," fagte Athes fein Glas und bas von b'Artagnan fullend, "fo viel von Poethes und Aramis; aber 3hr, mein Kreund, was habt 3hr und was ist Euch

perfonlich begegnet ? Ihr feht fo trubfelig aus."

"Ach! ich bin mahrlich ber Ungludlichfte von uns

"Du l ungludlich, b'Artagnan ?" fprach Athee.

"Lag hören, fprich, auf welche Art bift Du ungikale lid?" 1970 To Mark

"Spatet," fagte b'Artagnan.

"Spater, und warum fpater? weif Du glaube, ich fei betrunten , b'Artagnan ? Derte Dir wohl , ich habe nie klarere Ibeen, als wenn ich im Weise fichteinem Sprich also, ich bin ganz Ohr."

D'Artagnan ergählte fein Abentener mit Dabi Bonacieur. Athos horte ihm gu, ohne eine Mine veranbern; als er vollenbet hatte, rief ber Mustetier:

"Erbarmlichteiten, lauter Erbarmlichfeitent# 174 213 "Erbarmlichfeiten I. bas ift immer Guer Bert, ... houd b'Artagnan; "bas ficht Ench fehr fchlecht, Gud., ber Ihr nie geliebt habt."

Das tobte Auge von Athos flammte pliglich > war nur ein Blit; es wurde wieber muttain wie

vorher.

"Das ift wahr," sagte er ruhig, "ich habe nie

"Ihr seht also wohl, Marmorfeele," fprach b'Artagnan, "daß Ihr Unrecht habt, gegen uns, die est ein zärtliches Gerz besitzen, hart zu sein."
"Zärtliches Gerz, durchlöchertes Gerz."

"Was sagt Ihr ba?"

"Ich fage, bag bie Liebe eine Lotterle, wo jenige, welcher gewinnt, ben Tob gewinnt. Glaubt mir, mein lieber b'Artagnan, Ihr felb febr gladlich, buf Ihr verloren habt. Wenn ich Gud tathen foll, fo vetfiett immer.

"Sie hatte bas Ansehen, als liebet: fio mich: fo sehr."

"Sie hatte bas Ansehen."

"Dh! ste liebte mich."

"Rind! es gibt teinen Menfchen, ber nicht geglande hatte, fein Lieben liebte ibn, und bor wicht von feiner Beliebten betrogen worben ware."

"Euch ausgenommen, Athos, ber Ihr nie geliebt

"Das ift mabr," fprach Athes nach furgem Stille

biveigen, "ich habe nie geliebt. Lag' und trufen."

"Aber unterstutt mich, belehrt mich, 3hr, der 3he n Philosoph seid," sprach b'Artagnan, "ich bedarf ber Beisheit und bes Troftes."

"Des Troites, worüber ?" , Ueber niein Unglud."

"Euer linglud niacht mich ladhen," fagte Althes bie ichfeln zudenb, "ich mochte wohl wiffen, was Ihr fagtet, benn ich Euch eine Liebesgeichichte erzählen würde."

"Die Euch begegnet ift ?"

"Dber einem bon meinen Freunden, was ift baran elegen."

"Sprecht, Athos, fprecht "

"Wir wollen trinten, bas wirb beffer fein."

"Trinft und ergablt."

"Wirklich, bas lagt nich machen," fagte Athod, fein bias leerenb und wieber fullend; "biefe zwei Dinge geben

ortreffilch jufammen."

Athos sammeite sich, aber je mehr er sich sammelte, esto bleicher sah ihn b'Artagnan werben; er hatte bie Beriode ber Trunfenheit erreicht, wo gewöhnliche Trinfer allen und einichlafen.

"3hr wollt es burchaus haben I" fragte er. 3ch bitte Guch barum," fagte bartagnan.

"Guerem Bunsche soll willfahrt werben. Einer von einen Freunden, hort Ihr mohl't nicht ich," sprach Athoe ich mit einem basteren Lächeln unterbrechend; "einer von en Grafen meiner Provinz, bas heißt im Beren, ebel wie in Danbolo ober ein Montmorench, verliebte sich in sein fünfundzwanzigsten Jahre in ein sechstehnjähriges Rädchen, bas so schon war wie eine Liebesgötten. Durch le Nawetat ihres Alters leuchtete ein glubender Geift, Die brei Phisseuere, U.

fein Frauengeist, sonbern ein Dichtergeist; sie gestel nicht, sie berauschte; sie lebte in einem kleinen Dorfe bei lienem Bruber, ber Pfarrer war. Beibe waren im Lande angestommen, ohne daß man wußte, woher; aber wenn wan sah, wie schön sie, wie fromm ihr Bruber war, so dachte man nicht daran, sie zu fragen, woher sie kamen. Meder dieß behauptete man, sie waren von guter Gerkunft. Mein Freund, welcher der Gebieter dieser Lindereien war, hatte sie nach seinem Belieben versähren ober mit Gewalt wegnehmen können, dem er war der Gerr; wer ware zwei Fremden, zwei Unbekannten zu Gilfe gekommen? Zu seinem Unglücke war er ein ehrlicher Mann und heirathete sie. Der Rarr, der Dummklopf, der Tropf!"

"Aber warum bieß, ba er fie liebte ?" fragte b'Me-

tagnan.

"Nur Gebuld," erwiederte Athos. "Er führte fie in sein Schloß und machte fie zur erften Dame ber Proving; und man muß ihr hierin Gerechtigkeit widerfahren lassen, sie wußte ihren Rang vortrefflich zu behaupten."

"Run ?" fragte b'Artagnan.

"Nun! eines Tags, als sie mit ihm auf ber Jagd war," suhr Athos mit gedämpster Stimme und sehr schwell sprechend fort, "siel sie vom Pferbe und wurde shumdistig; der Graf eilte ihr zu halfe und da sie in ihren Kleidern beinahe erstickte, so schlitzte er diese mit seinem Volche und entblößte ihre Schulter. Errathet, was sie uf ihrer Schulter hatte, d'Artagnan?"

Rann ich es wiffen ?"

"Eine Lilie," sprach Athos. "Gie war gedraud-

Und Athos leerte mit einem Buge bas Glas aus, bas er in ber Sand batte.

da Yn

"Die Wahrheit, mein Lieber. Der Engel mar ein Teufel. Das arme Matchen batte geftohlen."

"Und mas that ber Graf ?"

"Der Graf mar ein hoher herr; er hatte auf feinen Gutern die hohe und die niedere Gerichtsbarfeit; er gerif bie Rleiber ber Grafin vollende, band ihr die hande auf ben Ruden und fruptte fie an einem Baume auf "

"himmel! Athoe, ein Dtorbl" rief b'Artagnan.

"Ja, ein Mord, nicht mehr," ibrach Athos bleich wie ber Tob. "Aber es icheint, es fehlt und an Bein,"

Und er ergriff bie lette Flaiche, welche noch übrig mar, am Balle, feste fie an ben Mund und leerte fie auf einen Bug, ale mare es ein gewohnliches Glas gemelen

Donn ließ er ben Ropf gwifchen feine beiben Banbe

finten, b'Artagnan aber blieb ftumm bor Schreden.

"Das heilte mich von allen Frauen, von ben schonen, von ben poetischen und von ben verliebten," sprach Athos sich wieder erheberd und ohne baran zu benken, die Fabel von bem Grafen fortzusepen, "Gott gewahre Euch eben so viell Trinken wir!"

"Gie ift alfo tobt ?" ftammelte b'Artagnan.

"Beim Teufell" erwiederte Athos. "Doch reicht mir Guer Glas. Schinken, Schuft!" rief er. "Bir tonnen nicht wiehr trinfen!"

"Aber ihr Bruber ?" fugte b'Artagnan fcuditern bei.

"3hr Bruber ?" berfette Athos.

"3a, ber Briefter."

"Ich ichiette nach ihm, um ibn ebenfalls aufhängen zu laffen, aber er war mir zuvorgefommen und hatte feinen Pfarthof am Abend zuvor verlaffen."

"Bufite man, wer ber Genbe mar ?"

"Er war ber erfte Liebhaber und ber Mitichulbige ber Schonen, ein wurdiger Mann, ber fich ben Anicheln gab, als ware er Pfarrer, um fie zu verheirathen und ihr eine Bufanft zu fichern; er wird hoffentlich geviertheilt worben fein."

"Dh! mein Gott! mein Gott!" rief b'Artagnan ganz

betäubt von biefer furchtbaren Begebenheit.

"Est boch von diesem Schinken, d'Artagnan, er ift vortrefflich," sagte Athos und legte eine Schuitte auf den Teller des jungen Nannes. "Wie Schade, daß nicht wonigstens nur vier wie dieser in dem Keller gewesen find. Ich hätte fünfzig Flaschen mehr getrunken."

D'Artagnan vermochte bieses Gespräch nicht länger zu ertragen, benn es hatte ihn toll gemacht; er ließ ben Kopf auf seine Sande sinken und ftellte fich, als ent-

schliefe er.

"Die jungen Leute können nicht mehr trinken." swach Athos und schaute ihn mitleidig an, "und doch ift biefer noch einer von den besten! . . ."

## XII.

## Mückehr.

D'Ariagi kl come b indt burch bie furchtbare enen ihm noch sehr viele Mittheilung vor **e**1 ibarung. Bor Allem war Dinge buntel neger ! --- Renfchen einem balb Befie von einen, pollia beiti trunkenen a re trop ber Schwantung. ven Dunft von zwei ober beei welche in b w pu entfrege, b'Artagnen, als er am e. ieden sort noch fo gogenwärtig. bon dem Munde bes Cinci Flaschen Buti er entheys, e e, febre andern Mor als ob die Gr. fielen, in ben f ped asbendt worden w Der Zweifel, ver fich in

viel lebhafteres Berlangen, Gemißheit zu befommen, und er begab fich zu feinem Freunde in ber feiten Absicht, bas Gesprach vom vorigen Abend wieder anzulnürfen, aber er fand Athos bereits ganz zu sich selbst zurückzefehet, bas heißt, den feinsten, undurchdringlichsten Wienichen.

Der Mudletter, nachbem er einen Sanbebrud und ein Ladeln mit ihm anegetauscht hatte, fam inbeffen

feinen Gebanten felbit entgegen.

"Ich war gestern schr betrunken, mein lieber b'Artagnan," rief er, "ich fühlte bies heute Morgen an
meiner immer noch etwas schweren Junge und an metnem aufgeregten Bulle. Ich wette, baß ich taufenberlei ausschweisenbe Dinge preisgegeben habe."

Bahrend er biefe Worte fprach, ichaute er feinen Freund fo feit an, bag biefer baburch in Berlegenheit

gerieth.

"Dlicht boch," erwiederte b'Artagnan, "und wenn ich mich recht erinnere, jo habt 3hr nichts Außerorbent-

liches gesprochen."

"Ah, Ihr fest mich in Erftaunen. Ich glaubte Guch eine bochft flagliche Geschichte erzählt zu haben," und babet fab er ben jungen Mann an, ale wollte er in ber Tiefe feiner Seele lefen.

"Wleiner Eren'," fprach b'Artagnan, "es icheint, ich war noch mehr betrunfen als Ihr, ba ich mich gar

nicht mehr erinnern fann."

Athes ließ fich nicht mit biefen Borten abbegablen,

und er berfette:

"Es kann Guch nicht entgangen sein, mein lieber Freund, baß Jeber seine eigene Art von Trunkenhelt hat: ber Eine eine luftige, ber Andere eine traurige. Ich habe bie traurige Trunkenheit, und wenn ich einmal weingrün bin, so ist est meine Manier, alle trübeseitze Geschichten zu erzahlen, die mir meine alberne Amme in das hien gepflanzt hat. Das ist mein Fehler,

ein Hauptfehler, ich gestehe es zuz aber abgeschen bin ich ein guter Trinker."

Athos fagte bieß auf eine fo natürliche Beife, b'Artagnan in seiner Ueberzeugung erschüttert wurde.

"D! das ist es, in der That," sprach der f Mann, der hinter die Wahrheit zu kommen su "Dergleichen ist es. Ich erinnere mich, wie man eines Traumes erinnert, daß wir von Gehenkten sprochen haben."

"Ah, Ihr seht wohl," sagte Athos erbleich während er zu lächeln suchte, "ich wußte es, die

benkten find mein Alp."

"Ja, ja," entgegnete d'Artagnan, "bas Gebäck kehrt wieder bei mir ein: es war die Rede . . . w

nur . . . es war die Rebe von einer Frau."

"Seht," erwieberte Athos, beinahe bleifardig worden, "das ist meine große Geschichte von der ble Frau. Wenn ich diese erzähle, bin ich die zur Ben losigkeit betrunken."

"Ja, das ift es," sagte d'Artagnan, "die Gesch von der blonden Frau, groß und schou, mit bl

Angen."

"Ja, und gehenft."

"Durch ihren Gatten, ber ein hoher herr Eurer Befanntschaft war," fuhr b'Artagnan, f

Freund fest anschauenb, fort.

"Seht Ihr, wie man einen Menschen gefäl tonnte, wenn man nicht mehr weiß, was man sicht Achseln, wie wan selbst bemitleibete. "Gewiß, ich will mich nicht betrinken, b'Artagnan, es ist eine gar zu schlechte wohnheit.

"Balb hatte ich vergeffen," fagte Misoe, "ich fund für bas Bfert bas ' hr wir gebracht habtiffu

"3ft

#3a, 141 p

spapes.": ;

"Ihr tauscht Guch. Ich habe gehn Meilen in weniger als anderthalb Stunden mit ihm gemacht, und es seinen nicht niehr ermubet, als wenn es einmal auf ber Place Saint Sulpice im Rreise umher geritten worden ware \*1."

"Gt, et, bas ift febr argerlich."

"Mergerlich ?"

"Ja, ich habe mich beffelben entaußert."

"Wie bied f"

"Hort: als ich biefen Morgen um seche lihr erwachte, schlieft Ihr wie ein Dache, und ich wußte nicht, was ich machen sollte. Ich war noch gang verbumpft von unserer gesteigen Schwelgeret. Ich ging hab in den großen Saal und sah einen von unsein Engländern, der mit einem Roßtäuscher um ein Pierd handelte. Das seinige war am Zerspringen eines Blutgesäses gestorben. Ich nähere nuch ihm und sage, als ich gewahr wurde, daß er hundert Pistolen fur einen Schweißiuchs bot: "Bei Gott, mein ebler herr, ich habe auch ein Pierd zu verfausen."

""Und zwar ein febr ichones,"" fprach er. "Ich habe es gestern gesehen. Der Knecht Gares Freundes

fuhrte es an ber Sanb.""

"Blaubt Ihr, es fei hundert Pifolen werth?"" "Ba Bollt Ihr es mir um biefen Preis geben ?." "Bein, aber ich fpiele mit Guch barum.""

nn Die gen

unDit Barfeln ?""

"Gelagt, gethan, und ich habe bas Aferd verloren. Doch hort wehl," fuhr Athos fort, "die Decke habe ich wieder gewonnen."

D'Artagnan machte eine giemlich verbriefliche Miene.

\*) Der Lefer wolle nicht vergeffen, bag in biefem Bache immer von frangofischen Meilen, Lieues, bie Rebe ift. D. Urbeif.

"Das ift Guch unaugenehm?" fprach Mibes.

Billerbings, ich muß es Ench gefteben, erwieberte b'Artagnan. Diefes Bferb follte baju bienen, und an einem Schlachttage kruntlich zu machen; es war ein Pfand, ein Andenken, Athod, 3he habt Un-

recht gehabt."

Stelle," entgegnete ber Mustetier, sich langweilts mich gum Sterben, und bann auf Chre, ich liebe bie engelischen Pferbe nicht. Sort, wenn es fic um barnnt handelt, bon irgend Jemand erfannt zu werben, gut, so wird der Sattel genägen. Er ift auffallend gung. Was das Pferd betrifft, so werden wir legend sine Entschniben zu bestehntbeigung finden, um fein Berfchveinden zu ben grunden. Was Tenfels! ein Pferd ift freudlich. Der seine has meine hatte ben Wurten ober ben Auf bestommen!"

D'Artagnan's Antlig erheiterte fich nicht.

"Es ift mir verbrießlich," fuhr Athes fort, 3006 Ihr fo viel auf biefe Thiere zu hatten fcbeint, benn bin mit meiner Geschichte noch nicht zu Enbe."

"Bas habt 3hr weiter noch gemacht ?"

"Rachbem ich mein Pfech verloren batte, neue genete gebn (febt , mas für ein Burf!) tam mit ber Bebante; um bas Eurige ju fpielen."

"Ja, aber es blieb boch hoffentlich bel bem Go-

banten ?"

"Rein, ich brachte ibn fogleich in Ausführnag."
"Ab, ben Genfer !" rief b Artagnen unruhig.

"3ch fpielte und verlor."

"Dein Diech ?"

"Guer Pferb, fieben ga, Ihr fennt bas Spruchwort ?

"Athos, ich fchwere, ! "Rein Lieber, bas ! follen, als ich Guch bie fet; was oin Mage

de mid bi Bernauft." de mit melen fagin für, mit nicht heute. Ich verlor es alfo fammit Gattet und Beug."

"Aber bas ift abicheulich !"

"Blur Gebuld, Ihr habt nicht Recht. Ich ware ein vortrefflicher Spieler, wenn ich nicht hartnacklig murbe, aber bas ift ber Fall, wie beim Trinfen. Ich murbe alfo hartnackig."

"Aber um mas fountel 3hr benn fpielen ? Ge blich

Euch ja nichte mehr ubrig,"

"Allerdings, mein Freund, es blieb Guch noch ber Diamant übrig, ber an Gurem Finger glanzt und ben ich geftern bemerft hatte."

"Diefer Diamant!" ricf b'Artagnan, und fuhr mit

ber Sand an feinen Ring.

"Und ba ich Renner bin, insoferne ich einige für eigene Rechnung beseiffen hatte, schätzte ich ihn auf taufend Biftolen."

"3d hoffe," fprach b'Artagnan halbtebt bor Schreden,

"3hr ermabniet meines Diamante nicht ?"

"Im Gegentheil, lieber Freund, Ihr begreift boch, bag biefer Diamant unfer einziges Rettungemittel mar. Mit ibm konnte ich unfer Reutzeng, unfere Pferbe, und fogar Gelb fur bie Reife wieder gewinnen."

"Athee, 3hr macht mich gittern !" rief b'Artagnan.

"Ich fprach alfo bon Gurem Diamant mit meinem Gegenspieler, ber ihn ebenfalls mahrgenommen hatte. Was Teufel, mein Lieber, Ihr tragt an Eurem Finger einen Stern bes himmels und wollt, man foll nicht barauf aufmortsam werben? Unmöglich."

"Bollenbet, mein Lieber, vollenbet!" fprach b'Artag-

Raltblutlateit."

"Wir theilten alfo biefen Diamant in gebn Theile

bon je hunbert Piftolen "

"Ab, Ihr wollt ichergen und mich auf bie Probe fellen," fagte b'Artagnan, ben ber Born an ben haaren

zu fassen anfing, wie Minerva ben Achill in ber Ilias

faßt.

"Nein, ich scherze nicht, Mord und Teufell Ich hätte Euch wohl sehen mögen! Vierzehn Tage lang hatte ich kein menschliches Antlitz zu Gesicht bekommen, und war durch dieses ewige Umarmen der Weinstaschen randborstig geworden."

"Das ist kein Grund, um meinen Ring auf bas Spiel zu seben," entgegnete b'Artagnan, die Sand krampshaft

zusammenpreffenb.

"Hört also bas Ende. Behn Theile zu hundert Pisstelen, ohne Revanche. Auf breizehn Würfe verlor ich Alles. Auf breizehn Würfe! Dreizehn ist immer eine Unglückszahl für mich gewesen; es geschah um 18. Juli, daß . . ."

"Tob und Teufel!" rief d'Artagnan auffpringend; die Geschichte dieses Tages ließ ihn die des vorhergehenden

vergeffen.

"Gebuld," sprach Athos, "ich hatte einen Plan. Der Engländer war ein Original. Ich sah ihn am Morgen mit Grimaud plaudern, und dieser melbete mir, er habe ihm den Antrag gemacht, er möge in seine Dieuste treten. Ich spiele mit ihm um Grimaud, den killschweigenden Grimaud, in zehn Portionen getheilt."

"Ah, Gottes Bunber!" rief b'Artagnan und brach in

ein lautes Belächter aus.

"Grimaud selber, hort Ihr wohl, und mit ben zehn Theilen von Grimaud, ber nicht ganz einen Dustaten werth ift, gewinne ich das Diamant wieder. Sagt mir also noch einmal, die Behallichkeit sei keine Tugend."

"Meiner Treue! bas ift brollig!" rief-bachagnan

getröftet, und bielt fich vor Lachen bie Weiten.

"Ihr begreift, daß ich, als ich mich wieder beis Kräften fühlte, abermals um den un fpielen ansing." "Ab, Tenfel!" fagte b'Artagnan berbuftert.

"Ich gewann Guer Meitzeng wieber und bann Guer Pierd, bann mein Reitzeng, bann mein Pierd, und verlor abermale Rurg, ich habe Guer Reitzeng wieder befommen und bas meinige. Und fo fieben nun bie Sachen. Das war ein bortreiflicher Buif, und ich blieb babet."

D'Artagnan athmete, ale ob man ihm bas gange

Birthehaus bon ber Bruft genommen batte.

"Der Diamant bleibt mir alfo ?" fprach er schächtern. "Unberuhrt, mein lieber Freund. Auch bas Reitzeug Gueres Bucerbalus und bes meinigen "

"Aber mas follen wir mit bem Reitzeug ohne Pferbe

machen Y"

"Ich habe hieruber einen Gebanten." "Arhos, 3hr macht mich beben."

"Bort: 3hr habt feit langer Beit nicht mehr gespielt,

"Und ich babe auch feine Luft gu fpielen."

"Berichworen wir nichte. Ihr habt feit langer Beit nicht mehr gespielt, fagte ich, Ihr mußt folglich eine gludliche hand haben."

"Mut, und bernach ?"

"Gut, ber Englander und fein Gefährte find noch bier. Ich bemerkte, daß est ihnen febr leid ihnt, unfer Reitzeug nicht zu benthen. Ihr scheint viel auf Guer A'ferd zu halten. Un Guerer Stelle wurde ich um Guer Retzeug gegen Guer Pferd spielen."

"Aber er wirb nicht um ein en jes Reitzeug

mollen."

"Spielt um beibe. Bei Gott, ich bin fein Egolit, wie 3br."

"Bhr wurdet bies thun ?" trite b'Artagnan unente febloffen, fo febr bemachtigte fich leiner, ohne bag er fich beffen bewicht mar, bas Bertrauen von Athos.

"Bei meinem Chrenwort, auf einen Burf!"

"Da ich bie Piferbe verloven habe, fo muß mir febr viel baran liegen, wenigftens bas Reitzeng zu behalten."

"Co fpielt um Guern Diamant."

"Dh, bas ift ein anber Ding; nie, wiel"

"Teufel!" fprach Athos, "ich wurde Euch vorfchlagen, um Planchet ju fpielen, ba bies aber bereits gescheben ift, fo wirb ber Englander ohne Bweifel nicht mehr wollen."

"Entichieben, mein lieber Athod," fagte b'Aringnan,

"ich will lieber gar nichts mehr wagen."

"Das ift Schabe," fprach Atibe falt. "Der Englander ift gang gespielt mit Biftolen. Ei, mein Bott, versucht boch einen Burf. Ein Burf ift balb gemacht."

"Ind wenn ich verliere ?" "Ihr werbet gewinnen." "Aber wenn ich verliere ?"

"Gut, fo gebt 3hr ihm nufer Reitfeng." -"Es mag fein, einen Burf," fprach b'Aringnan.

Althos fuchte ben Englander auf und fend fin im Gialle, wo er bas Reitzeng ber Freunde mit lifternem Auge betrachtete. Die Gelegenheit war gunftig. Er machte feine Bebingungen: Beiber Reitzeng gegen ein Pferd ober hundert Bistolen, nach Belteben. Der Englander rechnete fcnell. Das Reitzeug war wenigstens breihnmert Piftolen werth. fer iching ein.

D'Artagnan marf ble Mirfel gitternb und befane bie Babl brei. Seine Blaffe erschreckte Athod, welcher nur die Worte fracht "Das ift ein trauriger Wurf, Kamerab; Ihr befun mt bie Pferde mit Sattel und Beug, mein berr."

Eriumphirend nabmt fich ber Engiander wicht einmal bie Dube, bie Limefel ju rollen. Er wicht fie auf ben Tifch, sie linguschen, fo febr was de von

feinem Siege überzeugt. D'Artognan batte fich umge-

brebt, um feinen Berbruß gu berbergen.

"Balt, halt, bait!" fprach Athos in felnem rubis gen Tone. "Das ift ein außerorbentlicher Wurf, und ich habe ibn nur viermal in meinem Leben gesehen. 3mei Ag !"

Der Englander ichaute und wurde bom größten Staunen ergriffen. D'Artagnau ichaute ebenfalle und

murbe roth bor Freube.

"Ja," fuhr Athos fort, "nur viermal: einmal bei Beren von Greaul, jum zweiten Male bei mir im Felbe, in meinem Schloffe \*\*\*, als ich noch ein Schloß hatte, ein brittes Mal bei Herrn von Treville, und ein viertes Mal in einer Schenke, wo es nich traf und ich dabei hundert Louisd'or nebft einem Abendbrob verlor."

"Der herr nimmt alfo fein Pferb wieber ?" fprach

ber Englanber.

"Allerbinge," fagte b'Artagnan. "Dann findet feine Revandie fatt."

"Unfere Bedingungen fauteten ! feine Rebanche, wie 3hr Guch erinnern werbet."

"Allerdings; bas Bferb foll Guerem Bebienten über-

geben werben."

"Enen Augenblick," fagte Athos. "Mit Guerer Erlaubniß, mein herr, ich wunschte ein Wort mit meinem Freunde zu fprechen."

"Sprecht!"

Athos nahm b'Artagnan bei Geite.

"Dun ?" fragte b'Artagnan, "Was willft Du noch von mir, Berfucher? Du willft, bag ich fpiele ?"

"36 will, bag Du nachbenfft."

"Moruber Y"

"Du haft bas Pferb wieber genommen ?"

"Chemifi."

"Du haft Unrecht. Ich wurde bie hundert Pifto-

gegen bas Pferb, ober um hundert Biftolen gespielt hant."

"3a."

"Ich wurde bie hundert Piftolen nehmen."

"Gut, und ich nehme bas Pferb."
"Und Ihr habt Unrecht, mein Freund, bas wieberhole ich Euch. Was wollen wir mit einem Pferbe für uns Beibe machen? Ich tann bochen bt binten auf fiten. Wir wurden aussehen, wie zwer Gaimonstinder, bie ihre Bruber verloren haben. Ihr konnt mich boch nicht so sehr bemuthigen, daß Ihr auf biesem practivollen Schlachtroffe neben mir herreitet. 3ch mibme, ohne einen Augenblick zu schwanken, bie hunbert Biftolen. Wir brauchen Gelb, um nach Paris guruden fommen."

"Es liegt mir Alles an biefem Pferbe, Athes."

"Und Ihr habt Unrecht, mein Freund. Ein Pfeth macht einen Seitensprung, ein Pferd baumt fich und über-schlägt, ein Pferd frift aus einer Krippe, aus der ein ropiges Thier gefreffen hat, bann ift ein Pferb, wer viels mehr es sind hundert Pistolen verloren. Ferner muß ber Gerr sein Pferd ernahren, während im Gegenthell hundert Pistolen ihren herrn ernahren."

"Aber wie follen wir gurudtommen ?"

"Auf ben Pferben unferer Bebienten. Bei Gett! man wird uns immer noch am Gefichte anfeben, bag wir' Leute von Stand finb."

"Wir werben uns gut ausnehmen auf folden Mabren, mahrend Aramis und Porthos auf ihren foonen

Roffen einherreiten."

"Aramis! Porthos!" rief Athos und brach in ein schallendes Belächter aus.

"Was gibt es benn ?" fragte b'Aringnam, ber bie Beiterfeit feines Freundes nicht begreifen founte.

"Dichte, nichte, fahrt nur fort," faste Athes.

"Alfo Guer Rath . . . "

"Ift, die hundert Pickolen zu nehmen, b'Artagnan; mit ben hundert Piplolen konnen wir schweigen bis jum Ende des Monats. Mir haben Strapagen ausgestanden, seht Ihr wohl, und bedurfen ein wenig der Rube."

"Id, aueruhen ? o nein, Athos! Sobald ich in Pa-

ris bin, foriche ich wieber nach biefer armen Frau."

"Wohl, glaubt Ihr etwa, Guer Pierd ware Guch zu biesem Behuse nuplicher, als schöne Louisd'or ? Rehmt De hundert Pistolen, wein Freund, nehmt die hundert

Biftolen."

D'Artagnan bedurfte nur eines Grundes, um fich ju fügen, und biefer ich en ihm vortrenlich. Ueberdies bes furchtete er, in den Augen von Athes egoift.ich ju erscheinen, wenn er langer auf seinem Billen beharren wurde. Er willigte also ein, und wählte die hundert Pistolen, die ihm ber Englander sogieich ausbezahlte.

Dinn bachte man nur an die Abreise. Der Friedensichluß mit bem Wirthe koftete außer bem alten Pferbe von Athos sechs Pftolen. D'Artagnan und Athos nahe men die Pferbe von Planchet und Grimaud. Die zwei Bedienten begaben fich, die Sattel auf thren Kepfen tra-

genb, ju Bug auf ben Weg.

So schlecht beritten die Freunde auch waren, so gewannen fie boch bald einen Borjprung vor ihren Lackeien und langten in Greverorur an. Sie erblickten von ferne Aramis, der fich schwermuthig auf sein Fenstergestimse ftuste und nachschaute, wie ber Horizont in eine Staubwolfe gehüllt wurde.

"De, bolla, Aramiel was macht 3hr benn ba ?"

riefen die zwei Freunde.

"Rh, 3hr feid es, b'Artagnan, 3hr felb es, Athos ?" fprach ber junge Diann. "Ich bachte bariber nach, mit welcher Schneiligfeit die Guter biefer Welt verschwinden. Mein englisches dloß, bas fich von hier entfernte, und eben in einem Staubwirdel verschwunden ift, war mir ein

lebendiges Bild von der hinfälligkeit aller irdischen Dinge. Das Leben selbst läßt sich in die drei Worte auflissen; fuit, est, erit."

"Das will fagen ?" fragte b'Artagnan, ber bie Balle-

heit zu ahnen anfing.

"Das will fagen, daß ich so eben einen albernen Gandel abgeschlossen habe. Sechzig Louisd'er um ein Pferd, das nach seinem Gange zu schließen wenigsteus fünf Meilen in einer Stunde zurücklegen kann."

D'Artagnan und Athos brachen in ein Goldcher

aus.

"Mein lieber b'Artagnan," sagte Aramis, "set mit nicht zu sehr gram, ich bitte Euch. Noth kennt tein Gebot. Ueberdies bin ich am meisten gestraft, da mich der ser heillose Roßhändler wenigstens um fünfzig Louisd'ser betrogen hat. Ah! Ihr seid gute Haushalter, Ihr keiben. Ihr reitet auf den Pferden Eurer Lackeien, und sast Euch Eure Luxuspferde sachte und in kleinen Tagemärsten an der Hand nachführen."

In demselben Augenblick hielt ein Fourgon, den mon seit einigen Minuten auf der Straße von Amiens erbliche, vor dem Gasthofe an, und man sah Grimand und Pique chet, ihre Sättel auf dem Kopfe, aussteigen. Der Foungon kehrte leer nach Paris zuruck, und die zwei Lackeien hatten sich anheischig gemacht, den Kutscher auf dem ganzen Wege zechstei zu halten, wenn er sie mitnehmen würde.

"Was ist bas? was soll bas bebeuten ?" sagte Aramis, als er sah, was vorging. "Rur bie Sattel ?"

"Begreift Ihr nun ?" fprach Athoe.

"Meine Freunde, das ist gerade, wie das mit. Ich habe Sattel und Beug instinktmäßig behalten. Solla, Bazin, trage mein neues Reitzeug zu denm von diesen Herren."

"Und was habt Ihr wit Euren Destdoon gemacht?"

fregte b'Artagnan.

"Mein Beber, ich habe sie am anbern Tage gim Mittagessen eingelaben," sprach Aramis "Gs gibt bier, beiläufig gesagt, vortreplichen Wein ich machte sie, so gut es mir meglich war, betrunfen, bann verbet mir ber Pfarrer, bie Rasale abzalezen und ber Jesuit bat mich, ihn unter bie Musketiere aufnehmen zu lassen!"

"Done Thefe," rief b'Artagnan, nohne Thefe! 3ch

verlange bie Unterbrudung ber Thefe "

"Bon ba an lebte ich angenehm," fuhr Aramis fort, "Ich fing ein Gebicht in Berfen von einer Silbe an, bas ift schwierig, aber bas Berbientt liegt bet jeder Sache-in ber Schwierigfeit. Der Stoff ist galanter Natur; ich werbe Eich ben erften Gesang vorlesen. Er hat vierhun-bert Berfe und bauert eine Minnte

"Weiner Trene, mein lieber Aramis," fprach b Nestagnan, ber bie Berfe beinahe eben fo fehr hafte, als bas Lateinische, "fugt bem Berbienfte ber Schwierigleit noch bas ber Rarge ber, und Ihr kinnt wenigstens überzeugt

fein, bag ce grei Berbienfte haben wirb

"Ein brittes besteht barin," fichr Aramis fort, "baß es redliche Leibenschaften aihmet. Wir fehren nach Paris jurud? Pravo! Ich bin bereit! Wir werden also ben guten Porthos wieder seben? Desto bester! Ihr glaubt nicht, wie sehr er mir rehite, bieser grope Pinsel. Ich sehe ihn so gerne in seiner Selbstzufrieder heit, bas sehrt nich mit mir aus. Er wird sein Pierd nicht verfauft haben, und wäre es auch gegen ein Königreich! Is ist mir, als ob ich ihn vor mir hatte, auf seinem schnen Ehiere und seinem glanzenden Sattel. Er sieht gewiß aus, wie ein Großmwaul."

Man hielt eine Stunde an, um die Pjerde ausschnaus fen zu laffen. Aramis bezahlte feine Rechnung, brachte Pazin bei feinen Rameraben in bem Foirgon unter, und man seste fich in Marich, um zu Porthos zu ges

langen.

Die Freunde fanden ihn beinahe geneien und folglich minder bleich, als er bel b'Artagnand erftem Besuche ge-wesen war. Er fag vor einem Tifche, auf bem, obgleich er allein war, ein Mittagebtob für vier Personen fiquerirte, Dieses Mittagebrob bestand aus zierlich zugerichteten Fleischspelsen, ausgesuchten Beinen und vortrestlichem Obft.

"Ah, bel Gott!" fprach er aufftebend , "Ihr tommt wie gerufen , meine herren. 3ch war gerabe bei ber Suppe und Ihr fount mit mir ju Mittag fperfen."

"Dh, ob !" rief b'Mrtagnan, bat Decuequeten folde Blafchen mit bem Laffo gefangen; bann finte ich bier ein gefpieltes Fricanbean und einen Lentenbraten ...

"3ch ftarfe mich," fogte Corthos, "ich ftarte mich. Richts fcwocht fo febr, ale brefe Teufel von Duetschungen. Sabt 3hr fcon Duetschungen gehabt, Athoe ?"

"Riemals, nur erinnere ich mich, baf ich bei unferem Streite in ber Rue Feron einen Degenflich befam,
ber nach Berlauf von vierzehn ober achtzehn Tagen genan
biefelbe Wirfung hervorbrachte."

"Aber biefes Mittagebrob war nicht für Ench allein,

mein lieber Borthos," fagte Aramis.

"Mein," erwiederte Borthos, "ich erwartete einige Gbelleute aus ber Rachbarichaft, die mir jo chen fagen ließen, fie würden nicht kommen; Ihr nehmt ihre Stellen ein, und ich verliere nichts bei bem Laufche. Golle, Mouequeton, Stuble! und man verbupple die file ichen!"

"Bift 36r , was wir hier effen ?" jogte Athos am gebn Minuten.

"Bei Gott!" aufworiete b'Artagnan, "ich effe ? fplattes Ralbfieifch mit Artifcheden.

"Und ich, Sammeletente," french Porthoe. "Und ich Guhnerfricaffee," fagte Aramie.

"Ihr taulcht Guch, meine herren," erwieberte Athos inn. "Ihr verfpe,ft Uferbefleisch."

"Geht bod," rief b'elttagnan.

"Brerbesteifch !" bemmmte Aram.s mit einer Grimaffe

Porthos allein antwortete nicht.

"Ja, Pferbefte ich, nicht wahr, Porthes, wir fpeifen ferbefte.ich, und vielleicht Cattel und Beug bogu?"

"Dein, meine heiren, ich habe bas Deitzeug bebaf-

un," faste Portboe

"Meiner Trene, wir find alie gleich viel werth," rief tram 6, "es iit, als ob wir uns bas Wert gegeben fiten."

"Bas wollt Ihr, biefes Bferb befchanite meine Gafte

nb ich wollte fie nicht bemuthigen."

"Und bann ift Biere Bergogin immer noch in ben

abern, nicht wohr ?" fragte b Artagnan

"Immer noch," erwieberte Porchos. "Auch ichien er Gouverneur ber Browing, einer von ben Ebelleuten, je ich heute zum Mittagswiode erwartete, ein so großes berlangen banach zu haben, daß ich es ihm schenfte."

"Geichenft," rief b'artagnan.

"Dh! mein Grett, ja, geschenft, bas ift bas rechte Bort," fprach Porthes, "es war wenigstens handert und infig Louisd'or werth, und ber Knider wollte mir icht mehr bafür geben, als achtzig."

"Done ben Cattel ?" fagte Aramie,

"30, ohne ben Gattel."

Bhr bemerft, meine Berren." fprach Athos, "bag orthes abermals ben beften Santel von une allen ge-

acht hat."

Dann entftand ein ichallendes Gelächter, woburch ber eine Porthos gang verbutt murbe, aber man ergablte ihm ib bie Urfache biefer heiterkeit, an der er feiner Geschnheit gemaß, gerauschvoll Antheil nahm.

"Auf biese Art find wir also alle bei Raffe," fagte

b'Artagnan.

"Was mich betrifft, entgegnete Athos, "ich fanb ben spanischen Wein von Aramie so gut, baß ich fecigig Flaschen in den Fourgon der Bedienten pacient ließ, woburch ich bedeutend vom Gelde entblößt worben bin."

"Und ich," fprach Aramis, "ftellt Euch vor, bag ich meinen letten Sou der Kirche von Montbibier und ben Jesuiten von Amiens geschenft, daß ich überdies Berbinblichkeiten eingegangen hatte, welche erfallt werben mußten : th habe Deffen fur mich und Guch, wethie Herren, bestellt, bie man lesen wirb, und bei benen wir une, wie to gar nicht zweifle, vortrefflich befinden merben.".

"Und ich," sagte Porthos, "glaubt 3hr, meine Quetschung habe nichts gefostet ? Die Bunbe von Moute queton nicht zu rechnen, für ben ich jeben Tag goeimal ben Chirurgen fommen laffen mußte."

"Wohl, wohl," verfette Athos, mit b'Artagnan und Porthos ein Lacheln austauschend, "ich febe bag 3hr Euch fehr großmuthig gegen ben armen Burfden benommen habt. Go benimmt fich nur ein guter Berr."

"Rurg, wenn ich meine Rechnung bezahlt habe, wer-

ben mir höchstens breißig Thaler übrig bleiben."
"Und mir ungefähr zehn Pistolen," sprach Aramis.
"Es scheint, wir sind die Krösus' der Gesellschaft,"

fagte Athos, "wie viel habt ihr noch von Ederen bunbert Bistolen übrig?"

"Bon meinen hundert Biftolen ? Erftlich Sabe 16

Euch fünfzig bavon gegeben."

"Ihr glaubt ?" "Bet Gott-!"

"Ah! es ift wahr, ich erinnere mich."

"Dann habe ich bem Wirthe feche bezahlt " "Belches Birb, Diefer Wirth ! 2Barum habt 3hr ibm feche Buffolen gegeben ?" "Beit 36r es mich hießet."

"Allerbinge, ich bin zu gut. Rurg, es bleiben

"Gunf und zwanzig Piffolen," antwortete b'Attagnan.

"Und id " sprach Athos, etwas fleine Dange aus ber Taiche glebenb, "feht hier." "Ibr, michte."

"Meiner Treue, ober fo wenig, bag es nicht ber Dube werth ift, es jur Daffe gu fchlagen." "Blun wollen wir berechnen, wie biel wir befigen ! Borthon ?"

"Dreißig Thaler,"

"Mramie ?"

"Behn Billolen,"

"Und 3hr, b'Artagnan?"

uganf und zwanzig "

"Das macht int Gangen ?" fragte Athod.

"Bierhundert und funf und fiebengig Libres," antvortete d'Artagnan ein Archimed im Rechnen.

"Bei unferer Ankunft in Paris werben uns immerin noch bierhundert übrig bleiben," rief Porthos. "Bore refflich! doch wir wollen fest fpeifen, der zweite Gang

Munmehr über ihre Bufunft beruhigt, erwicfen bie er Freunde bem Mittagebrobe alle Chre; die Neberrefte Actben aber wurden ben Berren Mousqueton, Bagen, anchet und Grimaub uberlaffen.

Mis b'Artagnan in Paris antam, fand er einen Brief herrn bes Effarte, ber ibn von bem felten Entichluß mer Mojentat, am erften Mat ben Felbzug zu eröffnen, ichrichtigte und ihn barauf aufmerklam machte, daß

Er lief sogleich zu seinen Rameraden, die er eine halbe Stunde zuvor verlassen hatte und jest sehr traurig, ober vielmehr sehr in Ugruhe fand. Sie waren bei Athob im Rathe versammelt, was immer Umftande von ernster Bebeutung ankundigte.

Es hatte wirklich jeber in feiner Bohnung einen abn-

lichen Beief von Geren von Treville erhalten.

Die vier Philosophen schauten sich ganz verbutt ans herr von Treville kannte keinen Scherz, was die Disciplin betraf.

"Wie hoch schät Ihr biese Equipirungen ?" fragte

b'Artagnan.

"D! bas läßt sich so ungefähr fagen," erwiederte Aramis, "wir haben in diesen ugendlick unsere Rechnung mit spartanischer Knickerei gemacht und gefunden, buf jeder von uns fünfzehnhundert vres braucht."

"Bier mal fünfzehn macht sechzig, bas find fechsten-

fend Livres," fprach Athos.

"Mir scheint," entgegnete b'Artagnan, "tauferd Lives waren hinreichend für Jeden. Ich spreche allerdings nicht als Spartaker, sondern als Procurator . . . "

Das Wort Procurator erwedte Porthos.

"Salt! ich habe einen Gebanten," rief er.

"Das ist schon etwas; ich habe nicht einmal einen Schatten von einem Gedanken," sprach Athos talt; abet d'Artagnan ist ein Rarr, meine Gerren. Tausend Bired! Ich erklare, daß ich für meine Equipirung alletz zweit tausend branche."

"Bier mal zwei macht acht," sagte Aramis; wie brauchen also achttausend Livres, um uns zu equipiren, wobei nicht zu vergessen, daß wir die Settle Vereist

haben."

"Und fagti bos. ber um bleken if Bukunft in fter martete, s
ten wollte, bann ber schöne Diamant, ber an bem Finger unseres Freundes funkeit. Was Teufels, b'Artagnan ift ein zu guter Kamierad, um Bruder in der Verlegenheit steden zu laffen, während er an seinem Mittelfinger bas Lösegeld fur einen Körig trägt."

### XIII.

# Die Equipirungejagd.

Im meisten in Unruhe von ben vier Freunden schwebte openbar b'Artagnan, obzleich bierer in seiner Eigenschaft als Garbe viel leichter zu equiplren war, als die Heiren Macketiere; aber unser Junker aus Gascogne hatte, wie man bereits tehen kounte, einen vorsichtigen, etwas getigen Charakter, und war babet eitel, um Porthos die Soize bieten zu konnen Mit der Unruhe seiner Eitelse t verband sich bei d Artagnan in diesem Augendick eine minder egonische Unruhe. Alle Gefundigungen, die er über Madame Bonatiene einzog, b eben erfolglos. Herr von Treville hatte mit der Königin gesprochen; die Königin wuste nicht, wo die zu ine Krämerin war, und verspruch, sie siehen zu lassen Aber diese Zusage war sehr undestimmt und diente d'Artagnan nicht zur Berushigung.

Athos verließ fein Bimmer nicht; er mar entichloffen, feinen Schritt jum Behaf feiner Equ pirung ju un-

ternehmen.

"Ge bleiben und vierzehn Tage," sogte er zu feinen Freunden; "wohl' wenn ich nach Berlauf biefer verzehn Tage nichts gefanden habe, ober vielnicht, wenn mich nichts aufzesucht hat, so werde ich, ba ich ein zu guter

Ratholit bin, um mir mit einem Piliolenichuffe ben Girnfcabel ju gerichmettern, einen ehrlichen Streit milt vier Leibwachen Geiner Emineng ober mit acht Englanbern fnchen und mich fchlagen, bis mich Giner tobiet, was in Betracht ber Quantitat nicht ausbegiben fann. Dan wirb bann fagen , ich fei im Dienfte bee Ronige geftorben, unb ich werbe meinen Dienft gethan haben, ohne bag ich mich an equipiren branche."

Porthos ging fortmabrend, Die Danbe auf bem Raften

und ben Ropf ichuttelnb, auf und ab und fagte:

"3ch habe meinen Gebanten."

Aramis fab forgenvoll und verwahrloft ans, und prach nichte.

Mus biefen ungludlichen Gingelnheiten fann man erfe-

ben, baf Bergweiflung in ber Gemeinbe berefchte.

Die Ladelen theilten wie Die Renner Sippolite bie trube Stimmung ihrer herren. Moudqueten faufte Rruftenborrathe ein ! Bagin, ber flets ein gottesjurchtiger Dann gewesen was, verlies bie Rirde nicht nicht; Blanchet fab bie Duden fliegen und Grimaub, ben bas allgeme ne Unglud nicht bagu bringen fonnte, bag er bas ibm bon feinem berrn auferlegte Stillichweigen gebrochen hatte, files Cenfger aus, bes fic bie Cteine batten erbarmen

mbgen.

Die brei Freunde, benn Athos batte, wie gefagt, gefcomoren, teinen Schritt fur feine Gautpirung gu thun, bie brei Freunde gingen am fruben Morgen aus und febrten febr fpat nach baufe. Gie irrten in ben Stragen umber und betrachteten feben I'fanterftein, um ju ichauen, ph nicht eima ein Borubergebenber feine Borfe batte fallen laffen. Dan batte glauben follen, fie verfolgten eine Sabrte, fo aufmertfam maren fie uberall, mo fie gingen. Denn fie fich begegneten, richteten fie verzweifeungevolle Blicke an einanber, welche ju fi jen ichienen: ban Du etwas gefunben ?

Da feboch Borthos gurift

gefanben

und biefen fobann mit ber größten Beharrlichfeit verfolgt hatte, fo mar et auch ber Grite, ber an bas QBert gang. Ge war ein Dann ber Muetubrung, biefer murbige Botthes. D Arfagnan bemerfte ibn eines Tage, wie er nach ber Caint-Leu-Mirche wandelte, und felgle ibm inftinft. maßig. Er trat in den hedigen Det ein, nachbem er gubor feinen Schnurtbart in Die Sobie gestrichen und ben Rnebelbart lang gezogen batte, mas von feiner Geite ftete außernt eroberungezuchtige Pane andeutete. Da b'Artage nan einige Bornichtsmaßregeln traf, fo glanbte Porthos nicht gejeben worden ju fein Bortboe febnte fich on bie eine Ceite eines Pfeilere, D'Artaquan, ftete unbemeilt, an bie anbere.

Ge murbe gerabe eine Prebigt gehalten, wegbalb bie Riiche fehr woll mar. Portbos benugte biefen Umfland, um bie Frauen ju beaugeln. Durch Dusqueton's Beminhungen funbigte fein Menfieres entfernt nicht bie Trubjat bes Innern an. Gein Fugbnt mar moht elmas abgetragen, feine Feber wohl etwas verscheffen, feine Sudereien wohl etwas matt geworben, feine Spigen wohl etwas verzerrt; aber in bem Salblichte verschwanden alle biese Bagatellen und Porthos war limmer ber schone Porthes.

D'Artagnan bemertte auf einer Bant, gunachft bei bem Preiler, an welchem Porthos und er lebnten, eine Art von reifer Schenheit, etwas vergelbt, etwas vertroitet, aber fleif und hochmuthig unter ihrer ichwarzen Sanbe. Die Augen ben Porthos fenften fich verfteblen auf biefe game und schweiften bann sogleich wieber im Schiffe ber

Die Danie, welche von Belt ju Beit errothete, leuberte mit Bligeoichnelligfeit einen Blid auf ben terhatten Porthos und sonteich fing Porthos wieber feine Augen mit aller Quath umber irren gu laf-Diffenbar flacheite biefes Benehmen bie Dame mit schwarzen Saube, gang ungemein; benn fie big

fich in bie Lippen, bag fie bluteten, frante fich an ber Rafe und rudte bergweiflungevoll auf ihrem Stuble bin

und ber.

Ale bies Borthoe gewahr wurbe, ftrich er feinen Schnurrbart abermale in bie Gobe, gog feinen Rnebelbart jum gwelten Dal lang und fing an, einer fchonen Dame in ber Dabe bes Chore Beichen ju machen, einer Dame, bie nicht nur eine icone Dame, fonbern ohne 3meifel and eine bornehme Dame mar; benn fe batte einen Regerfnaben, ber bad Riffen brachte, auf bem fie fniete, unb eine Rammerfrau binter fich, welche bie mit einem Bape ben geftidte Safche in ber Bond bielt, in ber ibr Webetbuch bermabet wurde.

Die Dame mit ber ichmerzen Saube verfolgte ben Blid ben Borthos in allen feinen Irrfahrten, und erfannte, bag er auf ber Dame mit bem Came mettiffen, bem Degertnaben und ber Rammerfran gebef.

tet bileb.

Babrend biefer Beit gab fic Borthes nicht bie geringfte Bloge; er blingelte mit ben Angen, legte bie Binger auf feine Lippen und fcof wieberholt ein tietnes morbes rifches Lacheln ab, von bem bie fcone Berachtete wirflich ermorbet wurbe.

Auch fließ fie in gorm eines men culpa und fich an bie Bruft fchlagenb, ein fo fraftiges Om! and, baf fich alle Belt und fogar bie Dame mit bem rothen Rife fen umwanbte: Borthos bielt feft. Er hatte wohl ver-

ftanben, aber er fpielte ben Ia

Die Dame mit bem rother . en brachte, benn fie war febr ichon, eine gewaltige mit ber fcmargen Saube furchtbare Rebenbublerin e auch auf Borthod, ber fie bies fi fcher fanb, ale bie Dame mit begroße Wirfung auf b'Mete bon Meung, bon Calais pay .

fung auf bie Dame' welche in ihr eine ine große ABirtung und auch piel bub. frargen Daube, eine Dame

fein

Service of Charles of the Same of the Same late seminare susten Low or Lon on the same of the same Bust at brown but the same of the part of the latest Figure State of State Sand an and the sand to the sa DAR BOX Black and County and the county of the of he for a large to the second secon Zinson un. The Part of the late of the late of for size and a resident to the first terms of the contract of THE RESTORATION OF THE RESTORATION OF THE PERSON OF THE PE got flat remay go The State of the Control of the Cont top for any and the same of COMPANY AND REAL PROPERTY AND abor and of the property of the same of the AND PERSONS area ou are du Ted to the total the test of t Transferred to the same of the THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND the party of the same of the 2 or 1 cuttered are have a control part on him to be a apprenance of our six size and a size of the peinte fub e trans part our and a series of the contract of th and her Rustmanness outport tem en une de la sonic Es toma é une la lace ging 22 breite Engb auf tein Mait un fin auf Bade ge bereitre beit were gant begannt bie alle alle tort &, made a subserve and out the and a land berlith bie Riefe. Das man gu biel fur bie t ement tem fie zwelfelte nicht mehr baran, baß biefe Dame und Boethad in einem Liebesverhaltniß ftunben; ware fie eine vornehme Dame gewesen, so wurde fie in Ohnmacht gefallen fein; ba fie aber nur eine Brocuratorefran war, fo begnagte fie fich, Borthos mit gepretter Buth ju fagen:

"Gi, herr Borthos, 3hr bietet mir fein Wolfe

maffet ?"

Borthos machte bei bem Rlange biefer Stimme eine Bewegung, etwa wie ein Denfc, ber nach einem Schlafe

bon hunbert Jahren erwachen wurbe.

Ma . . . Mebame!" rief er, "felb 3hr es wirte lich ? Bie befindet fich Euer Gemahl, ber liebe herr Coquenard? 3ft er immer noch ein fo großer & ig, wie früher ? Bo batte ich benn die Angen, daß ich Guch während ber zwei Stunden, welche die Bredigt bauerte, nicht einmal bemertte?"

"Ich war nur zwei Schritte ben Guch entfernt, mein herr," antwortete bie Brocuratorofenu, "aber Ihr bemerftet mich nicht, weil 3hr nur Angen fur bie fcone Dame hattet, ber 3hr fo eben Weihmaffer gegeben

babt."

Borthos fiellte fich, ale geriethe er in Berlegenheit. "Ab i" fagte er, "Ihr habt mabrgenommen . ..."
"Dan mußte blind fein, um es nicht ju feben."

"Ja," fprach Porthos nachläfig, "es ift eine Berjogin, eine Freundin bon mir, mir ber ich wegen ber Giferfucht ihres Gatten nur nuter ben größten Schwiertge teiten zusammentommen tann, und bie mich benachrichtigt hatte, fie wurde bente, einzig und allein nm mich zu seben, in dieser baufälligen Rirche, in biefem abgelegenen, oben Duartiere erscheinen."

"herr Porthoe," erwiederte Die Procuratorefrau, würdet Ihr mohl Die Gute haben, mir ben Arm auf fünf Minuten ju bieten ? 3ch michte gern mit Guch

fprechen."

"Bie, Dabame!" fagte!

glab,

wie ein Spieler, ber über ben Thoren lacht welchen ei ju fangen im Begriffe ift.

In tiefem Augenblick ging b'Artognan, Winfaty berfolgend, veruber. Er trarf Vertbes e nen Ecitental ja ert las ten Triamph in feinem Muge

- if, ei," fagte er git fich feibit, in bem Geifte bet auferi lacten Moral jener Epeche raifennitend, "ba ift Einer, bet webl in ber vorgeschriebenen Frift eaurpirt

Cem Trade bes Mrmes feiner Procuratorefrau nach: gebend, wie eine Larfe bem Steuerruber nach ibt, aclangte Porrbes in bie Dabe bes Rieftere Saint Magleite, in einen wenig beinchten, an beiben Onben burch brei Rrenge eingeschleffenen Gang Man fab hier bei Tage nur effente Bettler ober fpielente Rinder.

"Mh, mein herr Perihes," rief bie Pro, uraforeiran, nachbem fie fich vernichert batte, bag fie ben Micmand, ber nicht gu ber gewöhnlichen Bevolferung biefer Derte lichteit gebotte, geieben ober gebort meiben fonnte; nab, mein Bert Porthes, Ihr feit, wie es schelnt, ein großer

"Ich, Mabame ?" fragte Porthee, fich fpreizent. "Und warum bies gu

"Dien bie Beichen ven vorbin und das Beibwaffer fo eben! Es ift mindertene eine Peinzeffin, biefe Dame mit ihrem Megertanben und ihrer Kammerfrou."

"Ihr taufcht Gach Mein Gott, nein," antwortete Porthos; "es ift gang einfach eine Beigegin."

"Und ber Läufer, ber an ber Thure martete, und bie Sarroffe mit einem Ruticher in großer Libree!"

Porthos hatte weder ben Laufer, nech bie Caroffe geleben; aber mit dem Blide einer eiferluchtigen Frau atte Mabante Coquenarb Alles mabrgenommen.

Porthos bedauerte, bağ er bie Dame mit bem rethen fiffen nicht bet bent erften Schlage ju einer Pringeffin

"Ah, 3hr feib bas Lieblingefind ber Schonen, Bert

Borthod," verfeste bie Brocuratorefrau feufgenb.

"Ihr mogt wohl benten," erwieberte Borthos, "baß es mir bei einem Meußern, wie es mir bie Ratur seme gonut hat, nicht an Glud fehlen tann."

"Dein Gott, wie ichnell bie Danner boch bergeffen!" rief bie Brocuratorefrau, bie Mugen jum himmel erhebenb.

"Mir scheint es, weniger fonell, ale bie Frauen,"
antwortete Porthos, "benn am Enbe fann ich wohl sagen,
baß ich Ener Opfer war, als ich mich verwundet, fterbend, von den Aerzten verlaffen sab 3ch, ber Sprößleng
einer erhabenen Familie, der ich nich Gurer Freund chaft
anvertraut hatte, mare beinahe in einer schlechten Derberge in Chantilly von Anfang en meinen Wunden und
bann vor Hunger gestorben, und zwar, ohne bas 3he mich
nur einer Antwort auf die bringenden Briefe würdigtet,
bie ich an Auch schrieb."

"Aber, herr Borthos ... murmelte bie Peveuratorefrau, welche fühlte, wenn fie bas Betragen ber vornehmen Damen jener Beit in Betracht jog, baß fie

Unrecht hatte.

"3ch, ber ich fur Euch bie Grafin von Benaffer obferte!"

"Ich weiß es wohl."-"Die Baronin von..."

"Berr Borthos, pelnigt mich nicht."

"Die Graffin bon . ..."

"Berr Borthos, felb ebelmuthig !.

"3hr habt Recht, Mabame, ich werbe nicht voll-

"Die Schuld liegt an meinem Manne, ber nichts

bon Unleben boren will."

"Mabame Coquenard," fprach Borthes, "eriment Guch bes erften Briefes, ben 3hr mir gefchrieben habt, und ber tief in meinem Bergen eingeprägt ift."

Die Brocuratorefrau flief einen Benfger aus.

A A

"Aber b'e Summe, Die Ihr von mir entichnen wolltet," fprach fie, "war auch et vas tart. Ihr fagtet,

Ihr brauchtet toufent Livice."

"Mabame Coquenard, ich gob Guch ben Borzug. 3ch butte nur an die Berzogin von . . . ichreiben. 3ch will ihren Namen nicht fagen, benn ich bin ganz außer Standes, eine Fran zu compromittiren 3ch weiß nur, bag es mich hediftens eine Zitie an fie gefostet hatte, und fie teite nur tanigehn hundert geschicht haben."

Die Progunatorefran berg. & eine Throne

"herr Corthos," fa. te fie, "ich fihmore Guch, bag Ihr nich fchwer bestraft halt, und bag Ihr Gad, wenn Ihr Guch in Bulingt in einer abnlichen Berlegenheit befindet, nur an unch wenden biet?"

"Pjut, Mabaine." tief Por bes bie emport, "fpreden bir richt ben Gelb, wenn ce Guch beliebt; benn bas

ift bemathiger b."

"Alle liebt Ilr nich milt mehr?" fragte bie Pro-

euraterafion langfam und trautig.

Porthes beobachtete ein majeftatifches St.ll.

"Allo auf biefe Beife antwortet 3he mir ? Ach! ich

begreife!"

"Denft an tie Beleidigung, die Ihr mir zugefagt habt, Maraniel fie ift hier ten geblieben," fprach Porthos und prepie bie Barb an bas Berg,

"3ch weibe fie wieber gut maden, boet wohl, niein

lieber porthos "

"Neberdies, was verlan, te ich von Guch ?" verleutstehen, nichts weiter. im Granzen bin ich tein unvernameniger Menfch; ich weiß baß Ihr nicht reich seit, Madame Congerard, und baß Guer Mann bie aim in Prozestramer besteuern muß, um ein paar Thaler aus ihnen zu niehen. Th! wenn Ihr eine Grafin, eine Marnaise, oder eine Herzogin waret, bann wurden sich Dinge ganz anders

verhalten, und ich mußte teine Entschuldigung fur Guch au finben."

Die Procuratorefrau war gereigt.

"Bernehmt, Porthos," sprach fie, "baß meine Gelbe taffe, obgleich nur bie Kaffe einer Procuratorsfran, viels leicht beffer gespickt ift, als bie aller Gurer zu Grunde

gerichteten Bieraffen."

"Das ift eine boppelte Beleidigung für mich,"
sagte Porthos, seinen Arm von bem ber Procuratorsfrau losmachenb, benn wenn 3hr reich felb, Dabame Coquenard, fo ift Gure Weigerung völlig unentschulbbar."

"Wenn ich Euch fage reich," erwieberte bie Procuratorefrau, welche einsah, daß fie fich etwas zu weit hatte fortreißen laffen, "fo barf man meine Worte nicht buchstäblich nehmen. Ich bin nicht reich, aber webte habend."

"Gut, Mabame," fagte Borthos. "Sprechen wir nicht mehr hievon, ich bitte Euch. Ihr habt mich bebi tannt; jebe Sympathie ift zwischen und erloschen."

"Unbankbarer Menfch!"

"Ihr habt wohl ein Recht, Guch zu beklagen," fagte Porthos.

"Geht also mit Eurer Berzogin! 3ch halte Euch

nicht zurück."

"Ah, sie ist boch nicht gar fo schlimm, wie ich alaubte."

"Hört, Herr Porthos, ich wiederhole zum letten ile, liebt Ihr mich noch ?"

"Ach, Mabame," entgegnete Porthos, mit bem schwermuthigsten Cone, ben er anzunehmen vermochte, "wenn wir in einen Rrieg gieben, in einen Rrieg, wo mir meine Ahnungen fagen, bag ich meinen Sch finben merbe . . .

"Dh! fprecht nicht folde Dinge," tief bie Procura-

torefrau und brach in ein Schluchzen aus,

"Irgend etwas fagt mir bies," fuhr Porthos, immer

"Befteht vielmehr, bag 3fr eine neue Liebe begt."

"Nein, gew ß nicht, ich rebe offenherzig mit Euch. Rein neuer Gegenstand rührt mich, und ich fühle, baß sogar hier im Grunde meines Herzens etwas für Euch spricht. Aber in vierzehn Tagen wird, wie Ihr wist ober bielleicht nicht wist, dieser unselige Fe deug eröffnet, und ich sehe mich auf eine abscheuliche Meise durch meine Equipirung in Anspruch genommen. Dann muß ich eine Reise zu meiner Kamilie machen, welche in dem entzernstesten Theile der Bretagne wohnt, um die sur meinen Auszug erforderlichen Summen zu erhalten."

Porthos bemertte einen letten Rampf zwifchen ber

Liebe und bem Gieige

"Und da die Gater ber Berzogen," fuhr er fort, "bie Ihr so eben in ber Ruche gesehen habt, ber ben meisnigen liegen, so machen wir die Reise miteinander. Eine Reise, wie Ihr wiht, erscheint befanntlich viel farzer, wenn man sie zu zwei macht."

"Ihr habt alfo feine Freunde in Paris, Berr Bor-

thos ?" fagte bie Brocuratorefrau.

"Ich glaubte welche ju haben," erwieberte Borthos mit feiner fcmermuth.gen Wetene, "aber ich habe einge-

feben, baß ich mich taufchte."

"Ihr habt Kreunde, Herr Porthos, Ihr habt," verstepte bie Procuratorsfran mit einer Begeisterung, über die fie selber erstaunte. "Ihr seid ber Sohn meiner Tante, folglich mein Better Ihr fommt von Novon in der Picardie; Ihr habt mehrere Prozesse in Paris und keinen Procurator. Werdet Ihr wohl Alles dies beshalten ?"

"Bollfommen , Dlabame."

"Rommt gur Mittagenenegeit."

"Cehr gut."

"Und haltet Guch fest bei meinem Manne, ber gar verschmitt ift, trot seiner secheundfiebenzig Jahre."

"Sechsundsiebenzig Jahre! Beft! was für ein fcho-

nes Alter !" fprach Borthos.

"Ein hohes Alter wollt 3hr fagen, herr Perthos. Der liebe alte Mann fann mich auch jeden Angenblick zur Wittwe machen," fuhr fie, Porthos einen bezeichnens ben Blid zuwerfend, fort. Gludlicher Beise ift nach einem unter une abgeschloffenen Beirathevertrage ber aberlebende Theil ber Erbe bes gangen Bermagens."

"Des gangen ?" fagte Borthos.

"Des ganzen."

"Ihr seib eine vorsichtige Fran, wie ich febe, meine liebe Mabame Coquenard," fprach Athos, ber Brocavato. rin zärtlich die hand brudend. "Wir find also ausgesöhnt, lieber herr Porthos,"

fagte sie, sich zierend.

"Für bas gange Leben," erwieberte Borthos mit berfelben Miene.

"Auf Wiebersehen also, mein Berrather." "Auf Bieberfehen, meine Bergesliche."

"Morgen, mein Engel !"

"Morgen, Flamme meines Lebens !"

#### XIV.

### Mylady.

D'Artagnan war Mylaby gefolgt, sine bas er ihr bemerkt wurde. Er fab fie in ben Bagen fleigen : borte fie bem Rutfcher Befehl geben, nach Gaint - C main zu fahren.

Es ware fruchtlos gewesen, einem in

von zwei fraftigen Pferben fortgeführten Bagen zu Fuße zu folgen. DUrtagnan tehrte baber nach ber Rue Ferou

gurudt.

In ber Mue be Seine traf er Planchet, ber vor einer Paftetenbaderbube ftand und über ein Badwerf von außerft appetitlichem Aussichen entzudt zu sein schien. Er gab ihm Befehl, zwei Prerbe in ben Ställen von Herrn von Treville, eines für Planchet, zu satteln und ihn bei Athos bamit abzuholen herr von Treville hatte b'Artagnan ein für allemat seine Ställe zur Bersugung gestellt.

Planchet schlug ben Weg nach ber Rue bu Coloms bier und d'Artagnan ben nach ber Nuc Ferou ein. Athos war zu hause und leerte traurig eine ber Flaschen von bem berühmten spanischen Wein, die er von seiner Reise in der Picardie mitgebracht hatte. Er hieß Grimaud burch ein Beichen ein Glas fur b'Artagnan herbeischaffen, und bieler gehorchte, wie gewöhnlich, it.lischweigend

D'Artagnan ergablte nun feinem Freunde Athes Alles, was zwifchen Borthos und ber Procuratorefrau vorgefallen mar, und wie ihr Ramerad zu biefer Stunde

bereite auf bem Wege fein burfte, fich ju egulpiren.

"Was mich betrifft," antwortete Athos auf biefe gange Erzählung, "ich bin völlig ruhig. Die Frauen werben ficherlich nicht bie Roften fur meine Ausruftung bezahlen."

"Und bennoch gibt es für ben hubichen, artigen, fiolgen herrn, ber Ihr feib, mein lieber Athos, weber Bringeffinnen, noch Konigmnen, bie vor Guren Liebespfeilen geschußt maren."

In biefem Angenblick ftredte Planchet beichelben ben Ropf burch bie halbgeonnete Thure und melbete, bag bie

beiben Bierbe bor bem Saufe funben.

"We de Pferbe ?" fragte Athos.

"Bwet Pferbe, die mir herr von Treville gum Spazierenreiten leifit, und mit benen ich einen Ritt nach Saint-Germain machen will. "Und was wollt Ihr in Saint-Germain thun ?"

fragte Athos.

Hierauf erzählte ihm b'Artagnan, wie er in der Kirche der Dame begegnet war, welche ihn, nebst dem Herrn im schwarzen Mantel und der Narbe am Schlase, beständig in Unruhe erhielt.

"Das heißt, Ihr seid verliebt in diese, wie Ihr es in Madame Bonacieur waret," sprach Athos, verächtlich die Achseln zuckend, als fühlte er Mitleid mit der mensch-

lichen Schwäche.

"Ich? Reineswegs," rief d'Artagnan, "ich bin nur begierig, das Geheimnis aufzuklären, in das fie verwickelt ist. Ich weiß mir keinen Grund anzugeben, aber ich bilde mir ein, diese Frau, so unbekannt sie mir ist und so undekannt ich ihr bin, übe einen Einstuß auf mein Leben aus."

"Ihr habt im Ganzen Recht," sprach Athes, inich fenne keine Frau, bei ber es sich ber Ruhe lohnen wurde, sie aufzusuchen, wenn sie einmal verloren ift. Mabame Bonacieux ist verloren, besto schlimmer für sie, sie mag

fich wieber suchen."

"Nein, Athos, nein, Ihr täuscht Euch," sprach d'Artagnan, "ich liebe meine arme Constance mehr als je, und wenn ich den Ort wüßte, wo sie sich bestwet, so würde ich, und wäre sie am Ende der Welt, schienen nigst gehen und sie den Händen ihrer Feinde entreisen. Aber ich weiß diesen Ort nicht; alle meine Nachforschungen waren fruchtlos. Ihr seht wohl ein, wan muß sich zerstreuen."

"Berftreut Euch mit Mylaby, mein lieber b'Artagnan, ich wünsche es Euch von ganzem Berzen, wenn es

Guch unterhalten fann."

"Hört, Athos," erwied hier eingeschloffen zu halten, steigt zu Pferde und reitet mi-

"Mein Lieber," sagte

b'Artagnan, "fatt Euch waret Ihr im Arrefte, in made Calus Bermain." Pferbe, wenn ich habe, habe ich teine, fo gehe ich ju

Ruge."

, "Wohl !" frrach b'Artagnan, über die Unfreundlichfeit von Athos lächelnd, die ihn bei einem Andern ficherlich verlett haben wurde, "ich bin weniger fiolz, als Ihr,
tch reite bas, was ich finde. Alfo auf Wiederschen, niein lieber Athos!"

"Auf Wiebersehen," lagte ber Dustetier und machte Grimaub ein Beichen, bie & afche gu entpfropfen, bie er

gebracht hatte.

D'Artagnan und Planchet fprangen in ben Gattel,

und fchlugen bie Strafe nach Saint-Bermain ein.

Auf bem ganzen Wege ging b'Artagnan bas, was Athos bem jungen Manne von Madame Bonacieur gesagt hatte, im Ropfe um. Obgleich b'Artagnan nicht von sehr kentimentalem Charakter war, so hatte boch die hübsche Krämerin einen wirklichen Eindruck auf sein Herz hervorgebracht: er war, wie er sagte, bereit, um sie aufgusuchen, dis an das Ende der Welt zu gehen. Aber die Welt hat, insofern sie rund ift, viele Enden, und er wußte nicht, nach welcher Seite er seine Richtung nehmen soilte.

Mittlerweile suchte er zu erfahren, wer Mulaby ware. Mylaby hatte mit bem Manne in bem schwarzen Mantel gesprochen und fannte ihn also. In b'Artagnan's Geiste aber war es sicher.ich ber Mann mit bem schwarzen Mantel, der Madame Bonacicur zum zweiten Male entsuhrt hatte, wie dies bei dem ersten Male der Fall gewesen. D'Artagnan log also nur halb, was im Ganzen unbedeutend lügen heißt, wenn er sagte, indem er Mylaby aufsuche, suche er zu gleicher Zeit Constance auf.

Dies bei fich bebenfend und fein Pferd von Zett zu Beit mit ben Sporen aufmunternd, legte b'Artagnan ben Weg zurud und erreichte Saint . German. Er fam an bem Pavillon voruber, in welchem zehn Jahre fpater Lub.

wig XIV. geboren werben sollte, und schaute, burch eine ziemlich obe Straße reitend, rechts und links, ob er nicht irgend eine Spur von seiner schönen Engländerin sinden würde, als er im Erdgeschoße eines hübschen hauses, das, nach dem Gebrauche jener Zeit, kein Fenster nach der Straße zu hatte, ein ihm bekanntes Gesicht erblickte. Diesses Gesicht ging auf einer Art von Terrasse spazieren, welche mit Blumen geschmückt war. Planchet erkannte es zuerst.

"Ei, gnabiger Herr," sagte er, fich an b'Aringnan wenbenb, "erinnert Ihr Euch bes Gefichtes nicht mehr,

bas bort Maulaffen feil hat ?"

"Nein," antwortete b'Artagnan, "und boch weiß ich gewiß, daß ich biesen Menschen nicht zum erften Male

fehe."

"Bei Gott, ich glaube es wohl," versette Planchet, bas ist der arme Lubin, der Lackei des Grafen von Wardes, den Ihr vor einem Monat in Calais auf dem Wege nach dem Landhause des Gouverneurs so übel zugerichtst habt."

"Ah! ja, so ift es," sprach b'Artagnan, "ich erfeune ihn nun wieber. Glaubst Du, daß er Dich auch erkeunt ?"

"Meiner Treue, gnäbiger herr, er war so voll Angk, daß ich nicht benken kann , ich werde ihm im Gedächtuiß geblieben sein."

"Run, so geh' und bige Dich gesprächsweise, vo

Blanchet stieg ab, ging gewirklich nicht erkannte, und die in schönster Eintracht d'Artagnan die zwei de um ein Haus gina 1 hinter einem

Raum b -- | achtungen | uw gens verna

bem Burichen, ettun-

derr noch lebt."
e auf Lubin zu, der ihn
vei Bebienten fingen au,
zu plaubern, während
ein Gäschen trieb, rund
je um dem Gespräche,
Beizuwehren.

Augenblid feinen Bebi-

jur Beller

über anhielt. Er fonnte fich nicht taufchen, Mylaby faß barin. D'Artagnan legte fich auf ben Sals feines Pferbee, um Alles zu feben, ohne gesehen zu werben.

Mylaby ichaute mit ihrem reigenben blonben Ropfe aus bem Rutichenschlage beraus und gab ihrer Boje

Beschle.

Die lettere, ein hubiches, lebhaftes, behendes Mabden, die wahre Rammerjungfer einer bornehmen Dame, sprang von dem Fußtritte herab, auf dem fie nach ber Sitte jener Bett faß, und wandte sich nach ber Terrasse,

wo b'Artagnan Lubin bemerft hatte.

D'Artagnan folgte ber Bote mit ben Augen und fah fie nach ber Terraffe geben. Bufalliger Meife aber hatte ein Befehl aus bem Innern bes Haufes Lubin hineingestufen, und Planchet, ber nach allen Seiten hnichaute, um zu erforschen, wo sein herr verschwunden fein mechte, war allem geblieben,

Die Rammerfrau naberte fich Planchet, ben fie fur

Lubin hielt, gab ibm ein Billet und fagte:

"Bur Guern Beren."

"Für meinen Beren ?" fragte Planchet sehr erftaunt. "Ba - und es hat große Gile - nehmt also ges fcwinde."

Dienach tehrte fie nach bem Bagen jurud, ber wieber nach ber Seite, von welcher er hergekommen war, umgefehrt hatte; fie fprang auf ben Fußtritt und bie

Carroffe entfernte fich.

Planchet manbte bas Billet um und um, lief bann, an ben leidenden Geboriam gewöhnt, von der Terraffe berab, eilte in bas Gafichen und traf nach zwanzig Schritten feinen Herrn, ber Alles gesehen hatte und ihm entgegenfant.

"Rar Guch, gnabiger Berr," fprach Manchet, bas

Billet bem jungen Dlanne überreichenb.

"Bur mich ?" entgegnete b'Artagnan, "bift Du befeien gang gewiß ?"

"Bei Gott !" ich bin beffen gewiß, bie Rammerjungfer sagte: ""Für Deinen Herrn."" Ich habe teinen and bern herrn außer Euch, also ... Ein habscher Biffer von einem Mabchen, biese Bofe, meiner Trene."

D'Artagnan öffnete ben Brief und las folgenbe

Morte:

"Gine Berfon, welche fich mehr für Euch intereffirt, als fie fagen tann, wünschte zu wiffen, an welchem Lage Ihr im Balbe spazieren zu gehen im Stanbe feib, morgen erwartet ein fcwarz und rother Bebienter im Gotel jum golbenen Felbe Guere Antwort."

"Dh! oh!" sagte d'Artagnan ju fich felbft, "bas ift ein wenig lebhaft. Es scheint, Mplaby und ich leiben an bemselben Uebel. Run, Planchet, laß hören, wie befindet fich herr von Warbes ? Er ift also nicht tobt ?"

"Rein, gnabiger Berr, es geht fo gut, als es mit vier Degenstichen im Leibe geben fann; benn 3hr habt diesem Ebelmann vier ganz tabellose beigebracht, und er ist noch sehr schwach, ba er beinahe all sein Blut verleren hat. Lubin erkannte mich nicht, wie ich bem gnabigen herrn gum voraus fagte, und ergablig mir bas gange Abenteuer von Anfang bie gu Enbe."

"Sehr gut, Planchet, Du bift ber Ronig bei Dedeien; jest fleige ju Pferbe und wir wollen ber Careffe

nachreiten."

Das dauerte nicht lange; nach fäuf Minuten, er-blickte man die Carroffe, welche auf der Biegung der Straße stille hielt. Ein reich gekleldeter Cavalier affand fich am Rutschenschlage.

Der Zwiesprach zwifchen Mplady und bem Cavalier war so belebt, bag b'Artagnan auf ber anbern Seite bes Wagens fille hielt, ohne daß Jemand, außer ber habschen

Bofe, seine Wegenwart bemertte.

Die Unterredung fand in nglifcher von ber b'Artagnan nichts mb . aber an bem brude glaubte ber junge &

schone Englanderin febr zornig war; fie ichloß mit einer Geberbe, die ihm keinen Iweitel über bie Natur ber Unterhaltung ließ, bas heißt, mit einem F. dierichlage, ber wit solcher Gewart zur Anwendung fam, bag bas keine weibliche Gerathe in tausend Stude flog.

Der Cavaiter bind in ein Gelachter aus, bas Dip-

laby in Bergweiffung ju bringen ichien.

D'Artagnan meinte, bieg mare ber geeignete Augenblick, um in bas Mittel zu treten; er naberte fich bem Rutichenschlage, entbiofite ehrfurchtevoll fem Baupt und fprach:

"Mabame, erlaubt mir, Ench meine Dienfte angubieten; es schelut mir, biefer Cavalier hat Guch in Born gebracht. Sprecht ein Wort, und ich übernehme es, ihn

fur feinen Dangel an Bofted feit gu bestrafen,"

"Mein Berr," antwortete fie in gutem Franglisch, "mit freudigem Bergen wurde ich nuch unter Gaern Schut ftellen, wenn bie Perfon, welche mit mir ftrettet, nicht niem Bruder mare."

"Ch! bann vergeift mir ," fante b'artagnan; "Ihr

begreift, bag ich bad nicht wußte, Dlabame."

"Was hat sich benn bieler Narr in unsere Angelegenheit zu mischen," rief, sich zu dem Knischenschlage herabbeugend, ber Cavalier, ben Binsabn als ihnen Werwandten bezeichnet hatte; "und warum zieht er nicht seines Wegs ?"

"Se.bit Date," erwiederte b Artagnan, fich eberfalls auf ben hals feines Preides herabbengend und burch ben Rutichenichlag rebend, "ich ziehe nicht meines Wegs, weil

es mir hier gu bleiben beliebt."

Der Cavalter richtete einige engl die Berte an feine

Schwetter.

"Ich fpreche Frangolisch mit Guch," eief b'Artagnan; "ich b.tte Guch also, macht mir bas Bergnugen und antwortet mir in berfelben Sprache. Ihr feid ber Bruber bieser Dame, gut! aber Ihr seib glücklicher Beise nicht

ber meinige."

Man hätte glauben sollen, Mylaby warde furchtsam, wie dies gewöhnlich eine Frau ift, bei biesem Aufange ber Aussorderung zu vermitteln suchen, um zu verhindern, bas der Streit nicht zu weit kame, aber sie warf sich im Gegentheil in ihren Wagen zuruck und vief dem Autscher kalt zu:

"Fahre nach bem Botel!"

Die hübsche Bofe warf einen unruhigen Blick auf b'Artagnan, beffen gefälliges Aussehen einen gunftigen Eins bruck auf sie hervotgebracht hatte.

Die Carroffe fuhr weiter und ließ bie zwei Manner einander gegenüber. Rein materielles hindernif treunte

sie mehr.

Der Reiter machte eine Bewegung, um bem Wagen zu folgen, aber d'Artagnan, bei welchem der bereits gebrende Jorn sich noch mehr dadurch vermehrte, das er in demselben den Engländer erkannte, der ihm sein Pferd und Athos beinahe seinen Diamant abgewonnen hatte, kelihm in den Zügel und hielt ihn zurück.

"Eil mein Herr," sagte er, "Ihr scheint mir noch mehr Narr zu sein, als ich, benn es tommt mir vor, als wolltet Ihr vergessen, daß sich ein kleiner Streit zwischen

uns entsponnen hat."

"Ah! ah!" entgegnete ber Englander, "Ihr feldes, Meister? Ihr mußt also immer irgend ein Spiel

spielen ?"

"Ja, und das erinnert mich daran, daß ich Achanche zu nehmen habe. Wir werden sehen, mein lieber Gere, ob Ihr ben Raufbegen eben so gut handhabt, als ben Würfelbecher."

"Ihr mußt bemerken, baß ch keinen Degen bei mir habe," sprach ber alan wollt Ihr ben Lapftrangegen einen Unde gi

"Ich hoffe, we

jen. Jehre

Falls habe ich zwei, und wenn 3hr wollt, fo friele ich um einen mit Guch."

"Unnetbig," fprach ber Englander, "ich bin binreichend

mit bergleichen Berfecug berleben."

"Gut, mein murbiger Berr," entgegnete b'Artagnan, mabit Guern langften Degen und geigt ibn mir biefen Abenb."

"Mo, wenn ich bitten bari ?"

"hinter bem Lourembourg, bas ift ein reigenbes Quar-

"Coon, man wird fich einfinden."

"Bu welcher Ctunte ?"

"Um feche libr."

"3hr babt auch mobl ein paar Freunde ?"

"3ch babe brei, welche fich eine Ehre baraus machen wurben, baffelbe Spiel ju frielen, wie ich."

"Dreif bortrentich! wie fich bas trim!" rief b'Ar-

tagnan, "bae ift gerabe meine Bahl."

"Und nun, mer feib 3hr ?" fragte ber Englanber.

"3ch bin herr b'Artognan, gascogn icher Ebelmann, biene bei ber Leibmache, Compagnie von herrn bes Effarts. Und 3hr ?"

"3ch bin Lord Minter, Paron bon Cheffild."

"Gut I ich bin Guer Diener, mein herr Boron," fprach b'Artagnan, obgleich Guere Ramen febr fchwer zu behals ten find."

Und er spornte sein Roß und galoppirte Paris zu. Wie das seine Gewohnheit der solchen Gelegenheiten war, flieg er unmittelbar bei A hos ab. Er sand diesen auf einem großen Canape liegend, wo er, wie er sagte,

wartete, bie feine Gauipirung ihn auffuchen murbe.

D'Artagnan ergablte Athee, abgefeben von bem Briefe

an herrn von Marbes, Alles, mas vorgefallen mar.

Althes war entgudt, ale er erfuhr, bag er fich mit einem Englander ichlagen follte. Wir haben ergablt, bag bies fein Lieblingegebanfe mar.

Dan ließ fogleich Porthos und Aramis burd bie

Ladeien auffuchen unb fie bon ber Lage ber Dir

Renntnif feben.

Borthos zog feinen Degen aus ber Scheibe, for gen bie Band, ging von Beit zu Beit ractwart und machte Berbengungen, wie ein Tanger. Arandi immer noch an feinem Gebichte arbeitete, schloß fi bem Cabinet von Athos ein und bat, ihn nicht ei ftoren, als bis es Beit ware, vom Leber zu ziehen.

Athos forberte von Grimaub burch ein Beiche

neue Rlafche Bein."

D'Artagnan orbnete in seinem Innern einen ! Blan, beffen Ausführung wir später feben werben, u ibm ein anmuthiges Abentener verhieß, wie man au Lacheln sehen konnte, bas von Beit zu Beit fich the traumerisches Antlig hinzog.

### XV.

## Englander und Frangefen,

Bur bestimmten Stunde begab man fich mit be Ladelen hinter bem Lurembourg in ein Gebege, be Biegen überlaffen war. Athos gab bem Biegenhirt Gelbstud, bamit er fich entferne. Die Ladeien u Wache halten.

Bald naberte fich eine fillschweigende Truppe felben Gehege, trat ein und fließ zu ben Mustetieren, fanden nach ben englischen Gebrauchen bie Borftel

fatt.

Die Englander waren inegefammt Lents von ... Stande: Die bigarren Ramen ber buei Freunde beebalb für fie ein Begenftand, nicht ner bes Erfter fondern auch der Unruhe.

"Bei Allem bem," fprach Corb Binter, #

Freunde genannt maren, bei Allem bem wiffen wir nicht, wer Ihr feib, und wir ichlagen und mit folden Namen nicht. Das find ja mabre Schafernamen."

"Ge find auch, wie 3hr voranejest, Miriort, nur

faliche Namen."

"Wit muffen um fo mehr ein großes Berlangen barnach tragen, Die mabren Ramen fennen zu lernen,"
antwortete ber Engläuber.

"Ihr habt wahl gegen und gespielt, ohne und ju tennen," fagte Athoe, "und und babet unjere gwer Pferbe

abgewonnen."

"Das ift mahr, aber wir magten nur unsere Piftolen. Diesmal fegen wir unfer Blut ein. Man ipielt mit ber gangen Welt, man ichlagt fich nur mit feines Gleichen."

"Das ift richtig," fprach Athos.

Und er nahm benjenigen von ben vier Englandern, mit welchem er fich schlagen follte, bei Seite und nannte thm gang leife feinen Namen. Porthos und Aranis thaten ihrerieits baffelbe.

"Genugt bas," fprach Athos zu feinem Gegner, "und findet Ihr meine Abkunft vornehm genug, um mir bie Gnade gu erzeigen, ben Degen mit mir zu

keenzen ?"

"Ja, mein Berr," antwortete ber Englander fich

"Gut! foll ich Euch nun etwas fagen ?" verfeste

Athos falt

"Bas ?" fragte ber Englanber.

"Ihr hattet viel beffer baran gethan, nicht von

"Warum bice ?"

"Deil man mich für tobt halt, und ich aus Grunben wunschen muß, man nidge nicht erfahren, baß ich lebe, weshalb ich genothigt sein werbe, Euch zu tobten, bamit mein Geheimniß nicht in ber Welt herumgetragen wirb." Der Englander schaute Athos an und glaubte, biefet

scherze; aber Athos scherzte burchaus nicht.

"Meine Herren," sagte Athos, sich an seine Gefährten und an seine Gegner wendend, "sind wir fertig ?"

"Ja," antworten einstimmig Engländer und Fran-

"Dann legt Euch aus!" fprach Athos.

Und alebald glangten acht Degen in ben Straffen ber untergebenben Sonne, und rafch begann ber Rampf mit einer Erbitterung, der unter zweisach einander feinde lichen Leuten ganz natürlich war. Athos focht mit eben so viel Ruhe und Methode,

als ob er in einem Fechtsaale ftunde.

Ohne Zweisel von seinem zu großen Gelbstwer-trauen durch sein Abenteuer in Chantilly zurückgekom-men, spielte Porthos ein Spiel voll Feinheit und Rlugheit.

Aramis, ber ben britten Gefang feines Gebich vollenben wollte, arbeitete wie ein Mann, ber großt

Gile bat.

Athos tobtete zuerst seinen Gegner. Er hatte that nur einen Stoß beigebracht, aber bieser war, wie er vorhergesehen, tobtlich gewesen; ber Degen brang burch bas Berg.

Porthos ftrectte hierauf feinen Wegner gn Boben 3er hatte ihm ben Schenkel burchftochen. Da ihm ber Englander seinen Degen übergab, so nahm er ihn in seine Arme und trug ihn in seinen Bagen. Aramis bedrängte seinen Gegentampfer so traffig.

bağ er ihn, nachbem er ihn beinahe fünfzig Getitte aus feiner Stellung gebracht batte, tampfunfabig

machte.

D'Artagnan trieb gans einfach ein Berthelbigun spiel. Als er seinen Gegi sehr ermabet fah, schi er ihm mit einem sehr aus ber Fauft. Sobald ber :

machte er ein paar Schritte rudwarte, aber bei biefer Betvegung glitt fein Fuß aus und er fiel auf bie Erbe

D'Artagnan mar mit einem Sprunge auf ibm und

feste ibm ben Degen an bie Gurgel.

"3ch fonnte Guch ihrten, mein Derr," fagte er zu bem Englander, "und Ihr feib in meinen Danben, aber ich fchente Guch Guter Schwefter zu Liebe bas Leben."

D'Artagnan mar im bochften Dage erfreut: bieburch war ber Bian vermirflicht, ben er gum voraus gefapt, und beffen Gutwidelung auf feinem Gefichte bas bon uns

besprochene gachein verbreitet batte.

Entjudt baruber, bag er es mit einem Chelmann von fo ichenem Charafter ju thun batte, ich log ber Eng-lander b'Artagnan in feine Urme, fagte ben brei Musfetieren taufend Schmeicheleien, und ba der Gegner von Borthos bereits in feinen Magen gebracht war und fich ber von Aramis aus bem Staube gemacht hatte, so bachte man nur noch an den Tobten.

Ale ihn Porthoe und Aranne in ber hoffnung, feine Bunbe wurde nicht tebtlich fein, entleideten, fiel eine femere Borfe ans feinem Gurtel. D'Artagnan bob

fie auf und reichte fie Lorb Binter.

"Eil ben Teufel, mas foll ich benn bamit machen ?"

prach ber Englander.

"Webt bie Borfe feiner Bamille gurud," ermieberte

b'Ariagnan.

"Seine Familie fumniert fich viel um eine folche Grbarmlichfeit! Sie eibt eine Nente von funfgehnetaufend Louisb'or. Behaltet bie Borfe fur Enre Ladeten !"

Wahrend Diefer Beit hatte fich Athos feinem Breunde

D'Artagnan genabert.

"Ja," fprach er, "geben wie bie Borfe nicht unfern Lackeien, fonbern ben englischen."

Athos nahm die Borse, warf sie bem Rutscher in die Hand und rief: "Für Euch und Eure Kameraben."

Diese Großartigkeit ber Manieren bei einem ganzlich entblößten Menschen setzte sogar Porthos in Erkaunen, und diese französische Freigebigkeit hatte, von Lord Winter und seinem Freunde wieder erzählt, überall, nur nicht bei den Herren Grimaud, Mousqueton, Planchet und Bazin, den gunftigsten Erfolg.

Bazin, den günstigsten Erfolg.

"Und nun, mein junger Freund, denn Ihr erlaubt mir hoffentlich, daß ich Euch diesen Ramen gebe," sagte Lord Winter; "noch diesen Abend, wenn es Ench genehm ist, stelle ich Euch Lady Clarick, meiner Schwesster, vor, denn sie soll Euch ebenfalls gewogen werden, und da sie bei Hofe nicht übel angeschrieben ist, so wird vielleicht in Zufunft ein Wort von ihr nicht undortheils haft für Euch sein."

D'Artagnan errothete vor Bergnugen und verbengte

fich zum Beichen ber Ginwilligung.

Lord Winter gab d'Artagnan, ehe er ihn verließ, die Abresse seiner Schwester; sie wohnte auf der Place Royale, was damals das Mod quartier war, Nrs. 6. Ueberdieß machte er sich an ig, ihn zum Behnf det Vorstellung abzuholen. D'Mrs.—ian gab ihm um acht Uhr bei seinem Freunde

Diese W von ben flady nahm den Kopf unseres Gascogners zewaltig in Anspruch. Er eximnerte sich, auf welch' selt e Weise diese Fran die jest in sein Geschick ver i gewesen war. Rach seiner Ueberzeugung war n Geschäpf des Cardinals, und dennoch sah er h unwiderstehlich durch eines von jenen Gesühlen, vas denen man sich keine Rechenschaft gibt, zu ihr sezogen. Er deskrichtete nur, Mylady möchte in i den Mann von Menng und Dover wieder erkennen. Dann warde sie wissen, daß er einer von den Freunden war keine die Willen, die war den Steine die ware und folglich mit Leid i den Kant

chier named it inner owen Jud im Jahre auch eines und beit den ble beiten bei in beit ben Albert auch der beite be

There was the bamet an, bap et en te sein fanre eine alaxiente Lotette machte; bann tot ie er en
ibos jurnd und erzab to batem is ner Wentcheb it temas
lied. Uthos borte rubig is ne Plans an, ichuliette toann ben Kepf und empfahl ihm nich einer geweben Bills
rfeit große Porficht.

"Bie?" fprach er, "Ihr babt bor Rurgem eiff eine frau berleven, bie 3hr gut, icon, bellfommen nanntel,

nb 3be lauft bereits einer anbern nach ?"

D'Artagnan fublie bie Mahrbeit biefes Morteneres.

"Ich liebe Mabame Bonacient mit bem De jen, bahrend ich Milabn unt bem Rople lebe," fagie er, und indem ich mich bei ihr einführen lafte, siebe ich mir licht über die Rolle zu beischaften, die fie bei hie elt."

"Die Melle, die fie filelt, bei Gott! bas ift nach illem, mas Ihr mir eriablt habt, nicht fchwer zu eine en. Es ift eine Ewistarin des Gurdinals, eine Arag, ie Guch in eine Sale locken wird, in der Ihr garg eine ch Guren Kopf laften micht."

"Teafel! Athos, es fcheint mir, 3hr feht tie Dioge

hr idswart."

"Wein Lieber, ich m nitraue ben Frauen; was wellt ich hibe me nen kehn bufin; und wang kelennerst ag ich nichts ben ben Tonten in min. Migeren ift bineb, at The min ?"

"Sie hat Haare vom schönsten Blond, bas man seben fann."

"Ab! mein armer b'Artagnan!" rief Athos.

"Bort: ich will mir Licht verschaffen, und wenn ich weiß, was ich wissen will, halte ich mich ferne."

"Berschafft Euch Licht," sagte Athos phlegma-

tisch.

Lord Winter erschien zur bestimmten Stunde, aber zu rechter Zeit benachrichtigt, ging Athos in das zweite Zimmer. Er sand also d'Artagnan allein, und da es beinahe acht Uhr war, so führte er den jungen Mann mit sich sort.

Gine elegante Carroffe wartete vor ber Sausthure; sie war mit zwei vortrefflichen Pferden bespannt, und man hatte in einem Augenblick die Place Royale

erreicht.

Mylaby Winter empfing b'Artaguan auf eine foft

anmuthige Weise.

Ihr Hotel war mit verschwenderischer Pracht aufgestattet, und sie hatte, obgleich die meisten Englandischen burch den Krieg vertrieben, Frankreich verließen vone
es zu verlassen im Begriffe waren, neue Ausgaben hiefür gemacht, woraus hervorging, das die-allgemeite Maßregel, wodurch die Englander entfernt wurden, fie nicht traf.

"Ihr seht hier," sprach Lord Winter, "Ihr seht hine einen jungen Ebelmann, ber mein Leben in seinen Sanden hatte und keinen Mißbranch von seinem Bortheile machen wollte, obgleich wir doppelte Feinde waren, einmaß well ich ihn beleidigt hatte, und dann weil ich ein Englander bin. Dankt ihm also, wenn Ihr einige Freundschaft für mich fühlt."

Mylaby zog bie gen unen etwas zusantwei, eine kaum bemerkbare zu agerte fich über ihrer Stirne, und ein so seles Läckein erschien auf ihren Lippen, daß ber j n, bi e beetstage

twahr wurde, bon einem leichten Schauber er-

Bruber fah nichts: er hatte fich umgebreht, um teblingeaffen von Minlarn ju fpielen, ber ihn als zurite.

billfommen, men herr," fprach Mylaby Gtimme, beren Weichheit in feltiamem ich mit ben Symptomen schlechter Laune iche b'Artagnan bemerft hatte, "benn Ihr habt te ein ewiges Recht auf meine Danfbarfeit er-

Englander brebte sich fest wieder um und erRampf, ohne auch nur bas Germane zu überplaty hörte ihm mit gespannter Ausmerksamleit nan sah leicht, wie sehr sie sich auch andrengte, kindrude zu verbergen, daß ihr das Gesplach icht angenehm war; tas Blut illeg ihr in den ihr kleiner fuß bewegte sich unruhig unter bem

Binter bemertte nichte; ale er bolientet erte er fich einem Tifche, auf welchen man ein Breit mit einer Flasche spanischen Wein gestellt fullte groci Giafer und lub b'Artagnan ein, ju

tagnan wußte, baß es eine große Unbestichkeit a Englander ware, fich zu weigern, einen Toast a truten. Er trat zu dem Tische und ergriff bilas, verlor jedoch Winladen nicht aus bem und gewahrte im Spiegel die Beränderung, ihren Bugen vorging. Run, da sie nicht mehr zu sein glaubte, belebte ein Gefuhl, das der lich, ihr Lintlig. Sie bist mit ihren schonen bas Taschentuch.

hubsche Boje, welche b'Artagnan bereits ges i, trat en; sie sagte einige Worte in engo nache zu Lord Winter, ber augenblicklich, sich mit beingenben Beichaften entichnitigenb, b'Artagnan um Grlaubnis bat, fich entfernen ju burfen, mit bem Auftrag an feine Schwefter, Bergeibung fer ibn gu er-

lengu.

D'Mriagnan faufchte einen Sanbebrud mit Borb Binter und tam ju Dhlaby jurud. Das Geficht bielet Frau batte mit überrafchenber Beweglichfelt feinen anmuthigen Musbrud wieber angenommen; to beuteten nut einige fleine rothe ffleden auf ihrem Taidjentuche au, bas fie fich bie Lippen blutig gebiffen batte.

Ihre Lippen weren betrlich, man batte glauben

follen, fie maren aus Rorallen geformt

Das Geforech nabm eine beitere Wenbung. laby ichien gang bon ihrer borbergebenben Stimmung jurudgetommen. Die ergablte, bag Borb Eitrater nur ihr Schwager und wicht ihr Beuber mar; fie felbit barte einen jangeren Gobn gebeirathet, ber fie ale Bittme mit einem Rinbe binterlief. Diefes Rinb mar ber einzige Grbe von Lord Bluter, wenn blefer nicht befrathete, Alles bief ließ b'Artagnan einen Schleler erichauen, ber eimas bethalltet aber er bermodite nod nichte unter bem Echleiet an unterfchefben.

Rach einer Unterrebung ben einer halben Ctunbe hatte b'Artagnan inbeffen bie Uebergeugung gewonnen, baf Diplaty frine Laubeman . war ; fie freach bas Frangofifche mit einer Meinbon und Glegang, bag fein

Bweifel abrig blieb.

D'Artegnan berfcwenbete Ergebenheits . Beibeuerungen, mollend bei allen Albernheiten , welche unferem Gad-C DUG coaner entichianften. Mufbruch getomment b'Artag laby und verlief ben Caal Sterbliden.

Auf der I welche fauft en

galante Rebenearten und achelle Dinfath mar bie Stunbe Inm beurlaubte fich bon INDle ber Brudlichite ber

> ichen Befe, ble Rugen

um Bergeihung bat, bag biefe auch augenblidigt wurde.

fagnan fam am andern Lage wieder, und ih freundlicher, als am Abend zuvor, emkord Minter war nicht anwesend, und Minte ihm alle honneurs. Sie fch en ein großes in ihm zu nehmen, fragte ihn, wo er wohnte, Freunde waren, und ob er nicht zuweilen iht hatte, in den Dienst bes herrn Carbinals

tagnan war, wie man weiß, sehr fing fur in Mann von zwanzig Jahren, und erinnerte felnes Berbachts in Beziehung auf Musady. mit großen Lobeserhebungen von Seiner Emtiagte Mylaby, er wurde nicht versehlt haben, ibwache bes Carbinals flatt bei ber bes Kenigs wenn er zum Beispiel herrn von Cavois statt Treville gefannt hatte.

by gab bem Gielprach eine andere Wendung, es nur entfernt ben Anschein einer Absicht hatte, b'Artagnan auf die gleichgustigite Weise ber

er je in England gewesen fel.

tagnan antwortete, er set von Trev ite babin orden, unt eine Nemonte von Pferben zu unund habe auch vier Stude als Mufter mit-

th bis fich im Berlaufe bes Gespräches wies f ble Lippen, sie hatte es mit einem jungen thun, ber fich feine Blogen gab.

tagnan zog sich zu berselben Stunde, wie am er, zurud. In der Flur begegnete er abermald en Ketth, so hieß die Zose. Sie schaute ihn Ausbruck geheimen Woh wollens an. Aber war so sihr mit der Gebieterin beschaftigt, gewahr wurde, was von ihr herrührte.

Am zweiten Tage tam b'Artagnan abermals und am britten ebenfo, und jedes Mal wurde ihm ein freundlicher rer Empfang von Mplady zu Theil

Beben Abend begegnete er auch ber hubichen Bofe auf

ber Treppe ober in ber haueflur,

Aber b'Artagnan ließ, wie gefagt, bie feltfame De-

#### Ein Procuratorsmahl.

m Borthoe eine fo glan-Das Duell', bet genbe Rolle gespielt ! ibn inbeffen bas Dittagemabl nicht verg welchem er bon ber ffrau bes Brocurators . tiabtu rben mar. Um anbern Tage gegen ein ! lief er ich bon Mouegueton ben letten Burffeufti geben , wanderte ber Rue aux week flopice, aber nicht wie bas von Durs zu. b'Artagnan, von einer fungen und ungebulbigen Blebe. Mein, ein materielles In Te . itete feine Schritte. follte enblich bie Schwelle überichreiten, Die unbefannte Treppe erp welche einer nach bem anbern bie alten Thaler bon fter Coquenarb erftiegen Er follte wirft gewiffe Rifte feben, bes batten. ren Bilb ihm zwanzigmas m nen Traumen erlcbienen war; eine Rifte bon langer riefer Rorm, mit Schlofe -ab mit eilernen Banbern fern und Riegeln berfeben. an ben Boben befeftigt: ifte, bon ber er fo oft hatte iprechen boren, und se bie Bande bes Brocuratore nun vor feinen mernben Biliden offiten follten. Und er, ber in der Beit mich, ber

en ohne Bermögen, obne Familie, ber an herbergen, indfen, Schenken und Wirthschaften aller Art gewöhnte bat, ber Grourmand, genothigt, sich meriens an Busschmäuse zu halten, sollte sich an ben Trich einer burschien Pauchaltung sepen, ein gemächliches Innereden.

Läglich in ber Elgenschaft eines Wetters bei einer m Tafel erschenen, Die gelbe, gefaltete Stirne bes Procurators entrungeln, Die jungen Schreiber burch Unterricht im Basetispiele, im Langfnecht und im tieln mit ben seinsten Kunftgeiffen rupfen und ihnen borm eines Honorars fur die Lection, die er ihnen in Stunde geben wurde, die Eriparn nie eines Monatsthmen, Alles dies lag in den seitsamen Sitten jener und war in der Poranssicht ungemein ergeblich fur ihos.

Der Minefetier erinnerte fich wohl ber ichlimmen euchte, welche über be Procuratoren, ihre Aniderei, Fastage im Umlause waren. Da er aber im Ganderei, bie Procuratorin, abgesehen von einigen ösenomischen fallen, welche er stete sehr ungeitig sand, giemlich freisg gesehen hatte, wohl verstanden jur eine Procurasstau, so honte er ein auf eine angenehme Wase ein-

chtetes baus gu finben.

An der Thure regten sich jedoch einige Zweisel in Musseiler. Der Zutritt hatte burchaus nichts Einendes. Er fand einen übelitechenden schwarzen Gang, nur schliecht beseuchtete Treppe, mit einem Fenster, ch dessen eiserne Stangen das grane Licht eines besterten Hoses mubsam eindrang. Im ersten Stocke er vor eine niedere und, wie die Hauptihure des gen Charelet, mit ungeheuren eisernen Rageln beschlasse Thare. Porthos kopfte mit dem Finger an. Ein ger, bleicher und unter einem Walde von stuppigen aren verborgener Schreiber öffnete und grüßte mit der eine eines Mannes, der sich gendthigt sieht, an einem

Anbern ben Kraft bezeichnenden hohen Buchs, bas mille tarifche, für ben Stand zeugende, Rleid und bas frifchereife Beficht zu achten, bas bie Gewohnheit, gut zu leben, aubenten

Ein zweiter fleinerer Schreiber binter bem teften ein anderer größerer Schreiber binter bem gweiten . ein

Gaffenjunge von zwölf Sahren hinter bem britten.

Im Gangen brei und ein halber Schreiber, was far jene Beit eine Schreibstube von fehr bebeutenber Runde

schaft ankundiate.

Dbgleich ber Mustetier erft um ein Uhr erfchein follte, war boch die Procuratorin feit ber Mittagfina mit ihrem Auge auf ber Lauer, und gabite auf bas Gem und vielleicht auch auf ben Magen ihres Anbetets, bas er bor ber bestimmten Beit erscheinen werbe.

Mabame Coquenard fam also beinahe in bemfelben Augenblide aus ber Bimmerthure, wo ihr Gaft burd bie Treppenthure eintrat, und bie Erfcheinung ber wurdigen Dame entzog Porthos einer großen Berlegenheit. Die Schreiber faben außerft neugierig aus, und er blieb vollig flumm, ba er nicht wußte, was er biefer auffteinenben Tonleiter fagen follte.

"Das ift mein Better!" rief bie Brocuratoping.

Der Name Porthos brachte bie gehörige Birtung auf bie Schreiber hervor, welche zu lachen anfingen , aber Porthos wandte fich um und auf alle Gefichter leitete Ernst zurück.

Man gelangte in bas bem man ein Borgimmer, in ren, und bie Schreibflube, in burchschritten hatte. Die le zem Saale, mit beschrieben Schreibstube beraustretent urn ten und gelangte in bas

Alle diese A bindung stan

binet des Broenzaisrsuch dem bie Garaber u t fie bitten foin follon: nar eine Wet von fe spier tapagirt. Ei ian bio State sur Salmmer.

ute Begriffe bei. Man mußte bie Morte von ferne wirch alle biefe offenen Thuren horen; bann batte er mich alle biefe offenen Thuren, forichenden Blick in Borübergeben einen rafchen, forichenden Blick in nie Ruche geworfen und fich zur Schande ber Protustatorefrau und zu seinem eigenen Bebauern gestanden, iaß er nichts von dem Feuer, von der Belebibeit, von ier Bewegung wahrzunehmen im Stande gewesen war, wie bergleichen gewöhnlich im Augenblicke eines guten Diables im Heiligthum ber Gern und Gutefferei zu ierrichen pflegt.

Der Procurator war ohne Zweisel zum Boraus von einem Besuche in Kenntniß geset worden, benn er gab icht bas geringste Erstaunen bei bein Anblide von Porshos fund, ber sich ihm mit völlig freier Miene naherte

ind the beffich begrußte.

"Bir find Bettern, wie es fcheint, mein Berr Por-

armen flugent, bon feinem Robrftuble auf.

Der Greis war in ein großes schwarzes Wamme schüllt, in welchem fich sein schmächtiger Körper versior, und sab gelb und vertroeinet aus. Seine kleinen rauen Augen glänzten wie Rarfunkel und schienen nebst einem Munde, der in beständigen Grimaffen begriffen var, der einzige Theil seines Gesichtes zu fein, wo noch keben wohnte. Leider singen die Beine an, dieser ganzen Luochenmasch ne den Dienst zu verweigern. Seit den unt ober sechs Monaten, wo sich diese Schwache fuhlar gemacht hatte, war der würdige Procurator beinahe bet Ellave seiner Gattin geworden.

Der Better murbe mit Refignation aufgenommen and nicht weiter, Ware Meifter Coquenard noch fint auf ben Beinen gewesen, so wurde er alle Berwandtichaft

mit Borthos abgelebnt haben.

"Ja, mir find Bettern," fprach, ohne fich aus ber gaffung bringen gu laffen, Porthos, ber überbieg nie

barauf gerechnet hatte, ber Gatte merbe ihn mit Begalfterung aufnehmen.

"Durch bie Frauen, glaube ich," fagfe ber Proem-

rater boobaft,

Borthos fühlte viefen Spott nicht and hieft fin für eine Raivetat, worüber er in frinem biden Schmerbart lachte; Rabame Coquenard, welche wufte, bof bet name Beverrator eine außerft feltene Berietat in ber Gattung

ift, ladelte ein wenig unb errothete biel,

Serr Coquenard hatte feit ber Aufunft bon Porthad feine Augen unruhig auf einen geoßen, feinem algemm Schreibtische augenaber Rebenden Schrank geworfen. Borthad begriff, bas biefer Schrank, obgleich ar feiner Forun nach burchaus nicht bemjenigen aufprach, welchen er in feinen Traumen gesehen hatte, bas gindseligu Gortaber, bas bie Wirflichkeit seche Fuß mehr bie patte, als ber Traum.

Meifter Coquenard trieb feine genenlogficen Forfchungen nicht welter ; aber feinen unruhigen Blid bom Geninfe wieber Porthod jutoenbend, begungte er fic, ju fagent

"Guer herr Better wird wohl, the er in bad Belb gieht, und bie Ehre erweifen, mit und gu Mittal pu

rffen, nicht mabr, Mabante Cournart ? .

Diegmal empfing Berthos ben Stich in ben vollen Beil und fühlte ibn; Mabame Geouenord ich en ihrerzeite

nicht unempfloblider ju fein, benn fie fugte bei:

"Dein Better wiede wieder fommen, wenn er findet, bas wir ibn fchiocht behandeln; aber im entgegene gefesten galle bat er ju wenig Beit noch in Liaris jugne bringen und folglich und ju feben, als bag wir ibn nicht um feben Angenblick bitten follten, uber ben er nech ju berfügen bermag."

"Chl meine Beine, meine a men Beine !" murmelte

Bert Coquenerb unb facte ju

Diefe Bulfe, welche Der . 1 lagmbilde

igefommen war, wo man ihn in feinen gaftronomischen boffnungen angegriffen hatte, fiegte bein Di isketter große bankbarkeit fur feine Broutentorin ein.

Bald ichlug bie Mittage jeneglunde; man ging in

müber

Die Schreiber, benen, wie es iche nt, bie ungewihnschen Geruche im haute nicht entgangen waren, berbacheten eine mintarische Pantrichkeit und bieiten bereits fich eberschend, ihre Taboureis in der hand. Man sah sie im boraus die Rinnbacken mit furd tharen Neig ingen besegen. "Bei Gott!" bachte Porthos, indem er einen lick auf die drei Ausgehungerten warf, denn der Goffensinge wurde, wie man sich benken kann, nicht zu der Chreise herrentisches zugelanen. "Bei Gott! an der Stelle geines Betters wurde ich soldze Fresser nicht behalten. Ran seite glauben, es waren Schistbrüchige, die seit echs Worden nicht gegessen."

Perr Coquenard wurde auf seinem Noistuble von Rabame Connenard hereingeschoben, welche Porthos, b.s ben Tisch erreichte, zuvorfommend im Rollen untersitzte. Raum war er im Zimmer, als er seine Nase und inne Rinnbacken nach bem Bespiele seiner Schreiber in

emegung feste.

"Dh, oh!" fagte er, "bas ift eine einlabenbe

Enthe "

"Bas Teufel riechen fie benn Außerorbentliches in tefer Suppe ?" fagte Borthos zu fich felbit bei bem Anside einer blaffen, weißlichen, aber völlig blinden Fleischeruhe, auf ber einige feltene Rruften, wie bie Infeln eines lechipels, schwammen.

Mabame Coquenard lachelte und auf ein Beichen von

r breilte fid) Bebermann nieberqufigen.

herr Coquenard marbe zuerft bebient, bann Borthos, erauf fullte Dlabame Coquenard ihren Teller und theilte

bie Rruften ohne Fleischbrühe unter bie Ungebulbigen

In biefem Angenblick offnete fich bie Thuce beit Eprifezimmere fnarrend von felbft, und Porthos erblickte burch bie halbgeoffneten Flügel ben fleinen Schreiber, ber, ba er nicht an bem Mahle Theil nehmen burfte, fein Brob bei bem boppelten Gernche von ber Ruche und bem Cpeifes zimmer verzehrte.

Rach ber Suppe brachte bie Bagb eine gefettene benne, ein Brachtftud, bei beffen Anblid fich die Angene liber ber Gafte fo febr erweiterten, baf man glaubte, fie

müßten gerreißen.

"Man ficht, 3hr liebt Eure Familie, Rabame Coquenarb," fprach ber Procurator mit einem Seinabe traglichen Lacheln, "bas ift offenbar eine Galanierie, bie 3hr

Gurem Better erweift.

Die arme heune war alt und mit einer von ben biden, rauben hauten befleibet, welche bie Anochen mit aller Anftreugung nicht zu burchbringen vermögen. Ran mußte fie lange gesucht haben, um ihre Auffinftange zu finden, auf die fie fich zurudgezogen hatte, um an Aiterse schwäche zu fterben.

"Teufel!" bi : hos, "bas ift boch feier troms rig. Ich ehre bas : ich mache mir wenig bar-

aus, wenn es stren wer fraten ift."

Und er i nie in ber nbe imber, um gu beobe achten, ob feine nuna : urbe; aber er fab im welche jum boraus biefe erhabene Be , ven mb feiner Berachtung,

verfchlangen.

Mabame Coquenarb son bie Platte zu fich heran, lofte geschickt bie zwei grof them Pfoten, bie fie ihrem Batten auf ben Teller wegen. schnitt ben Sals ab, ben fie mit bem Ropfe für fich m. trennte einen Flügel für Porthos ab und gab gebracht hatte, bas Thier zurud, bas

fehrte und verschwunden war, ehe ber Rusfetier Beit hatte, die Beranderungen zu berbachten, welche diese Entetauschung je nach ben Charafteren und Temperamenten

ber Umligenben auf ben Gefichtern bervorbrachte.

Nach ber henne machte eine Platte mit Bohnen ihre Aufwartung, in ber einige Schöpsenknochen, von benen man Anfangs glauben konnte, fie waren mit Fletsch bestleidet, sich zu zeigen schlenen. Aber die Schreiber ließen sich burch biesen Erug nicht beiboren, und aus ihren busteren Mienen wurden in die Fugungen des Schickfals erogebene Gesichter.

Dabame Coquenard theilte bleice Gericht mit ber Dagigung einer guten Sauswirthin unter bie jungen Lente

aue.

Nun fam bie Reihe an ben Wein, Berr Coquenarb schenfte aus einem sehr magern Weinfruge sebem von den jungen Leuten bas Drittel eines Glases ein, nahm für fich ungefähr in gleichem Berhaltniß und die Flasche ging sogleich zu Borthos und Mabame Coquenarb über.

Die jungen Leute füllten bas Drittel Wein mit Maffer; wenn fie bie Galite bes Glafes getrunken hatten, fullten fie es abermals, und so machten fie bies fortwaherent, wodurch fie am Ende bes Mahles ein Getranke ver-ichluckten, bas bon ber Farbe bes Rubins zu ber bes

Rauchtopales übergegangen mar.

Porthos verlpeifte schüchtern seinen Flügel. Er trank auch ein halbes Gias von biesem so ipartich jugemeffenen Weine und erfannte ihn als einen Montreuil. Meifter Coquenard sah ihn ben Wein ungemischt trinfen und ftieß einen Seufter aus.

"Est Ihr bielleicht von biefen Bohnen, mein Better Porthos?" prach Mabame Coquenarb mit jenem Tone, welcher fagen will : "Glaubt mir, est nichts bavon."

"Ich bante, meine Bafe," erwieberte er, "ich habe

fe nen Ounger mehr."

Es trat ein Stillschweigen ein. Porthos mußte nicht, wie er fich benehmen follte. Der Brocurator wiederholts mehrmale:

"Ab, Mabame Coquenarb, ich mache euch mein Come

pliment, Guer Mittagebrob ift ein wahres Beftmabl

Porthos glaubte, man wolle ibn mpftificiren und fing an, seinen Schnurrbart in die Gobe zu ftreichen und die Stirne zu falten. Aber ber Blick von Mabame Coquenarb ermahnte ihn gur Gebulb.

In biefem Augenblick ftanben bie Schreiber auf einen Wint bes Procurators langfam vom Tifche auf, legten ihre Gervietten noch langfamer gufammen, verbengten fic

und traten ab.

"Geht, Ihr jungen Leute, geht und verbauet burch

Arbeiten," fagte ber Brocurator ernfthaft.

Als bie Schreiber fich entfernt hatten, erhet fic Mabame Coquenarb und holte aus einem Speifeschrante ein Stud Rafe, eingemachte Duitten und einen Ruchen, ben fie aus Manbeln und Sonig feibft verfectigt batte.

Berr Coquenard rungelte bie Stirne, weil er gu big

Gerichte erblichte.

"Gin Festmahl, gang entschieben!" rief ex, ungebu big fich auf seinem Stuhle bin und her bewegenb. " wahres Festmahl! Epulac epularum : Luculus speift but

Lucullus zu Mittag!"

Porthos schaute bie Fla n, bie in feiner Magi stand, und hoffte mit Wein, wo nub Rafe gu Mittellen. Aber ber Wein gi valb aus, bie Biafe mar leer. herr und Dabame woquenarb hatten wicht Unsehen, als ob fie es bemerkten:

"Das ift gut," sprach Porthes zu fich felbft, weiß nun, woran ich bin."

Er ledte ein wenig an eit i Löffel woll eingem ter Quitten und verbig fich bie p von Mabame Coquenarb.

"Dun ift bas Opfer gebracht," fprach er.

herr Coquenard fuhlte nach ben Leckereien eines folden Mahles, bas er einen Greeß nannte, bas Beburfnig,

Steffa zu halten.

Porthos boffte, bies wurde an Ort und Stelle und in bemfelben Raume vorgeben, aber der Procurator wollte nichts babon horen. Man mußte ihn in sein Zimmer zuruckeingen, und er schie, so lange er nicht vor feinem Schranke mar, auf beffen Nand er sodann aus Vorsicht seine Fuße ftellte.

Die Procuratorin führte Porthod in ein anfteffenbes

Bimmer,

"Ihr tonnt breinial in ber Woche ju Tifche fommen,"

fagte Dabame Coquenarb.

"Ich bante," erwiederte Porthos, "ich mache nicht gerne Di gbrauch von folchen Ginlabungen, Ueberdieß muß ich an meine Gaufpirung benfen "

"Das ift mahr." fprach bie Procuratorin feufzenb, biefe ungludliche Squiptrung nimmt Euch in Anipruch,

micht mabr ?"

"Ach jo," fagte Borthod.

"Aber worin beitebt benn bie Caupirung Gueres

Corpe, Berr Boribos ?"

"Ch! in Mancherlei," iprach Porthos, "bie Mustetiere find, wie Ihr wift, Glite-Solbaten, und fie brauchen viele Dinge, welche Die Garben und bie Schweiger entbehren tounen."

"Otennt fie mir einzeln."

Das fann fich befaufen auf . . ." erwiebeite Porthos, ber fich lieber uber ben Gesammtbetrag, ale fiber bie eingelnen Panfte aussprechen wollte.

Die Brocuratorin mariete gitternb.

"Auf wie viel?" fragte fic; "ich bone, es wird nicht mehr ale . . . " hier blieb fie fteden, es feb.te ihr bas Wort.

"Ch' nein, es beträgt nicht über zwei taufenb funf hunbert Livres. Ich glaube fogar, bag ich bei

einiger Sparsamkeit mit zwei tausend i fonnte."

"Guter Gott! zwei tausend Livres!"
"aber bas ist ein ganzes Bermögen, und mi wird fich nie herbeilaffen, eine folche Su borgen !"

Porthos machte eine fehr bezeichnende (

Mabame Coquenard verftand ihren Ginn.

"Ich fragte nach ben einzelnen Bunkten." "weil ich viele Verwandte und Runden bei bem ftanbe habe, und folglich überzeugt fein kann, be Sachen um hundert Procent unter bem Preise ben Ihr bafur bezahlen mußt."

"Ah! ah!" rief Porthos, "wenn Ihr bi andeuten wolltet . . ."

"Ja, mein lieber Gerr Porthos. Ihr br vor Allem . . ."

"Gin Pferb."

"Ja, ein Pferb. Gut! bas ift es gerabe,

für Euch abmachen fann."

"Ah!" fprach Borthos ftrahlenb, "in Bezi mein Pferd fteben alfo bie Angelegenheiten g bann brauche ich noch ein Pferd für meinen und ein Felleisen. Was bie Waffen betrifft, 3hr Euch nicht barum befummern, biefe bab reite."

"Ein Pferb fur Gueren Bebienten ?" ve Procuratorin zögernd. "Aber das klingt sehr 1 "Ei! Madame," sprach Porthos ftolz, "!

Schluder ?"

"Nein. Ich wollte Euch nur fagen, ein Maulthier febe gleichsam eben so gut ans, wie und es scheine mir, wenn ich Euch ein gutes für Guern Monsqueton verschaffen warbe . . . "

"Es mag fein , ein hubsches Maulthier; Recht, ich habe fehr vornehme spanische D

, beren ganges Gefolge auf Manlth eren ritt. Aber weibet bann begreifen, Datame Coaienarb, bag ich Bianlibier mit Bereibuich und Schelle haben muß."

"Seib unbeforgt," ermieberte bie Brocuratorin.

Dinn ift noch bas Gelteifen ubrig," faite Porthes. "Dh! bas barf Guch nicht beunruhigen," itef Dlae Coquenarb, "miein Dann beligt funt ober feche Rell. , and 3be fucht Gach bas bette aus; es ift befonbers barunter, bas er febr geine nut auf Deifen nahm. tonute eine gange Welt bineinporfen "

"Guer Reliet en ift alfo feer ?" fraate Borthos "Gewiß, es tit leer," antwortete bie Biocuratorin. "Uh! basjenige, welches ich brauche," rief Bortbos,

ein wohl anegerufletes, meine Theuere."

Mabame Coguenarb flieg neue Seufger and. Mobatte bamaie feinen Beigigen noch nicht geichrieben. bame Coquenarb gebuhrt aljo ber Borrang bor Bar-

Der Reft ber Gaurplrung murbe nach und nach auf elbe Beife bebattirt, und bas Refultat ber Gigung bağ bie Brocuratorin bon ihrem Gatten acht hanbert es in baarem Geibe verlangen und bas Pifero und Maulthier liefern follte, welchen beiben Gefchopfen Gyre jugebacht mar, Porthes und Mouequeton jum bme gu tragen,

Ale biefe Bebingungen feftgeftellt und bie Interenen rageniaß g beftimmt maren, nabnt Borthoe von Diae Coquenare Abichieb und fehrte nit abicheulichem

ger nach feiner QBohnung gurud.

#### XVI.

#### Bofe und Gebieteren.

Trop ber Stimme feines Bemiffene, trop ber weifen Rathichiage von Athos und ber jarten Erinnetung an Madame Bonacieux, verliebte i b'Artagnan von Stunde zu Stunde mehr in Biplady; au versehite er nicht, ihr täglich auf eine Beife ben Gof gu machen, von der ber eitle Gadrogi t fie mußte fruber ober später eine C vererung fae haben.

Als er tines Tags, wie an hoch tragend, leichten Sinnes, wie ein Menich, ber ein i Golbregen entgegensficht, nach bem Gotel von fam, traf er bie Bofe unter ber Einfahrt; aber virommen segnügte fich bie hubiche Retty nicht mit einem fachtly achein, fie nahm ihn

fachte bei ber Canb.

"Gut!" iprach b'Artagn im fich felbft, "fie ift mit einer Botichaft ihrer herrin um h beauftragt; fie wird mir ein Renbezvous bezeichnen, man mir nichablich zu geben, nicht gewagt hat," und ei schaute er bas schone Rind mit ber flegerichften Miene un.

"3d wunschte ein paer Borte mit Guch zu fprechen,

tr Chevaller," flammelte bie Rammerjungfer.

Dore."

"Bier, unmöglicht was ich euch zu fagen habe, ift zu lang und befonbers ju gebeim."

"Run! was ift aber bann bu machen ?"

"Wenn ber Gerr Cheballer mir frigen wollte," fagte

"Bobin Du willft, mein fchones Rinb."

"So fommt." Und Retty, bie feine Sanb

h hatte,

g ihn nach fich auf eine buftere Wenbeltreppe, und offe the eine Thuce, nachbem fie etwa funfzehn Stufen hinefgeitiegen waren.

"Eretet ein, herr Chevalier, bier find wir allein und

anen tubig mit einanber fprechen,"

"Bas ift bas fur ein Bimmer, mein ichones Rinb ?"

agte b'Artagnan.

"Das meinige, gnabiger herr; es fieht mit bem ceiner Gebieterin burch biefe Thure in Berbindung. Aber b obne Corgen, fie fann nicht horen, mas wir fprechen,

fe fich nie bor Mitternacht ichlafen legt,"

D'Artagnan tieß seine Blicke umberichweifen Das eine Zimmer war reigend, sotvohl was ben Geschmad, is was die Reinlichkeit betrifft, aber anwillfahrlich ifreten fich feine Augen auf die Thure, von der ihm killy gesagt hatte, sie führe nach bem Zimmer von Mirion.

Retth errieth, was in ber Scele bes jungen Dlannes

erging und feufste.

"Ihr liebt also meine Gebielertn febr, Bert Cheva-

er ?" fragte fie.

"3d weiß nicht, ob ich fie mabihaft liebe, ich weiß

ir, bağ ich mabnfinnig in fie verliebt bin."
Retin ftieg einen zweiten Senfger aus.

"Adl mein herr, bas ift Chabe."

"Was Tenfelo fichft Du benn barin fo Unange-

"Ich meine, weil meine Gebieterin Gach gar nicht

ebt."

"Ble!" rief b Artagnan, "follte fie Dich beauftragt

aben, mir bies gu fagen ?"

"Chi nein, gnabiger Herr, aber ich habe and beilnahme fur Guch ben Entschluß gefaßt, es Ench fund a thun."

"Ich bante, meine gute Retth, aber nur fur bie

Abficht, benn Du wirft wohl jugeben, bag eine folche Groffnung nicht gerabe angenehm ift."

"Das beißt, 3hr glaubt nicht an bas, was ich Guch

gefagt habe, nicht wahr ?"

"Ich geftebe, bağ ich, bie Du mir irgenb einen Bewels fur Deine Behauptung gu geben vermagit . . . "

"Was fagt 3hr ju biefem ?"

Retty jog aus ihrem Bufen ein fleines Billet ohne

Unfidrift berbor.

"Bur mich?" rief b dens bemachtigend, Gebantens gerrif br bem bas Retty erhob, ale vielmebr, was er that.

tegnan, fich ralch bee Brief. ber Geschwindigfeit eines ig, tros bes Gefchreis, as er thun wollte, ober

"Ab! mein Gott! Derr Chevaller, mas macht 3hr

ba?" forach fle.

"Gil bei Gott," e nicit von bent, was men ?" Und er las. nicht geantworiet : geffen, mit welchen Fran bon Onife aufnier Der Belegenheit ift ba, Graf, lagt fie nicht entichlupfen,"

be t b'Artagnan, "muß ich chtet ift, Renntnig nebe t auf mein erfles Billet end ober habt 3hr vermich auf bem Ball von

D'Artagnan erbleichte, er war in feiner Gigenliebe

verlett, er glaubte fic tu feiner Liebe bermundet. "Diefes Billet ift nicht für mich!" rief er.

"Rein, es ift für einen Unbern; 3hr habt mir nicht Beit gelaffen, bies Gud gu fagen."

Bur einen Anbern! fein Dame! fein Dame!" rief

b'Ariaguan muitenb ..

"Für ben Grafen bon Die Erinnerung an bir ploglich wieber ber ben G "Mantet. 2. Dett

166.W

a in Saint-Germain trat wed anmagenben Babenge Retin's.

> rado biele

einem Tone voll Mittelbe und brudte bem jungen Manne bermals bie hand.

"Du beliagit mich, gute Rleine," fagte b'Artagnan. Ehl ja, von gangem Bergen, benn ich weiß. mas

tiebe beißt."

"Du weißt, mas Liebe beißi ?" fragte b'Artagnan nb ichaute fie gum erften Dale mit einer gewinen Aufnerksamfeit an.

.. 21 cb 1 19 "

"Man wohl! bann wurdeft Du viel beffer baran thun, fatt nitch zu bellagen, mir habreiche Sand bet meiner tache an Deiner Gebieterin zu gonnen."

"Und mas-fur eine Dache wollt 36r nehmen ?"

"Mieinen Rebenbuhler ans feiner Stelle ver-

"Dagu werbe ich Gud nie behulflich fein, Bere Che-

alier," erwiederte Retin lebhaft

"Und warum nicht ?" "Aus groei Grunben."

"Aus welchen ?"

"Gritens, weil meine Gebieterin endy me lieben

"Weißt Du bies ?"

"3hr habt fie in ihrem Innerften verwundet."

"In weicher Beziehung fann ich fie vermundet haben, h, ber ich, seitbem ich fie fenne, zu ihren Fußen liege, ie ein Cklave? Sprich, ich birte Dich."

"3ch werbe bies nur bem Danne gesteben . . . ber

ber Trefe meines Bergens gu lefen bermag "

D'Artagnan ichaute Reith jum zweiten Dale an, Das junge Mabchen war von einer Frische und chonheit, wohar manche herzogin ihre Krone gegeben atte.

"Retin, ich werde in ber Tiefe Deines Herzens ifen, bagüber beruhige Dich, mein liebes Rind; aber "D! nein," rief Retty, "Ihr liebt mich nicht, Ihn liebt meine Gebieterin; bas habt Ihr mir so eben gesant." "Und bas halt Dich ab, mir ben zweiten Grund zu nennen?

"Der zweite Grund, mein Herr Chevalier," spench Ketin, burch ben Ausbruck der Augen des jungen Mannes ermuthigt; "der zweite Grund: in der Liebe jeder für sich."

Jest erinnerte sich d'Artagnan der schmachtenden Blicke Kettys, ihres Lächelns und ihrer unterbrückten Seufzer, so oft er ihr begegnete; doch ganz und gar von dem Verlangen beseelt, der vornehmen Dame zu gefallet, hatte er die Bose verachtet: "wer ven Avter jagt, thmomert sich nicht um den Sperling."

Aber diesmal begriff unser Gascogner blitzgeschwinde, welchen Ruten man aus dieser Liebe ziehen konnte, die ihm Retty auf eine so naive Weise zugestanden hatte — Auffängen der an den Grafen von Wardes gevichteten Briefe, Einverständniß am Plate, Eintritt zu jeder Stunde durch das Zimmer von Ketty, welches an das ihrer Gebieterin stieß. Der Treulose opfozie, wie man sieht, der reits in Gedanken das arme Kädchen der vornehmen Dame auf.

Es schlug Mitternacht und man hörte beinahe um bieselbe Zeit bas Glocken in bem Zimmer von Mylaby ertonen.

"Großer Gott!" rief Ketty, "meine Gerrin ruft, geht, geht geschwinde."

D'Artagnan stand auf, seinen hut, als vo er zu gehorchen beabsichtigte, se aber rasch fait ber Treppenthure die Thure eines arouen Schrankes und kauerts sich mitten unter die Kleider Mantel von Mylado hinein.

"Bas macht!!" et Keitu. D'Artagnan, ver men hatte, ichloß fich in feinen Corant un, ohne gu

"Nun i" rief Winlady mit einer icharfen Stimme; "ichlauf Du, bag Da nicht fommit, wenn ich laute ?"

D'Artaman borte, baff bie Werbindungeibure beft g

"Gler bin ich, Milath, ber bin ich!" rief Reity

ibrer Gebleterin entgegenlautenb

Alle Beibe traten in bas Schlaszimmer ein und ba bie Thuce offen blieb, konnte b'Artognan noch einige Jeit Mylady ihre Rammerjungfer zauken heren; endach berruhigte fie fich, und ce kant auf iln be Nede, wahrend Retty ihre Gebieterin bediente.

"G I" fagte Mulaby, "ich habe unfern Gascogner

biefen Abend nicht geleben."

"B.c. Matame," iprach Rettn, "er ift nicht gefommen! Golite er flatterhatt fein, cac er gludlach gewesen ift ?"

"Dh! nein, Gerr von Treville, ober herr bes Effarts werben ihn abgehalten haben. Ich verfehe nich barauf, Retty; biefen halte ich feit "

"Das wird bie gnabige Frau mit ihm machen Y"

"Was ich mit ihm machen werde? fer unbelorgt, Retin; zwilchen biefem Menichen und mir liegt ein Ding, bas er nicht kennt Er hat unch beinahe um niemen Grebit bei fe ner Eminenz gebracht. DI ich werde mich rachen."

"Id, glaubte, bie gnablige Frau liebte ibn ?"

"Ich, ihn liebent ich verabichene ihn. Ein Enfattepmfet, ber bas Liben von Lord Winter in ben handen hat, ihn nicht tobtet und wir babuich einen Berluft von brei mal hunderttaufend Livres Rente zugieht."

"Das ift richtig," fagte Ketth. "Guer Cohn mare ber einzige Erbe feines Cheims und bis zu feiner Bolljahrigfeit hattet Ihr bie Nugnichung seines Bermogens

gehabt."

D'Artagnan schauerte bis in das Mark siner Runchen, als er hörte, wie ihm dieses liebreizende Geschäuffmit der scharfen Stimme, die sie nur mit großer Mahe im Gespräche zu verbergen vermochte, vorwarf, daßter, einen Mann nicht getöbtet habe, von dem sie, wie et selbst gesehen hatte, von Beweisen der Freundschaft übenhauft wurde.

"Auch hatte ich mich bereits an ihm geracht." fuhr Mylady fort, "wenn mir nicht ber Cardinal, ich-weiß nicht aus welchem Grunde, befohlen hatte, ihn zu schonen."

"Dh! ja, aber Mabame hat die kleine Fran nicht

geschont, die er liebte."

"Ah! die Krämerin aus der Rue des Fossopeurst hat er nicht bereits vergessen, daß sie lebte! eine schöne Rache, meiner Treue!"

Der falte Schweiß lief b'Artaguan von ber Stirne:

dieses Weib war ein Ungeheuer.

Er horchte wieber, aber leiber war bie Toilette be-

enbigt.

"Gut," sprach Mylady, "geh in Dein Zimmer, und suche morgen eine Antwort auf den Brief zu bekomment, ben ich Dir gegeben habe."

"Für Berrn von Barbes ?" fragte Reily.

"Allerdinge."

"Das ist ein Mann," sprach Reity, "ber mir vorw kommt, als ware er gerade bas Gegentheil von bem ars men herrn b'Artagnan."

"Geht, Mabemaiselle," sagte Mylaby, "ich liebe vie

Commentare nicht."

D'Artagnan hörte die Thure zumachen, bann vernischen er das Geräusch von zwei aeln, welche Mylady vorsichob, um sich in ihr Din r einzuschließen. Ketty brehte auf ihrer Seite, wer im sachte als möglich, ben Schlüssel einmal um. L & Metagnan die Thurbelles Schrankes auf.

"Dh! mein Gott!" fpreif Retty mit gebanden

Stimmer "was habt Ihr benn und wie bleich febt 3hr

"Das abscheuliche Geich opf!" murmelte b Artagnan, "Stille! ftille! tommt heraus; es ift nur eine bunne Scheidewand giv ichen meinem Zimmer und bem von Minlatn; man hort in bem einen gang genau, was in bem andern gesprechen wirb.

"Edjon gut; aber ich gehe nicht eber beraus, als bis Du mir getagt ban, mas aus Mabame Bongeleur

geworben ift."

Das arme Matchen ichmur b'Artagnan auf bae Grustiffe, bag fie es nicht miffe, ba thre Gebieterin ibre Gesteinniffe nie mehr als jur haltte burchbringen laffe. Rurglaube fie bafur fleben gu fonnen, bag fie nicht tebt fei.

Was die Urfache betraf, aus ber Werladn beinahe ihren Gredit bei bem Gutdmal verloren hatte, so mußte Ketth auch bieven nicht mehr. Aber biegmal war d'Arstagnan ihre eingeweiht, als fie. Da er Minlaty in bem Augenblich, wo er selbit England verließ, auf einem core fignitten Schiffe gesehen hatte, so vermuthete er, baß von ten Diamant-Nette fi ften bie Rebe nar.

Um flarfien trat bei Allem hervor, bag ber mabre bag, ber tiefe haß, ber eingefleichte waß von Mylaty gegen ihn bavon herrührte, bag er ihren Schmager nicht

geiobtet batte.

D'Artagnan fehrie am ondern Tage zu Mylady zuend. Sie mar iehr übler Laune, D'Artagi an begr ff,
daß das Ausbleben bes Briefes die gereizte Stimmung
ber ihr zur Folge hatte. Retty trat ein, wurde aber
änßerft hart von Mylady behandert. Ein Blief, den fie
d'A tagnan zuwarf, weilte fagen: "Ihr feht, wie ich um
Guretwillen leibe."

Doch am Ende bes Abents befanftigte fich bie ichene Lowin; fie botte lachelnt bie zurtlichen Worte b'Artagnan's und gab ibm fegar ibre Dand zu funen.

Alle b'Artagnan fich entfernte, munte er nicht mehr,

was er benten follte, ba er aber ein Gascogner war, ben man nicht fo leicht ben Ropf verlieren machte, fo erfden er in feinem Innern ein Mlauchen.

Er fand Retty an ber Thure und ging wie am vorhergehenben Tage mit ihr binauf, um Reuigtetten bos ihr zu erfahren. Retty war viel gescholten worben ; mans hatte fie ber Nachlässigkeit beschuldigt. Mylaby tombe bas Stillschweigen bes Grafen von Barbes gar nicht begreifen und fie hatte ihr befohlen, am Morgen um nehn' Uhr in ihrem Schlafzimmer zu erscheinen, um ihre Maftrage ju vernehmen.

D'Artagnan ließ fich von Retty bas Berfpreden geben, am anbern Tage in feine Bohnung gu tommun, um ihm ben Inhalt biefer Befehle mitzutheilen. Die Reme versprach Alles, mas b'Artagnan haben wollte: fie liebte

wahnfinnig.

Um eilf Uhr fab er Refty tommen. Gie bielt ein neues Billet von Mylaby in bet Banb. Diegmal fucte es bas arme Rind b'Urtagnan nicht einmal Areitig gu machen und ließ ihn gewähren. Sie geborte wit Beib und Seele bem fconen Solbaten.

D'Artagnan öffnete biefes zweite Billet, bas ebenfalls weber mit einer Unterschrift noch mit einer Abroffe

versehen war, und las, wie folgt:
"Ich schreibe Guch zum britten Male, um Guch zu fagen, bag ich Guch liebe. Butet Guch, bag ich Guch nicht zum vierten Dale fcreibe, um Gud gu fagen, bas ich Euch haffe."

D'Artagnan wurde wiederholt blag und reih, wah

rend er bieses Billet las.

"Dh! abe li fie immer noch!" fprach Reity, Vie nicht einen bie Augen von bem Gefichte bet jungen wonvewendet hatte-

"brein o 1. Dn tau l)ich; ich liebe fie wichf mehr, aber ich ma

Retty se

D'Arragnan nahm eine Beber und fchrieb :

"Matame, bie fest hatte ich gezweifelt, ob Gure beisten erften Billets auch gew f an nich gerichtet maren, fo fehr mabnte ich nich einer folden Ghre unmurbig.

"Deute aber muß ich an bas liebermaß Guerer Gute grauben, weil nicht nur Gner Brief, fonbern nach Guere Rammerfrau mir bie Berficheiung geben, bag ich bas Blud habe, von Guch geliebt ju werben.

"Ich werde heute Abend um eilf lihr meine Bergeihung einlichen. Einen Tag langer zogern, ware fest in

meinen Migen eine neue Beleibigung.

"Derfenige, welchen 3hr jum gladlichften Sterblichen macht "

Diefes Billet war nicht gerade eine Falfchung — b'Artagnan unterzeichnete es nicht — aber es war eine Ungartheit, es war sogar, aus dem Gesichtspunkte unferer gegenwartigen Sitten betrachtet, etwas wie eine Schandlichkeit; man scheute sich in jener Beit weniger, als dieß gegenwärtig der Kall ift. Lieberdieß wußte d'Artagnan burch das eigene Geständunß von Milady diese des Pereraths an wichtigeren Sauptern schuldig, und er hegte nur eine sehr geringe Achtung vor ihr.

Mach hatte er fich an ibr wegen ihrer Refetterle gegen ihn und wegen ihres Benehmens gegen Mabame

Bonneieur ju radjen.

Der Plan von d'Artagnan war ganz einfach. Durch bas Immer von Reim gelangte er in bas ihrer Gebieterin. Er verwierte die Treulose, er brohte, sie burch einen enentlichen Larin ju compromitieren, und eihielt von ihr burch ben Schrecken alle Anskunft, die er über bas Sch chfal von Contance zu haben wunschte. Bielleicht sollte sogar die Freiheit der hubschen Kramerin bas Resultat bieser Zusammensanit sein.

"hier," fprach ber junge Dann und ftellte Retty bas Billet gang verfiegelt zu, "gib biefen Brief Mylabn; es ift bie Antwort von herrn von Warbes." Die arme Retty wurde bleich wie ber Tob; fie ver-

muthete, was bas Billet enthielt.

"Hore, mein liebes Kind," sagte d'Artagnan zu ihr, "Du begreisst, daß Alles dies auf die eine oder auf die andere Weise endigen muß; Mylady kann entdecken, daß Du das erste Billet meinem Bedienten übergeben hast, statt es dem Bedienten des Grafen einzuhändigen; daß ich die anderen entsiegelt habe, welche Herr von Wardes entsiegeln sollte. Dann wird Dich Mylavy fortjagen, und Du kennst sie, sie ist nicht die Frau, ihre Rache hierauf zu beschränken."

"Ach," rief Retty, "wofür habe ich mich Allem bem

ausgesett!"

"Für mich, ich weiß es wohl, meine Schönste," sagte der junge Mann; "auch bin ich Dir in hohem Maße dankbar, das schwöre ich."

"Aber mas enthält benn Guer Billet ?"

"Mylaty wird es Dir fagen."

"Ab, Ihr liebt mich nicht!" rief Retty, "und ich

bin febr unglücklich!"

Retty weinte viel, ehe sie sich entschloß, diesen Brief Mylady zu übergeben; aber endlich entschloß sie sich bennoch aus Ergebenheit für den jungen Musketier, und das
war Alles, was d'Artagnan in diesem Augenblick wollte.



# Pariser Mysterien und Gerolstein.

Gin

Sittengemalbe aus ber neuegten Beit

B 15-18

Eugen Suc.

Deutsch von Ermin v. Moobihal.

27 Banbeben, geheftet a G Rreuger feber Banb; a.fo complett 2 fl. 42 fr.

Im Laufe eines Jahred find von biefem Werte 60 000 Gremplare allein in Frankreich und 100,000 Gremplare belg icher Nachdrücke verkauft wordent Und boch ift dieses Beit tein nur Frankreich angehorendes, sondern ein Bilb ber Melt, voll ber schönsten und pratisschiften christeliche moralischen Iven, wie nur je ein Merf dieser Urt sie enthält; babet von einer Meisterschaft der Darfiellung, spannenden Stuationen und einem Neich hum von Begebenheiten, wie wir tein Achnliches in der europäschen Literatur besten.

Die Uebersetzung unferer beufchen Ausgabe wird als bie Gelungenfte von ben Worhandenen allgemein anerkannt, die mit ber Schönheit bes Originals wetterfert, und burch beren Besitz man wohl nur allein ben Genuß vollkommen von biefem Werte hat.

### Zur Nachricht!

3m "Spinbler'ichen belletriftichen Muslanbe" erfchienen complett:

Sämmtliche Werke

# Frau Emilie Flygare=Carlen,

welche in Schweben wie in Deutschland mit berfelben Begeifterung und Begierbe berichlungen merben, wie bie Schriften von Fraulein Friederite Bremer.

Folgende Romane find bie j Dichterin in Schweben ericbignen b werben von und in vortrefflicher beuticher Helerfehung geliefert;

pn biefer berühniten

Balbemar Rlein.

Die Mildbrüber.

Guftav Linborm;

ober:

Die Ri heinweihung von Hamarby.

Subre une nicht in Wer- Der fuchung !

ofeffor und feine Schützlinge.

Die Rose von Tiftelon.

nimerer Lagmann Junggefell u. f. m.

Ivar ber Stjutsjunge.

Bibertommiß.

Der Stellvertreter.

Stuttgart, im Ditoler 1844,

Die Verlagshandlung.

#### Zur Nachricht!

Im "Spindler'schen belletriftischen Auslande" erschienen complett:

#### Sämmtliche Werke

bon

## Fran Emilie Flygare: Carlén,

welche in Schweben wie in Deutschland mit berselben Begeisterung und Begierbe verschlungen werben, wie bie Schriften von Fräulein Friederike Bremer.

Folgende Romane find bis jett von dieser berühmten Dichterin in Schweden erschienen und werden von uns in vortrefflicher deutscher Uebersetzung geliefert:

Walbemar Klein.

Die Milchbrüber.

Gustav Lindorm;

Die Kircheinweihung von Hamarby.

Führe uns nicht in Persuchung!

Der Professor und seine Schützlinge.

Die Rose von Tistelön.

Der Kammerer Lasmann als alter Junggesell u. s. w.

Ivar ber Skjutsjunge.

Das Fibeikommiß.

Der Stellvertreter.

Stuttgart, im Oftober 1844.

<

Die Verlagshandlung.

Spindler's Muftentes Bolkstaschenbuch!

# Vergissmeinnicht. Taschenbuch

ber Liebe, ber Freundichoft und bem Familienleben

Garl Spindler. fur das Infr 1815.

Mit 19 Iliustrationen in Bolg. und 4 Stablinchen von L. Albeißer.

16 Bogen breit 8. elegant geheftet. Preid 54 Rreuger ober 16 Deugrofchen.

. Der Jahrgang 18.5 enthact folgende Ergabtungen von Spin bler:

Chrintliche Sauschronif. Dit feche Bolgftichen.

1. Ergabiungen beim Licht:

1) vom rothen Mannel and Strafiburg. Mit

2) bon ber Fran Demnith und bon ber Fran hurrie. Wirt 1 Gtabiliten ;

3) bie Mortfammer in Conftang Dit 1 Stablitich;

4) bie Peinzeifin von Gornberg. Beit 1 Bolgflich;

5 Legende ber fieben Frauen von Fehrenbach. Dilt

6) bie Geidichte vom ftummen Benbel. Dit 1 Solgfi.

11, Bengenwerter. Ditt I Golgitich.

III. Eine Gefpenftergeschichte. Mit 2 Solift den. IV. Das malische Rraienmannert (Eine oberöftreichische Geschichte) Mit 1 holglich

V. Minlord und Dinlatt. Ditt 2 Solgflichen.

VI. Der Thatermann. Ditt 1 Bolatich.

VII. Der Ding bes Alarich. Dit & Golgflichen.

Jeder Band 12 Arcuzer oder 4 Rengroschen

# Weltpanorama.

#### Gine Chronik

der neuesten Reisen und Abenteuer bei aller Nationen der Welt, mit besonderer Rücksicht an die politischen Ereignisse der Gegenwart.

Nach den besten Quellen des Auslandes.

Bis jest erschienen:

Band 1-3. C. Didens (Bog) amerifanische Reises

bemerkungen für Icbermann.

Band 4—16. Oberst Scotts Tagebuch über einen Aufenthalt in der Esmailla, dem Hostager Abd-els Raders, sowie über Reisen in Marocco und Algier.

Band 7—15. C. Masson's Reisen in Belubschiftan, Afghanistan und Pendschah; wahrend eines zwölfjahe rigen Aufenthalts in biesen Ländern. (1826—1838.)

Band 16—19. Samuel Laing, Eeq., Tagebuch über eine Reise burch Norwegen in ben Jahren 1834, 1835, 1836, Darstellung ber sittlichen, staatswirthe schaftlichen und politischen Zustände dieses Landes.

Band 20-23. Samuel Laing, Eeq., Reise in Schweben im Jahr 1838. Beobachtungen über ben moralischen, politischen und denomischen Zusstand der schwedischen Nation.

Band 24—29. Cuprien Robert, die Slaven der Türkei: Serbier, Montenegriner, Bosnier, Albanesen und Bulgaren; ihre Hülfequellen, ihre Tenbenzen und ihre polischen Fortschritte.

Band 30-39. Bivocq (ehemal Polizeispion). Die wahren Mysterien von Paris. 1—10, Theil.



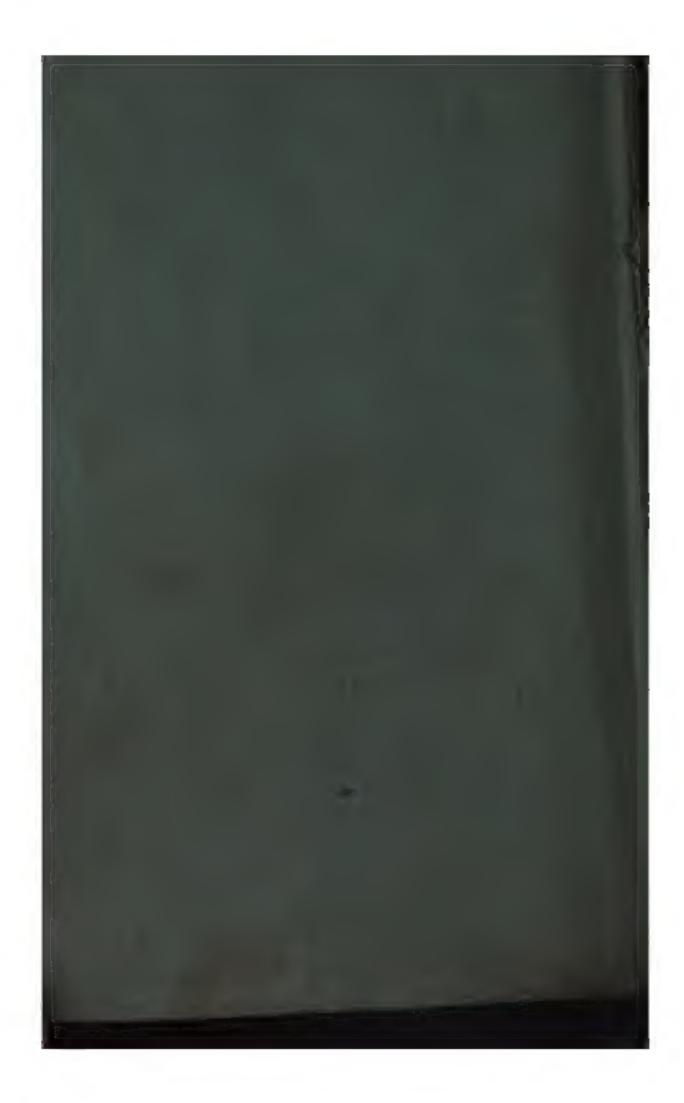

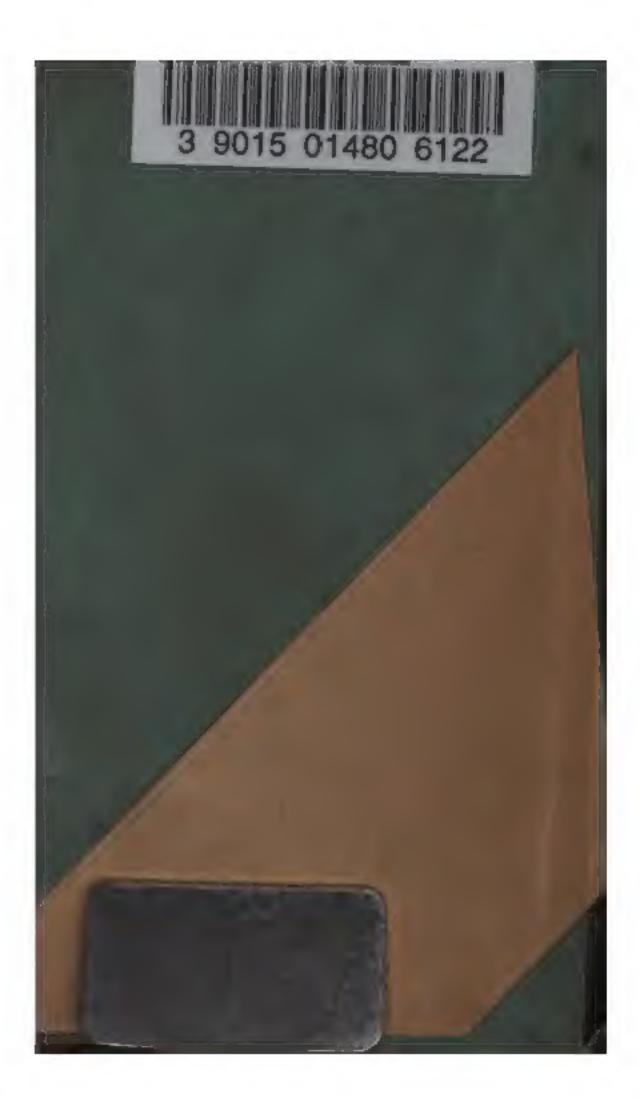

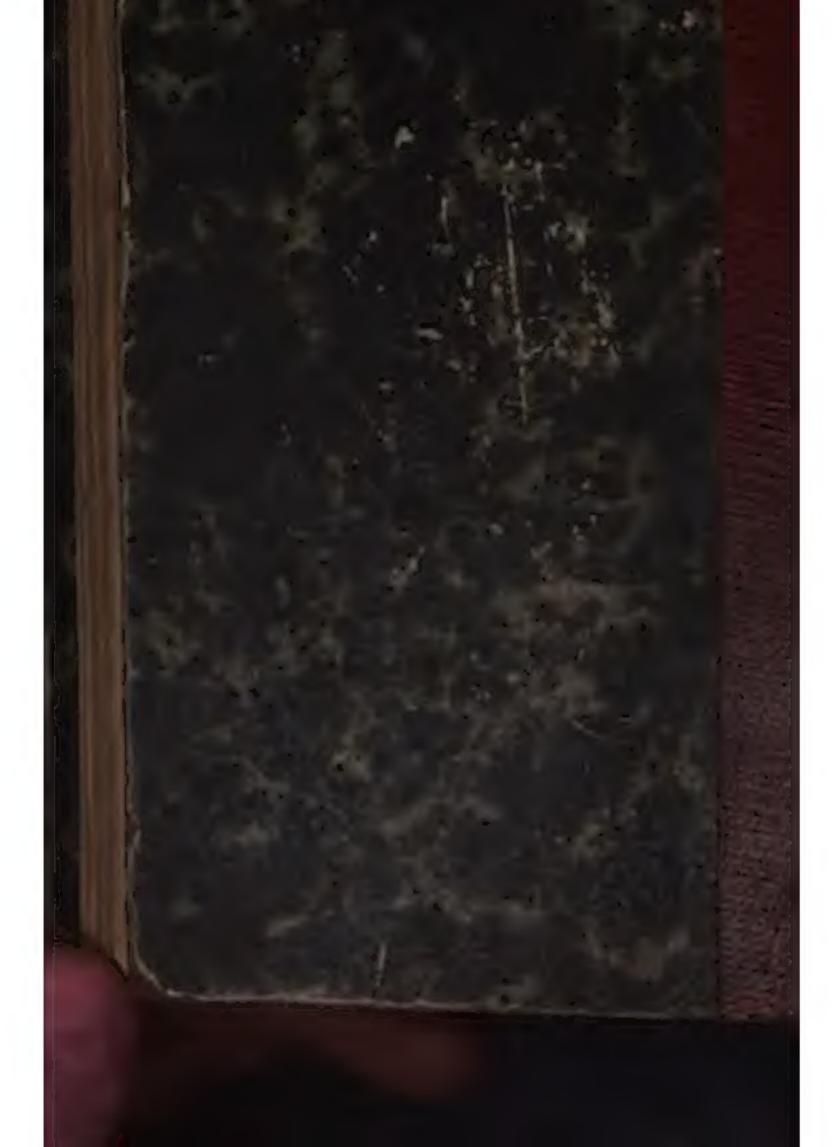